





## Zeitschrift

bes

## Vereines für hamburgische Geschichte.

Dritter Band.

Samburg, bei Johann August Meisner. 1851. DD 901 121 V 47 Bd.3

71/1/1/19

Drud von Joh. Ang. Deifiner.

ATHUM DO

and the same of the same and the same

12 7 1

## Inhalt.

| Address to the state of the sta | Geite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Der erfte Streit über die Bulaffigfeit des Schaufpiels. (1677-1688.) Von Gerrn Dr. J. Geff den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - '    |
| II. Die altesten Hamburgischen Opern, zunächst in Beziehung au<br>die in ihnen behandelte heilige Geschichte. Von Herrn D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 3. Geffden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| III. Der Streit über die Sittlichkeit bes Schauspiels im Jahr<br>1769. (Goeze, Schlosser, Molting.) Von Dr. J. Geffcen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| IV. Kurze Zusammenfassung ber Geschichte ber Hamburg-Altonace Mennoniten-Gemeinde, von ihrer Entstehung bis zum Altonace Brande. Von Herrn Prediger B. C. Roosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er     |
| V. Joachim Bullenwever, Hamburgischer Oberalte und Rathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| VI. Der Oberglte Cord Golbener und Andreas von Sorftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| VII. Des Grafen Galeazzo Gualdo Priorato Beschreibung vo Samburg im Jahre 1663. Mitgetheilt vom herrn Senato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n      |
| hubtwalder, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 140  |
| VIII. Bon ben Bunbeszeichen ber beutschen Sanfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| IX. Dreizehnte allgemeine Berfammlung am 25. Mai 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| X. Aepin's Reife nach England. 1534. Bon herrn Pafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Mondeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| XI. Actenftude über bie Berhandlungen Konig Seinrich VIII. m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | it .   |
| Lubed und Hamburg 1533 figb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 188  |
| XII. Die Feier des Petritages in den Vierlanden. Von Pafte Janisch zu Altengamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | or     |
| XIII. Von einigen älteren Berichten über hamburg und bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Berfassern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| XIV. Des Statthalters, Mitter Heinrich von Rangau Beschreibun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Hamburgs im Jahre 1597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 250  |
| XV. L. Aubery bu Maurier und Graf Galeazzo Gualdo Priorate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o. 260 |
| XVI. Die Reisen des Herrn Johann Arnold von Uffele und desse<br>Anverwandte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| XVII. Von ber Rathswahl und Rathsverfassung zu Hamburg vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| dem Wahlrecesse v. J. 1663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 281  |
| VIII. Allgemeine Versammlung vom 3. Mai 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 348  |
| The state of the s |        |

| 3 it i) w t t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XIX. Sammlung hamburgischer Alterthumer im Erdgeschoß bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eite       |
| Gymnafial-Gebäudes 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354        |
| XX. Geschichtliche Notigen über Wandsbeck Borgeit. Bon herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Dr. Otto Benete. Rebst einer Abbildung der Burg von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57         |
| XXI. Der theologische Charafter bes Albert Krang. Bon herrn C. Mondeberg, Prediger zu St. Nicolai 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195        |
| XXII. Liften der in Samburg refibirenden, wie der daffelbe ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114        |
| XXIII. Ueber bie fogenannte "Geschichte ber tatholischen Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 5 |
| XXIV. Heber ben Erbauer ber fleinen St. Michaelistirche, Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> 72</u> |
| XXVI. Sammlung hamburgifcher Alterthumer. Gingegangene Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 578        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> 81</u> |
| XXVIII. Notizen über den Hamburger Maler Franz Tymmermann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| einen Schüler Lucas Cranach's. Mitgetheilt von Herrn Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 588        |
| XXX. Hamburgische Zustände am Ende des 17ten Jahrhunderts,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100        |
| aus gleichzeitigen Aufzeichnungen mitgetheilt. Bon herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| the state of the s |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Die nicht naher bezeichneten Auffage find verfaßt oder redigirt r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on         |
| dem seitherigen Heransgeber, herrn J. M. Lappenberg, Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

. 🎞 . . . Der erste Streit über die Zulässigkeit des Schauspiels.

(1677 - 1688.)

Bon Dr. 3. Weffcen.

In der politischen Geschichte haben wir vielfach Gelegenheit zu bemerken, daß größeren Kriegen fleinere Rampfe vorangehen, in benen zuerst auf einem ganz andern Boben die Kräfte sich messen, und daß, wenn diese Rampfe entschieden oder beigelegt zu fenn scheinen, später erst ber ernfte Krieg beginnt. Leidenschaften, welche in jenen kleineren Kampfen nur gereitt wurden, entwickeln bann in dem ernsten Kriege ihre volle Gewalt, und die Partheien, welche in jenen Kampfen fich zu bilben angefangen hatten, treten bestimmt gesondert mit erbitterter Feind= seligkeit einander gegenüber. Etwas Aehnliches zeigt sich uns auch in den Religionsstreitigkeiten, von benen die Geschichte ber christlichen Kirche uns Kunde giebt, und bie burgerlich = firchliche Unruhe, welche am Ende des 17 ten Jahrhunderts Hamburg auf bas Tieffte erschütterte, giebt uns dazu einen Beleg. Der Haupt= frieg, der in seinen Folgen sich auch noch in das 18te Jahrhundert hineinzog, fällt in die Jahre 1693 - 1695, und pflegt durch die Namen Horbius und Mayer bezeichnet zu werden. Aber diesem Hauptkriege ging schon der ernste Kampf über eine neue Berpflichtungsformel vorher, welche ber Senior Schultz im Jahre 1690 in Borschlag gebracht hatte, und die mehrere Prebiger zu unterschreiben sich weigerten. Doch auch bieser Kampf macht nicht eigentlich den Anfang. Den Ursprung der Zerwürf= niffe haben wir in einem Streite zu suchen, der in eine frühere Beit faut. Es ift ber Streit über bie Bulaffigfeit bes Beitschrift b. B. f. hamb. Gefch. Bb. III.

431 1

Schauspiele, ber entweder gar nicht beachtet zu werden pflegt, ober über ben nur einzelne ungenügende Andeutungen vorkommen, fo daß feine Entwickelung gar nicht übersehen und fein Ginfluß auf die nachfolgenden Streitigkeiten gar nicht beurtheilt werten fann. Ich nenne diesen Streit ben erften in hamburg geführten Streit über die Zulässigfeit der Schauspiele, nicht als ob nicht früher schon, sowohl auf ber Kanzel als in ben Collegien und im Senat, Die Sache in fehr verschiedenem Ginne ware ver= handelt worden; die erste eigentliche Discussion ist aber die am Ende bes 17 ten Jahrhunderts. Und ich nenne diesen Streit ben ersten auch im Gegensatz zu bem zweiten, viel bekannteren im 18 ten Jahrhunderte, wozu Goeze's Gifer gegen Schloffer's Comodien bie Beranlaffung gab. Gine Bergleichung beiber Streis tigkeiten ift aber aus einem doppelten Grunde noch von befonderm Interesse, einmal, weil der Senior Goeze, der in den Acten bes Ministeriums, die er selbst geordnet hatte, bewandert war wie fein anderer, es gar nicht angemessen gefunden hat, des früheren Streits zu gedenken, bessen Acten ihm boch nicht unbekannt fenn konnten. Zweitens aber, weil, wie in ben letten Streit ber Prediger Schloffer in Bergeborf burch einige von ihm verfaßte Comodien, so in den erften Streit ber Prediger heinrich Elmenhorft burch einige von ihm verfaßte Opern= texte verwickelt wurde.

Fassen wir nun jenen ersten theologischen Theaterstreit ins Auge, so kann es uns nicht befremden, daß eben auf diesem Boden die beiden theologischen und kirchlichen Partheien sich maßen, die bisherigen Orthodoren, und die Freunde Speners, welche man gewöhnlich Pietisten genannt hat. Eben in Bezieshung auf die sogenannten Adiaphora oder Mitteldinge, welche man seit Luther's Zeit fast allgemein als zulässig angesehen hatte, entwickelten ja Spener und seine Freunde strengere Grundsiähe, und suchten sich durch Enthaltung von denselben auszuseichnen. Zu diesen Adiaphoris wurde gewöhnlich das Theater gerechnet, und wenn auch Spener in dieser Hinsicht etwas milder und nicht ganz entschieden urtheilt \*), so waren seine Freunde

-431 Wa

<sup>\*)</sup> Spener's Leben v. Sogbach. II. G. 123 und 251.

und Schüler besto entschiedener. Die beiden Hauptgegner des Theaters in Hamburg, Anton Reiser, Pastor zu St. Jacobi, und Johann Winckler, Pastor zu St. Michaelis, waren beide Freunde Spener's.

In Hamburg war bisher ein eignes Schauspielhaus nicht gewesen, doch hatten von Zeit zu Zeit in Privathäusern, großen Sälen oder aufgeschlagenen Buden theatralische Borstellungen sehr verschiedener Art Statt gefunden, über die denn auch sehr versschieden mochte geurtheilt seyn. Comödianten, die zum Spielen Permission suchten, war solche Erlaubnis bald abgeschlagen, bald, besonders während eines Jahrmarkts, zugestanden worden.\*) Zu den Schauspielen dieser Art, über welche Lappenberg \*\*) geshandelt hat, ist auch ein Stück des Ernestus Stapelius zu rechnen: Irenaromachia das ist Neuve Tragico comoedia von Fried und Krieg, welche 1630 aufgeführt wurde.\*\*\*) Im Jahre 1639 predigte der Senior Hardforle. Es gezieme sich das namentlich in so betrübten Kriegszeiten gar nicht.

Im Jahre 1677 nun trat eine Gescllschaft begüterter Leute zusammen, bei welcher auch auswärtige vornehme Herren, namentlich der Herzog von Holstein interessirt waren, und an deren Spiße der Licentiat Gerhard Schott (Senator 1693 † 1702) stand. Diese Gesellschaft ließ im Laufe des Jahres am Gosemarkt ein eignes Schauspielhaus zur Aufführung von Opern erbauen, welches

-131 Ma

<sup>\*)</sup> Acten bes Stadtarchivs.

Dr. Lappenberg mitgetheilte Notizen hinzuzusügen. Der Hamburger Vincenz Prallus, der 1578 an Plater's Stelle Mector der Münsterschule in Basel ward, nahm dramatische Borzstellungen ausdrücklich in seinen Schulplan auf, während er Bürseln, Kartenspielen, Schneekallenwersen u. s. w. verbot. Bei diesen Schauspielen, z. B. "von Carl dem Großen und seiner Gemahlin Hildegardis", kamen schon eigne Decorationen vor. Bergl. Gezschichte der dramatischen Kunst zu Basel, von Dr. L. A. Burchardt, in Beiträge zur Geschichte Basel's. Basel 1839, in 8. S. 198—99. Im August 1655 waren Hamburger Combdianten in Basel unter dem Director Carl Andres Paul. Sbendas. S. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Hamb. 1630 in 8.

bis gegen Weihnacht bes Jahres völlig fertig war und am 2. Januar 1678 mit der Oper "ber geschaffene gefallene und wieder aufgerichtete Mensch" eröffnet wurde. Die Anstalten muffen von Anfang an großartig und ber barauf gewendete Aufwand bedeutend gewesen seyn. Der Franzose Regnard, ber Hamburg im Jahre 1681 besuchte, und der durch Ludwig XIV Luxus verwöhnt war, sagt "Les opéra n'y sont pas mal representés; j'y ai trouvé celui d'Alceste très beau\*). Stel 2= ner berichtet: "Alle biejenigen, bie bieses Opernhaus, beffen Größe, Decorationen, Mufit und gute Unstalten sehen und hören, muffen gestehen, daß feines Gleichen wenig in Deutschland in einer Stadt zu finden seyn werde. Ich selbst muß bekennen, daß ich bei meinem Dasenn ben Tempel Salomonis und die Stifts= hütte, welche ber sel. Herr Lic. Schott zur Aufführung der Oper "die Zerstörung der Stadt Jerusalem"\*\*) mit großen Kosten und unsäglicher Mühe verfertigen lassen, gesehen, ich wegen der herr= lichen und accuraten Baufunst und in Acht genommenen Sym= metrie mich nicht genugsam habe verwundern, noch weniger satt sehen können. Es ist nur zu bedauern, daß dieses unvergleichliche Runfistuck nach London untergebracht worden". \*\*\*) Barthold Keind in seinem Gedicht auf ben berühmten Musikus Reinhard Ranfer läßt fich alfo aus:

"Der großen Hammonsburg kunstreiches Schauspielhaus Kann meiner Feder schon Gelegenheit ertheilen, Du Pracht des teutschen Reichs, Schmuck der politen Welt, Sitz ungemeiner Kunst, o Wohnung muntrer Seelen u. s. w. Spatier ich durch den Steig, woran die Alster spühlt, Wo uns ein Blätterdach begrünter Linden deckt, So weiß ich, daß mein Geist nicht selten Regung fühlt, Die dieses Hauses Bau bei meinem Blick erweckt.

pas mal und trés beau des Franzosen will etwas sagen, wie es benn vielleicht ein Interesse hat, daß er von den Hamburgerinnen sagt: Les semmes y sont très belles.

Diese Oper in zwei Theilen ward 1692 aufgeführt. Sammlung der Opern auf d. Hamb. Stadtbibliothek. Bd. III.

<sup>\*\*\*)</sup> Band III. S. 1121 - 22.

Hier denk ich, edler Schott, Zier beiner Vaterstadt, Was deine Fähigkeit allhier gestiftet hat, Uhmt keine Seele nach, es ist fast ohn' Exempel. Ein kahler Mopsus höhnt das, was er nicht versteht."\*)

Derselbe Feind in seinen Gedanken über die Oper\*\*) rühmt den Reichthum der Decorationen, und führt unter den sehr accuraten, die Schott habe anfertigen lassen, den Kalkberg in Lüneburg, das römische Capitolium und den Tempel Salamonis an; der letztere allein habe 15000 & gekostet.\*\*)

Daß nun ein folches Unternehmen bei feinem Unfange und Fortgange die Aufmerksamkeit ber Geiftlichkeit auf sich ziehen mußte, ist natürlich. Nachdem der Rath und die Oberalten sich bem Borhaben zustimmig erklart, ward bie Sache bem Ministerio mitgetheilt, und es gab die Antwort "baß es die und berer Art Spiele für Mitteldinge halte, die sofern ber Migbrauch nachbliebe, Zeit und andern Umständen nach Amplissimus Senatus zu erlauben wohl befuget." \*\*\*) Diese Entscheidung scheint aber nicht so bald erfolgt zu seyn. In ben Acten bes Ministeriums, Die der damalige Senior Befins fehr lückenhaft und in einer fast unleserlichen Cladde geführt hat, kann ich nichts barüber finden. Aus den Acten bes Stadtarchivs sehe ich aber, bag ber Senat am 10. October 1677 auf eine Eingabe des Herzogs von Sol= stein einen Beschluß gefaßt. Der Herzog habe vernommen, daß die herren Geistlichen sich vereinbaret, am fünftigen Buß= und Fasttage wider das Borhaben Opera zu präsentiren, predigen zu wollen, ersucht, weil felbige zu bero Ergöplichfeit eingerichtet und nichts Aergerliches vorgenommen werden wird, mit dem Ministerio reden zu lassen, daß sie bavon abstehen. — Es ward vom Rath beschlossen bies zu thun, herr Krull und Schaffshausen wurden bazu committirt, und diese Vorstellung muß Erfolg gehabt haben, denn bei allen späteren Berhandlungen wird immer vor= ausgesetzt, bas Ministerium habe feine Zustimmung gegeben, und ein Mitglied beffelben muffe biesem Befchluffe fich fügen, und fönne nur gegen etwa vorkommende Migbräuche fich erklären.

<sup>\*)</sup> B. Feind's Gedichte G. 484.

<sup>30)</sup> In ber Vorrede ju ben Gebichten G. 111.

<sup>\*\*\*)</sup> Elmenhorst Dramatologia antiquo hodierna Vorr. E. 4.

So ward benn am 2. Januar 1678 bas Opernhaus eröffnet, und in diesem Jahre wurden vier verschiedene Opern, die fämmtlich von Theil componirt waren, gegeben. Schon bie zweite Drontes foll nach einer Angabe von Alt,\*) die ich indeß weiter nicht als wahr nachzuweisen im Stande bin, von dem Prediger Elmenhorst an St. Catharinen verfaßt worden seyn. Im Jahre 1679 kamen vier, 1680 seche, 1681 vier neue Opern hinzu, unter diesen aber waren nach ben zuverlässigen Angaben Moller's zwei, namlich die 1679 gegebene Oper: Michal und David und die 1681 gegebene Oper Charitine von Elmenhorst Im Jahre 1682 im August besuchte ber große verfaßt. \*\*) Kurfürst bas hamburgische Opernhaus und sah bie Oper 211= ceste.\*\*\*) Es war also das neue Schauspielhaus nicht nur mit Zustimmung bes Ministeriums eröffnet, sondern einer ber Prediger hatte auch sein lebhaftes Interesse an dem Unternehmen durch Abfassung mehrerer Opernterte zu erkennen gegeben. Inzwischen war aber der erste jener oben genannten Freunde Spener's, Anton Reiser, am 3. Nov. 1678 zum Pafter an die St. Jacobifirche gewählt worden. Dieser trat nun zuerst gegen bas Theater auf.\*\*\*\*) Auf der Kanzel erklärten er und einige andere Prediger sich bagegen und 1681 ließ Reiser in Rageburg in 160. seine Schrift erscheinen, welche ben Titel führt, "Theatromania gber Werke der Finsterniß in benen öffentlichen Schauspielen." Diese Schrift ift gang allgemein gehalten, und nimmt auf die hamburgischen Berhältnisse, und die in Hamburg aufgeführten Opern gar feine Rudficht, man mußte benn eine Stelle in ber lateinisch geschriebenen Widmung an Ahasverus Fritsch bahin rechnen. Er sagt barin nämlich, er habe geschrieben: Non ea quidem opinione, ac si mihi audeam promittere horum, uti vulgo vocantur, Operum, sed non Lucis Evangelicae, verum sensu

<sup>\*)</sup> Theater und Rirche G. 567.

Moller Cimbria literata. II. p. 183. Schon in Leipzig hatte Elmenhorst als Student 1653 eine Schäferei : Comodie "Mosetta" brucken lassen.

<sup>\*\*\*)</sup> Abelungt 6. 282.

Moller Isagoge in Hist. Cimbr. p. 600. Reiser ber gewissen: lose Abvocat. S. 1.

proprio Tenebrarum quorum spiritus non bonus, sed malus et Moderator et Actor supremus, omnimodam amolitionem, quam huius Seculi in pervicacia suffocati et fere inemendabilis genius sperare vix permittit; verum ut quemadmodum in aliis pluribus, sic etiam in hoc meum publice testarer dissensum ac conscientiam a Scandali, quod inde in Christianismum cum certissimo aedificationis debitae impedimento redundat participatione pro viribus a Coelo datis liberarem. - Soust fommt eine Anspielung auf Hamburg nicht vor, nur am Schluß fagt er, "baß er zu Gott seufze, Gott wolle bie Bergen berjenigen, welche es Umts halber angeht, also regieren, damit sie basjenige thun, was ihr Gemiffen erforbert und zur Erfüllung seines Willens gehört." Die Schrift felbst enthält nun nichts als eine Aneinanderreihung von Stellen ber Rirchenväter und Concilien= schluffe, in benen bie Schauspiele verdammt, und ber alten Glaf= siker, in denen sie beschrieben werden, wozu nur noch ein Paar Urtheile von Petrarcha und Peter Faber fommen. Gigen= thümliches hat das ganze Buch wohl kaum etwas Andres als ben am Anfang und am Schluß in Beziehung auf 1 Cor. 4, 9 "denn wir find ein Schauspiel geworden der Welt" ausgeführten Gedanken, "es sen burchaus ungeziemend, während die Glaubend= genossen verfolgt würden, und man mit ihnen eine traurige Passion spiele, sich an ärgerlichen Lustspielen zu weiben." Dieser Grund erklärt sich hinlänglich aus Reisers früherem Leben, ba er in Preß= burg die ärgsten Berfolgungen erduldet hatte. Ich weis nicht zu fagen, ob Reiser die Stellen, die er auführt, selbst zusammen gesucht, oder ob er sich dabei eines Buches bedient hat, welches er nicht auführt, welches aber eine Fundgrube für alle Gegner des Theaters gewesen ift. Der englische Rechtsgelehrte William Prynne (der sich später durch seine heftigen Partheischriften den Berluft seiner Ohren zuzog, und bem man ben unfinnigen Ginfall zuschreibt, der Papst Alexander VII sei nach England gekommen, und habe als Kohlenbrenner verkleidet London angezündet) hatte schon 1633 seinen Histriomastix, ein Buch von über 1000 enggedruckten Quartseiten, in englischer Sprache herausgegeben, worin er Tausende von Stellen zusammenhäuft, um zu beweisen, daß die Schauspiele die mahren pompae diaboli seien, benen der Christ

in ber Taufe entsage, und baß Schauspiele zu verfassen, aufzuführen und zu besuchen, jeder Christenpflicht widerstreite. Im Vergleich zu Diesem Buche erscheint nun Reisers Schrift nur als ein sehr magerer Auszug. Zu Verhandlungen im Ministerium fam es über biese Schrift nicht. Erst zwei Jahre nach Reisers Tobe, ber 1686 erfolgte, hat Elmenhorst, ohne jedoch ben Ber= faffer zu nennen, 1688 in feiner später anzuführenden Schrift darauf Rücksicht genommen. Schon 1682 aber schrieb gegen Reiser ein Schauspieler, der in den hamburgischen Opern meist die lustige Person vorstellte, Christoph Rauch, ein Ratholif aus Baiern.\*) Geine Schrift: "Theatrophania, Bertheidigung ber driftlichen, vornämlich musikalischen Opern und Berwerfung aller heidnischen, von den alten Kirchenvätern allein verdammten Schauspiele", auf beren Titel er fich auch Magister nennt, erschien in Hannover und ist mit einer lateinischen Dedication begleitet. In dieser, sowie in ber Vorrede weist er barauf hin, daß zwischen den alten Schauspielen, die mit Gögendienst befleckt, ja ein Theil desselben gewesen sepen, und den dristlichen ein unendlicher Unterschied sen. In ber Schrift selbst nun führt er aus: "Werke, so an sich selbst nicht gut und nicht bos sein, sondern rationem malitiae et bonitatis a fine und intention her= schöpfen, differiren dem Wesen nach von den Werken, so an ihrer Ratur fündhaft und gottlos fein; die Opern find folche indifferente Werk, die heidnischen Spiele find Teufels und gottlose Werke, ergo differiren sie essentialiter und bem Wesen nach von ein= ander." Er beschreibt die heidnischen Schauspiele, und wie in denselben die driftliche Gottesverehrung verspottet worden, und fragt bann: "Kann ein ehrlicher Mann, so unpartheiisch sein will, mit Wahrheit sagen, daß dergleichen heidnische Planipedes, Mimi, Pantomimi, Calvimimi, Moriones, Sanniones u. s. w. in Opern sich finden, so die heiligen Sacramente der Taufe und des Abendmals zum Schimpf und Spott der Christen vorstellen? Betreten bas Theatrum ber Opern nackenbe huren, flagfopfige Efel, Zauberer, Uebelthater, aller Unzucht Lehrmeister — bes Mehrentheils Sclaven, beren aller Comodianten Bater Plautus

<sup>\*)</sup> Moller Cimbria II. p. 680.

ein Sclav gewesen ift? Ach nein, es find alles Christen, freie von ehrlichen Aeltern geborne und auferzogene Söhne, alle Musici. sie mogen jett ihre Runft in Sofen ober Opern practiciren, so gist es gleich, loca per se non contaminant, etliche machen profession von der Mufit, etliche von Studies, daß Einer oder ber Andre sich in Hamburg eine Zeitlang aufhält, ist eben nicht bie Noth, sein Brod in den Opern zu suchen, und also sein Leben darinnen zu verzehren, welches boch ohne Verletzung des Gewissens und Gottes Ehre geschehen konnte, sondern ber principale 3weck ist vielmehr, Occasione ber Opern mit leichteren Untosten füg= licher Gelegenheit und Zeit entweder ein Profect in der Musik zu setzen, ober per privatum studium zu einem Gradum ferner sich zu excoliren, wie man allbereits ein flares Exempel beis bringen fann." Der lette Grund war nun allerdings außer= ordentlich schwach, benn hatten auch früher bei hin und wieder auf Gymnafien und Universitäten aufgeführten Studen, Schüler und Studenten mitgewirft, und war das als eine gute Bornbung in der Redekunst betrachtet worden, so wird doch niemand die Unstellung an einem stehenden Theater als eine passende Vorschule für einen Dienst in Rirche und Schule, ober für ben ärztlichen oder juristischen Beruf halten. Eben so schwach mar fein Grund "die Opern hätten ihren Ursprung nicht vom Teufel, sondern von Gott, weil es Jes. 26 heiße: Domine omnia Opera nostra operatus es." — Dagegen konnte er allerdings leicht zeigen, daß durch die von Reiser angeführten Stellen der Kirchenväter die Opern, wie fie waren, gar nicht getroffen wurden, und er beschäftigt sich nun bamit, bas im Ginzelnen zu beweisen, wobei er benn noch eine Stelle aus dem Thomas von Aquin anführen fonnte, ber einen mäßigen Gebrauch bes Schauspiels als eine erlaubte Erheiterung billigte, und ben Schauspielerstand als folchen keineswegs verwarf. Gegen Rauch trat Reiser wieder auf mit der Schrift: "Der gewissenlose Advocat mit seiner Theatrophania fürzlich abgefertigt. Hamb. bei Arnold Lichtenstein. 1682 in 160-" Er hatte biese Schrift, noch ehe er bas Buch von Rauch, das wie er wußte, auf Antrieb der Interessenten der Oper geschrieben wurde, kannte, im Leipziger Deß = Catalog anzeigen laffen, und weil man Rauchs Schrift unter bem Namen Theatrosophia erwartete, auch die seinige als eine gegen ein solches Buch, welches nie erschienen ift, gerichtete bezeichnet. Reiser halt nun ben Interessenten bes Opernhauses vor, daß sie keinen andern Abvocaten ihres Thuns hatten finden können, als einen Papisten, und zwar einen comödiantischen Pickelhering. Er beruft sich dann wieder auf eine Stelle bes Chryfostomus, und wiederholt feinen von den Verfolgungen der evangelischen Christen hergenommenen Brund, bie freilich fein Gegner, ein Papist gern sebe, er zieht ferner eine Stelle eines evangelischen Juriften Johann Brunnemann an, ber erffare, Schanspieler mußten vom Abendmahl ausgeschlossen werden. Rauch folle fich in sein Berg hineinschämen, so oft er baran gebenke, daß er burch seine Weltern von Jugend auf zu den Studien erzogen, einen Ehrentitel erlangt u. f. w. Die Stelle bes Thomas von Aquin will Reifer nicht gelten laffen, ba wenn Rauch die Rase ins Buch gesteckt hatte, er andre Stellen genug wurde angetroffen haben, in benen überfluffige Spiele verurtheilt werden. Es ist also wieder ein Kampfen mit Autoritäten, und man vermißt merkwürdiger Weise, wenn auch Reiser, was ihm Rauch vorgeworfen, aus eigner Anschauung von den Opern nicht urtheilen konnte, boch eine Bezugnahme auf die im Drucke erschienenen Opernterte. In dem lateinischen Anhange seiner Schrift sagt Reiser zwar: "ut me spectatoribus immiscerem, vel ea typis impressa evolverem, neque Muneris sancti neque temporis pretiosi ratio unquam permisit"\*), man kann aber boch wirklich, auch wenn man sich in Reisers Lage versetzt, nur bas Erste zugeben. Wollte er gegen das Theater und die Oper seiner Zeit schreiben, so mußte er sich mit ben gedruckten Operntexten befannt machen, und baraus die Berwerflichkeit beweisen. - Bu diesem lateinischen Anhange seines Buchs hatte ein Dichter ihm Veranlassung gegeben, ber unter bem Namen Polycarpus, wie es scheint in einem lateinischen Gedichte und in einem Briefe an einen vornehmen Freund Reisers, biesen angegriffen hatte. Den lateinischen Angriff glaubte Reiser auch lateinisch zurückweisen zu Wir lernen nun aus diesem Anhange nichts Reues, müffen. Reiser beruft sich auf die Verfolgungen, die er erduldet, daß er,

<sup>\*)</sup> p. 110.

nachdem er 30 Jahre das Predigtamt verwaltet, keinen unzeis tigen Gifer mehr in fich fühle, und daß bas Beispiel bes Königs von Kranfreich, beffen fein Begner gedacht hatte, nichts weniger als nachahmungswürdig sen. Als Vertreter des Polycarpus, seines Freundes, trat ber in ben späteren Unruhen so oft vorkommente Advocat August Wigand\*) auf, (war vielleicht Elmenhorst bieser Polycarpus?) der spater den Text gur Oper Policuct verfaßte. Diese Schrift ist durchaus perfonlich gegen Reiser, der 1685 in einem Anhange einer Schrift gegen die Reformirten geantwortet hat, worauf Wigand eine ausführliche Vertheidigung tes Schauspiels verfaßt haben foll, die aber ungebruckt geblieben ift.\*\*) Außer Reiser ließ sich gegen Rauch noch ber Cantor Fuhrmann vernehmen in ber Schrift "Die an die Rirche Gottes gebauete Satanskapelle." Ich habe diese Schrift nicht gesehen, boch ist wohl nach dem Titel schwerlich eine unbefangenere und grundlichere Erläuterung ber Cache zu erwarten. Reiser hat sich foust, wo ihn nicht, wie im Kampfe gegen die Reformirten, sein Eifer ungerecht machte, in Hamburg während einer nur furzen Amtsführung von fieben Jahren große Berdienste erworben, in seinem Rampf gegen bie Oper zeigt er sich weder gründlich noch besonnen, da er die Widerlegung eines Buches ankundigte, ohne es noch gesehen zu haben, und sich nicht einmal die Mühe nahm, in die Texte der Opern, gegen die er schrieb, nur einen Blick zu thun.

Mehrere Jahre ruhte der Streit, wenn auch von Zeit zu Zeit einmal ein strafendes Wort auf der Kanzel gehört wurde. So predigte Magister P. Scheele in Mar. Magd. Kirche am Bußtage 1682: "Wollen Fürsten und Herren zum Teufel fahren, wollt ihr Anderen denn darum mitfahren? Wollen Fürsten und Herren Opern spielen lassen, laß sie in ihr Land ziehen und daselbst Opern spielen sehen".\*\*\*) Inzwischen waren nach einander mehrere Freunde Spener's und Anhänger seiner Grundsätze nach

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Notae et Animadversiones in Appendicem Reiserianam. 1683. 16°.

<sup>\*\*)</sup> Moller Cimbria lit. II. p. 975.

<sup>(</sup>Commerzbibliothet.

Hamburg gefommen, nämlich Johann Windler, Paftor zu St. Michaelis 1684, Jo. heinrich horbius, Paftor zu St. Nicolai (Spener's Schwager) 1685, Abraham Sindelmann, querft Diaconus zu St. Nicolai 1685, und Philipp Friedrich Firnhaber, Diaconus zu St. Michaelis 1687, zugleich aber anch als Reiser's Nachfolger Johann Friedrich Mayer, ber Todfeind Spener's, 1686. Bald erneuerte fich ber Streit, in welchem nun Winckler ohne Zweifel der bedeutendste Vertreter der Spenerschen Richtung als Gegner der Schauspiele, Johann Friedrich Mayer aber als Vertheidiger derfelben auftrat, bem dann der ihm alsbald befreundete Elmenhorst unt die, wenn auch nur schwache Majorität des Ministeriums sich auschloß. ben Acten Dieses Streits ift nichts im Druck erschienen, mit Ausnahme von vier Bebenken, welche fich Schott 1687 von Mayer und verschiedenen Kacultäten von Wittenberg und Rostock hatte geben lassen. Die Hauptschriften aber, die von Winckler sowohl als die, welche Mayer zur Widerlegung berselben im Namen des Ministeriums abfaßte, find nie gedruckt worden. Dennoch ist dieser Streit bas eigentliche Borfpiel zu der späteren bürgerlich = firchlichen Unruhe; es wird baher, wie ich benke, bas, was ich darüber mittheilen kann, nicht ohne Interesse seyn. Um den Stand der Partheien zu beurtheilen, muß ich Folgendes voranschicken.

Johann Winkler, ein Mann, der sich um die Hamburgische Kirche die größten Verdienste erworben, aber auch schwere Kämpse bestanden hat, war 1684 von Wertheim nach Hamburg gekommen, wo er 1705 als Senior gestorben ist. Er muß in seinem ganzen Wesen etwas sehr Einnehmendes und Vertrauen Erweckendes gehabt haben; wenige Wochen nach seiner Ankunst zog man eben ihn bei Besetzung des Pastorats an St. Nicolai zu Nathe, und eben auf seine Empsehlung wurde Horbins, Spener's Schwager, gewählt. Bei der bald darauf erfolgenden Wahl eines Diaconus an St. Nicolai entschied neben Horbins Vorschlag besonders Winklers Fürwort für Hinkelmann. Nicht so gelang ch ihm, die Wahl eines früheren Amtsgenossen und lieben Freundes in Wertheim Philip Jacob Firnhaber zum Paster an St. Jacobi an Reiser's Stelle durchzuseßen, und Jo. Friedrich Mayer, ber es Spener niemals verziehen hat, daß er ihn nicht in Wittenberg zurückhielt, verzieh es Winckler niemals, daß er nicht ihm, sondern einem, nach seinem Urtheil so unbedeutenden Menschen als Firnhaber das Wort geredet. Dies gab sich bald zu erkennen, denn Firnhaber wurde zum großen Verdrusse der hamburgischen Candidaten und insbesondre des Seniors Klug, der gern seinen Sohn befördert gesehen hätte, als Diaconus an die Michaeliskirche berufen. Mayer bot nun im Colloquium des neu erwählten Predigers Alles auf, um durch seine Gelehrsamkeit und seine Dialectif den armen Firnhaber zu verwirren und zu beschimpfen, der kühn genug gewesen war, mit ihm als Mitbewerber um ein Pastorat in die Schranken zu treten.\*) So viel zur Erläuterung des Standes der Partheien.

She indessen Mayer nach Hamburg fam, hatte Winckler schon seine Befämpfung ber Opern begonnen. Er mochte bazu durch die Unterbrechung veranlaßt senn, welche das Schauspiel doch einmal erfahren, wobei er sich ber Hoffnung hingab, es follte gar nicht wieder seinen Anfang nehmen. Am 28. Januar 1686 waren nämlich wegen ber bürgerlichen Unruhen die Opern durch einen Beschluß ber Bürgerschaft abgestellt worden. nun im Anfang Juli Rath, Oberalte und Dreißiger ben Wieder= anfang ber Borstellungen erlaubten, predigte Winckler am 11. Juli dagegen. Ich lasse ihn selbst erzählen: "Den 6. Trin. war den 11. Juli predigte ich (also über Matth. 5, 17 — 26) in dem usu (Ruganwendung) folgendermaßen wider die Opern, welche, da sie in einem Bürgerschluß abgestellet, die Woche zuvor von Rath, Oberalten und Dreißigern erlaubt waren, "da man nicht die bürgerliche Gerechtigkeit halte, wie viel weniger die bessere Gerechtigkeit Christi." Das wurde hoch angenommen, da viele mich hoch lästerten in dem Collegio der Herren Dreißiger, und fagte mir herr College Passmann, daß herr Jacobsen unser Oberalter mich einen Schurfen genannt, wurde auch ben 21. Juli von Herrn Syndicus Schreining im Namen des Naths, wiewohl fehr höflich, in meinem Sause barüber besprochen. Deffen unge= achtet predigte ich den 8. Trinitatis hart bawider, daß ich die

<sup>\*)</sup> Shuly Protocoll.

Sache vor Gott gelegt, da die zum Schaden der Stadt liegen würde, bis sie abgethan sey. Erlangte durch Gottes Gnade so viel, daß den 29. — 30. Juli in conventu civium die Opern wieder inhibiret und abgestellet worden. Deo sit laus pro ista victoria verdi. "\*) Somit war denn wieder das Schauspiel unterbrochen, ob allein durch Wincklers Predigten, mag dahin gestellt bleiben. Die furchtbaren Ereignisse, die sich drängten, und deren Mittelpunkt Snitger's und Jastram's Hinrichtung ist (4. October 1686) mochten weder Fremden Lust machen, nach Hamburg zu kommen, um das Schauspiel zu sehen, noch dem ruhigen Bürger Muße vergönnen, das Opernhaus zu besuchen. Im Laufe des Jahres 1687 dachten aber die Interessenten des Opernhauses daran, die Vorstellungen wieder zu beginnen, \*\*)

<sup>\*)</sup> Protocollum Joh. Windler's, welches aber nur furze Zeit von ihm geführt, nachher ein Claddebuch wird, worin Entwürfe von Briefen und Aussähen aufgezeichnet sind. Im Ministerialarchiv.

<sup>24)</sup> Ein besonderes Interesse am Theater nahmen die in Samburg fich aufhaltenden vornehmen Fremden, und besonders die in Sam= burg residirenden Gesandten. Schon Ende Januar 1687 ersuchte Baron von Boden, die Opern fpielen zu laffen und die Antwort bes Cenate lautete dahin, "es zu entschuldigen, es wurde von ber Burgerschaft übel genommen werden, geftalt benn auch bas Mini= fterium diesen Opern sehr zuwider ift." Am 1. Kebruar beschloß bas Collegium der Oberalten, nach Ansuchen vornehmer Standes= personen, "daferne fein expresser Burgerschluß in contrarium, jedoch citra praejudicium in biefer und der bevorstehenden Boche (also in Kastnacht) 3 à 4 Mal die Overn gespielet werden, wann E. E. Math neben diesem Collegium foldes über fich nimmt, falls davon Reden follten vorfallen." Es kam wohl nicht bazu. Um letten October wurde im Genat referirt, "daß ber Brandenburgische Resident sagen laffen, daß ber herr Tuck an ihn geschrieben, daß er herr Uffelmann und ihm vorgetragen, daß sie mogten zu Rathe bringen, die Anstalt zu machen, daß gegen seine Ankunft Opera gespielet werde; nun hore er, bag fo menig Anftalt bes= wegen sei, und herr guchs werde bald hier kommen pet: die Ver= fügung zu machen, daß bas Werk gegen die Beit in Stand fomme. Concl. Es habe noch feine Gelegenheit gegeben, eine resolution zu nehmen, es solle jedennoch angesprochen werden." Am 7. No= vember berichtete herr Gecr. Schaffshausen im Genat, "daß er wegen der Opern mit dem herrn Senior geredet, welcher es

und ba ihnen befannt war, daß sich in dem letten Jahrzehnte die Stimmung in Beziehung auf ihr Unternehmen im Ministerio sehr geändert, so holten sie zunächst Responsa, naturlich von Männern ein, von benen fie eine gunftige Antwort fich versprachen. Sie wandten sich zunächst an Maner, und außerdem an die theologischen und juristischen Facultäten in Wittenberg und Rostock. Die Wahl war nicht übel getroffen, benn Mayers waren sie schon zum Voraus ficher, die beiben Facultäten in Wittenberg aber, welche jebe ein Specialgutachten abgab, waren mit Mayer, ber eben erst Wittenberg verlassen und nach seinem Umtsantritte in hamburg schon wieder bort gewesen mar, so innig verbunden, daß der Erfolg nicht zweifelhaft senn kounte; so hatte man, wenn im schlimmsten Falle Rostock ungunstig urtheilte, boch immer die Majorität für sich. Alle vier Betenken, die beiden Facultäten in Roftock gaben nur eins, fielen für bie Intereffenten ber Oper aus. Sie hatten mit einer species facti vier Fragen verbunden, die sie zur Beantwortung vorlegten, auch verschiedene Opernterte eingeschickt. In ber species facti sagten sie, baß bie Opern mit obrigfeitlicher Bewilligung, mit zustimmlichem Vorbewußt bes Ministerii eingerichtet worden, daß dadurch hohen Standesper-

> dem Ministerio vorzutragen geantwortet. Heute babe er beffelben Conclusum fund gemachet, daß bie Opern pro re adiaphora ju halten; Es ware aber einer im Ministerio contrair gewesen, welcher seine Gedanken aufsegen wollen, hat jedoch promittiret nicht dawider zu predigen." Acten bes Stadtarchiv's. - Daß es besonders die fremden Gesandten waren, die in Samburg die Oper begunstigten, geht auch aus ben Memoiren bes Baron von Pollnitz hervor. Nachdem er sie (im Jahre 1729) als passablement bon bezeichnet, und gesagt hat, daß das ganze Jahr hinburch gespielt werde, fugt er noch eine Anmerkung bingu: "Il a été établi, entretenu et dirigé par quelques uns des Ministres Etrangers residans à Hambourg. Chacun d'eux y avoit un Emploi; ensorte qu'on voyoit Mr. d'A... (? Herr von Ablefeldt) presider aux Repetitions, Mr. de W... (Cyrill de Wich, Groß: brittannischer Minister) regler les Ballets, et Mr. de S... (G. 2. Schlaaf, durfurstlich hannoverscher Resident; vergl. Die milben Privatstiftungen S. 217) ordonner des habillemens, des coiffures, du rouge, et des mouches des Actrices." Memoires de B. de Pölluitz. Amst. et Lond. 1735. Vol. I. p. 63.

fonen und begüterten Leuten ein ehrbarer Zeitvertreib gewährt, die Dicht= und Singekunst in Aufnahme gebracht werde, jett aber würden die Opern als opera diabolica ausgerufen, ohne beren Abschaffung aller Gottesdienst eitel sen. Aber 1) Eine historische Vorstellung scheine ihnen eine res mere adiaphora. 2) Aus den Operntexten werde erhellen, wie den Zuschauern vorgestellt werde, daß die Tugend herrliche Belohnung, das Laster aber Schimpf, Spott und schändlichen Untergang zu gewarten habe; in alten Zeiten seyen solche Spiele an Sonn= und Fest= tagen aufgeführt, Luther selbst habe die Bücher Judith und Tobiae für solche Singspiele gehalten. 3) Würden Viele burch bie Opern von üppigen Gastmählern und unordentlichem Vollfaufen abgehalten. 4) Die Schauspieler waren bei Berluft ber Gage ober Cassirung zu einem sittsamen Wandel verpflichtet. 5) Gen man bereit, die Opern ber Censur bes Ministerii ju unterwerfen, und der Armuth etwas abzugeben, auch 6) nur etwa zwei bis drei Mal die Woche, an den Vorabenden der Sonn= und Festtage sowie in den Fasten und in der Abbentzeit aber gar nicht zu spielen. 7) Würde das Opernhaus wenig von hamburgs Gin= wohnern, vielmehr meist von Fremden besucht. Hamburger fämen nur, wenn neue Stücke gegeben würden, was des Jahrs etwa einmal geschehe (aber es waren wohl 4 auch 6 neue Opern bes Jahres gegeben worden). Durch die Fremden werde das Aufnehmen und die Nahrung der Stadt befördert. 8) Arme Studiosi verdienten sich etwas, um nachher noch einige Jahre sich auf Universitäten erhalten zu können, auch hätten die Handwerker und andere Einwohner vielen Verdienst bavon. — Nachdem nun so die Interessenten der Oper ihre Sache in das beste Licht gestellt, fragen sie:

- 1. Db es an sich ein sündhaft Werk sen Singespiele zu präsentiren, zu hören und zu schauen?
- 2. Db es nicht vielmehr res mere adiophara und eine zulässige Ergötzung sey, zumal man sich zur Abschaffung aller Mißbräuche erboten?
- 3. Ob der Magistrat nicht befugt sen, darin wie in anderen adiaphoris zu verfügen?

4. Ob die Schauspieler so hart zu tractiren (nämlich vom Abendmahl auszuschließen) und wenn sie biblische Sprüche auf dem Theater anführten, als verflucht anzusehen?

Maner antwortete folgendermaßen. Erstens. Es sei fein an fich fündhaft Wert, benn man fonne fein Gebot Gottes aufweisen, das sowohl bem Buchstaben als einer richtigen Confequenz nach die Opern verwerfe, wenn sie unärgerlich präsentirt und angeschaut würden. Wie hatte auch sonst ohne große Verwahr= losung ihrer Zuhörer bas Ministerium sie vergönnen und gutheißen Nur auf den Migbranch zielten alle Strafreden ber Bater, welche Prynne gesammelt. Wolle man aber, was bem Mißbrauch unterworfen sei, verwerfen, so muffe man alle un= sträflichen Dinge aus dem Leben verbannen. Zweitens. Sache sei allerdings adiophora, gottselige Theologen hatten Comodien geschrieben, und auf den Gymnasien sepen sie prasentirt worden. Drittens. Der Magistrat habe allerdings die Freiheit, zumal berfelbe mit Bewilligung bes Ministeriums anfangs bie Opern gestattet, und ihre Mitbürger einen ziemlichen Theil ihres Bermögens hineingesteckt. Jedoch liege Senatui ob, fleißig ju untersuchen, was hiesigen Predigern die Opern etwa mit Recht fonnte verdächtig gemacht haben, und folchem Migbrauch abzus helfen. Diertens. Allerdings famen in der alten Kirche harte Decrete gegen Schauspieler vor, sie bezogen sich aber auf heidnische, gotteslästerliche und üppige Comodien. Den hunden und Sauen solle man die Perlen nicht vorwerfen, geistliche Dinge und Geschichte absingen, weltliche Geschichte durch künstlichen Befang unärgerlich fürstellen, mache keinen Christen zu einem Hunde oder einer Sau. — Das harte Tractament werde wohl aus Misverständnis herrühren, welches, wenn die Opernterte vom Ministerio censirt wurden, leicht sich werde heben laffen.

Die Wittenbergischen Theologen gaben eine ganz ähnliche Antwort. Obgleich sie in der Einleitung sehr weitläuftig über den zu besorgenden Mißbrauch der Schauspiele und den Verlust der Zeit sich auslassen, so beantworten sie doch alle vier Fragen im Sinne der Interessenten, und sagen schließlich: die Opern seien, wenn der Mißbrauch fern gehalten werde, keine Opera diaholica, Zeitschrift d. B. s. f. hamb. Gesch. Bd. III.

die Directoren, Schauspieler und Buschauer durften nicht mit bem Fluch beschweret werden, und am allerwenigsten der Magistrat, ber es zugegeben. Biblifche Spruche konnten, wenn es mit gottfeliger Gravität ohne ärgerliche Spötterei geschehe, wohl mit eingeführt werben, die Directoren und Schauspieler fonnten gute Christen seyn, und seien vom Abendmahl nicht auszuschließen. — Das furze Gutachten ber Wittenbergischen Juriften stimmt bamit gang überein, die Gingspiele seien indifferent, es habe mit ihnen eine ganz andere Gelegenheit als mit den alten Comodien, der Magistrat habe das Recht sie zu erlauben, und wenn auch bie Beistlichen, nachdem die gradus admonitionis gebraucht worden, ein Recht hatten, mit ber excommunication gegen Obrigfeiten, die gottlose Werke übersehen, eben so wohl wie gegen Privat= personen zu verfahren, so sen boch bei dieser Beranlassung ber Eifer unzeitig. — Die Rostocker Theologen und Juristen antworteten gemeinschaftlich wo möglich ben Interessenten noch günstiger. Die Stellen ber Rirchenvater, Die fich auf Die heidnischen Schauspieler bezögen, ließen sich auf die heutigen driftlichen nicht deuten; wenn die Calvinisten Prynne n. f. w. alle Schauspiele burch die Bank verdammt, so seien sie wegen ihrer morosität von den Unfrigen gestraft worden: Es sey keine Ursach vorzubringen, warum man die Geschichte, die man ohne Gunde reden, schreiben und malen barf, auch nicht mit lebendiger Bewegung oder Positur vorstellen durfte. Die Schauspiele seien nuglich, um die wollustigen Gemüther vom Gefoffe und andern unziems lichen Zeitvertreibungen abzulenken; ber Magistrat habe Urfache bem Bolfe eine ehrliche Ergötzung zu gönnen. In ben einges sendeten Operntexten wären wohl einige Dinge, die Borstellung heidnischer Gögen und unterschiedlicher Buhlereien, beffer wegge= blieben, und diese Dinge hatten den Predigern wohl zu Er= mahnungen Veranlassung geben fonnen, doch wären im Uebrigen diese Texte gut abgefaßt und mit driftlicher Moderation geschrieben, und es finde sich übrigens in ihnen nichts ber chriftlichen Religion Unanständiges, so daß zu einem so scharfen Elenchus keine Ber= anlassung gewesen. Man hoffe, da die Texte vom Ministerio cenfirt werden follten, daß allem entstandenen Migverständniß werbe abgeholfen werben. —

Wir sehen, die Interessenten ber Oper hatten ihren 3weck erreicht, sie hatten stattliche Responsa erlangt, die sie überall vorweisen, und auf welche sie sich berufen konnten.\*) Unterbessen hatte nun auch der Genat sich an bas Ministerium gewendet, und ein Gutachten verlangt. In den Bersammlungen bes Mini= steriums kam es zu heftigen Debatten, namentlich zwischen Windler und Elmenhorst, die Majorität stimmte aber für Aufrechthaltung des früheren Beschlusses, wodurch die Oper zugelassen Windler erflarte, er fonne fein Gewiffen burch einen Beschluß der Majorität nicht für gebunden halten, und versprach seine Gründe schriftlich einzugeben. Er entwarf baher eine aus= führliche Abhandlung gegen die Opern, in der Form einer Zuschrift an feine Gemeinde, feine brei Specialcollegen Pafsmann, Rothen und Firnhaber erklarten fich damit einverstanden, unterschrieben ben Auffat, welchen dann Winckler sowohl bem Senat als bem Ministerio, von besondern Schreiben begleitet, einsendete.

Der wesentliche Inhalt dieses Auffatzes, ber fich im Mini= sterial-Archiv befindet, und von dem ich eine alte Abschrift besitze, ist folgender: Im ersten Theil betrachtet Winckler bie Opern an sich, im zweiten in Beziehung auf die bamaligen Zeitverhältnisse. Un sich findet er sie mit dem Christenthum streitig, weil sie gegen die mahre Buße, ben Glauben und die Liebe Gottes und bes Rächsten segen. Wider die Bufe seien die Opern, denn die Christen wurden badurch zur Gitelfeit gereigt. "Wie sich nun ein verständiger Bater billig betrübet, wenn er an feinem Cohn, welchen er zu großen Dingen gewidmet, größere Inclination zum nichtigen Gaffenlaufen als zu ferieusen Sachen fiehet, so feben mahre Chriften die Reizung zur Liebe ber Gitelfeit nicht mit Beliebung an, sondern widerstehen ihr nach allem Bermögen." Die Opern seien eine bloße Eitelkeit, eine bloße Augenluft; für bie bloße Mufik würde niemand so viel Gelb hingeben, die Rirchenväter hatten nicht bloß die heidnischen und offenbar schandbaren Spiele, sonbern Alle verdammt, in ben Opern wurden die heidnischen Götter

-111 1/4

<sup>\*)</sup> Gedruckt wurden diese Bedenken erst 1693 unter dem Titel "Wier Bedenken führnehmer Theologischen und Juristischen Facultäten," wie auch Herrn Dr. J. F. Mayer's: Was doch von denen so ge= nannten Operen zu halten. Frankfurt am Mayn 1693. in 4°.

oft nicht mit Beschimpfung, sonbern mit Ehren vorgestellt; wenn viele Theologen bazu still geschwiegen, so folge noch nicht, daß bie Sache von Gott fen. Aus feiner eignen Erfahrung fagt Winckler, daß er in seinen Studentenjahren in Leipzig wohl Comoedien beigewohnt, aber daß, so modest sie auch oft gespielet worden, habe er immer eine größere Beliebung zu biefer Vanität als zu Gott und seinen Studies vermerket, und wohl gar, wenn gottliche Gute nicht gewachet und auf andre Gedanken gezogen, barzu gerathen ware, baher ich auch seit ber Zeit nicht anders gekonnt, als einen herzlichen haß wiber sie zu tragen." Wenn geistliche Dinge vorgestellt wurden, so geschehe es nur spielender Beise, das Herz sen auf die Augenlust gerichtet, und durch dieselbe werde die nütliche Erinnerung sofort unterdrückt. Gin Christ fonne einen Operisten, ber die Larve eines blinden Heiden oder verfluchten Abgottes vornehme, nur mit Betrübniß ansehen. Welder rechtschaffene Politicus werbe es wohl an fich kommen laffen, er habe die Klugheit, dieses ober jenes nütlich einzurichten, von ben Operisten gelernt? Man frage nur die Liebhaber ber Opern, ob sie noch so viel Lust zur Predigt des göttlichen Worts als jur Oper hatten? Wenn auch feine Weiber auf bem Theater erschienen (was Windler gang mißbilligt), so schände es ja ben Mann Weiberkleider zu tragen, und ein Mann, ber in Opern Weiber-Gerathe an habe, muffe Gott ein Greuel fein. Es fei ber driftlichen Aufrichtigkeit und Wahrheit zuwider, sich zu stellen ein Andrer zu fein, schon Aristoteles habe die schlechten Sitten ber Schauspieler gestraft u. s. w. Der Privatnuten sei ein haupt= vorwand, ber driftlichen Republik ein folches Unheil zuzufügen, benn was muffe es nicht einbringen, von jeder Person einen halben Thaler zu nehmen. Go viel Gelb werbe unnut angewendet, durch solche Augenlust werde die Gnadenzeit versäumet, der beffere Beruf nicht geachtet, den Nothdurftigen die Sulfe ent= Da nun so viele durch die Schauspiele geärgert wurden, fo folle man boch Rom. 14, 15 bedenfen "Go bein Bruber über beine Speise betrübet wird, so wandelst bu schon nicht in ber Liebe." Run ist offenbar, daß die Opern Sachen sind, daran sich diejenigen, die von ihren Lehrern gegen selbige ein ander Zeugniß im Bergen bekommen haben, ftogen. "Wenn ich nun

erwege, mas hie für eine große Menge Menschen lebet, die Gott nicht erkennet, fondern der Lust des Aleisches anhänget, welchen man auf alle Weise und Wege schuldig, in Gott bas vorzustellen, was sie wirklich zu Gott erbauet nicht allein, sondern auch Alles beffen fich zu werzeihen, mas fie zur Gicherheit durch Unwiffenheit reizen konnte - so kann ichs nicht begreifen, wie es mit ber driftlichen Liebe übereinkomme, burch Berhangnif ber Opern aus bloßer Behauptung ber Freiheit ihnen allen Raum zu geben." -Im zweiten Theile macht nun Winckler bie Anwendung auf bie besondern Zeitverhältnisse und besonders in hamburg. bie Opern waren indifferent, fagt er, fei es benn Zeit fie gu spielen, während die Evangelischen Christen vom Antichrist Gewalt leiben, mahrent die evangelischen Rirchen in Ungarn, Schlesien, im Elsaß und am Rhein in hochster Gefahr stehen, und seufzen, daß es einen Stein erbarmen mochte? Ift es bazu in hamburg Beit, wenn muthwillige und heidnische Unwissenheit, Entheiligung des Namens Gottes, seiner heiligen Tage u. f. w. u. f. w. Ueberhand nehmen? Den Factionen und bem Aufstand u. s. w. sei feit einem Jahr gesteuert, aber handlung und Seefahrt nehme von Jahr zu Jahren ab. "Als wir nun Gottes grimmigen Zorn vor und sehen, so ist ja mit treuberzigen Augen nicht abzuschen, daß jest Zeit sei, öffentliche Lustspiele zu halten, und mit bem lebendigen Gott auf Rechnung christlicher Freiheit zu handeln. Die Rirchenlehrer belehren uns, daß man in bofen Zeiten Freudenund Lustspiele einstellen folle', und ber Senior hardfopf habe bie Gymnafiasten, die 1639 mahrend ber Kriegszeit Schauspiele aufgeführt, hart gestraft. Es verfündigten sich daher schwerlich diejenigen, welche, in hohen Memtern stehend, den Mißbrauch ber christlichen Freiheit nicht hinderten. Wollte man aber Hochzeiten und Gastgebote zum Vorwand gebrauchen, so ware allerdings eine ganzliche mahre und ernstliche reformation dieser und aller öffentlichen Freuden hochnöthig." Nun aber, schließt er, habe ich dieses Alles, euch, meine Geliebten, von den Opern und ihrer Gefahr bezeugen follen, auf bag unfer Gott und Bater aller Gnaden und Barmherzigkeit eure Herzen erhalten möge in mahrer Buge und Glauben und Liebe, und bag eure Geelen vermahret werden für aller eiteln Lust und Aergerniß ben Schwachen,

auf daß unser aller Gewissen ruhig für Gott zur bosen Zeit, und unser Wandel allen Menschen heilsam und erbaulich sein möge, in frolicher Hoffnung und Bersicherung jener ewigen und über alle Maaße wichtigen herrlichfeit. -

Gegeben Hamburg 18. November Anno 1687.

Ener Borbitter und Diener Johann Winckler.

M. Hieronymus Passmann consentio.

M. Eustachius Röthen improbat bie sogenannten Opern. Phil. Friedr. Firnhaber consentio.

Im Begleitschreiben an ben Senat\*) spricht Windler es aus, er wünsche ber Rath moge die Frage, ob die Opern mit gutem Gewiffen zu erlauben seien, nicht gestellet haben, benn bie große Menge ber Menschen in dieser guten Stadt jagten schon allzusehr ber Eitelkeit nach. Nicolaus de Clemangis rathe nicht einmal, neue gute Festtage zu ordnen, wenn von dem Bolke Migbrauch berselben zu beforgen sei. Da nun im Ministerium die majora für die Opern gewesen, habe er mit feinen Specialcollegen barinnen nicht willigen konnen. Deshalb sie ihre Grunde schriftlich verfasset und erwarteten, diese geprüft und widerlegt zu sehen. Bis dies geschehen, seien sie in ihrem Ge= wissen gehalten, ernstlich und nachdrücklich wider die Opern zu predigen. Wir versehen uns aber zu einem Sochedlen Rath, daß wir durch Zurucktreibung bieser unchristlichen Dinge veran= laffet werden, vor Gott mit einer frolichen Danksagung zu er= scheinen u. f. w., b. 19. Nov. 1687.

Dem Senior Klug schrieb Winckler bei Einsendung seines Auffates noch über seine Debatte mit Elmenhorst, in Folge deren man ausgebreitet, Elmenhorst habe ihn zum Schweigen gebracht, und Winckler, wenn er teine rationes zu geben wisse, berufe sich auf sein Gewissen. Windler bittet ben Senior, Elmenhorst ber brüderlichen Liebe zu erinnern, die fich nicht aufblähet, widrigen= falls er die Convente meiden werde, "denn mein Gott hat mich nicht berufen, folder Leute Spott zu fein, fondern mit ihnen gum Segen zu dienen." 21. Rovember 1687.

<sup>\*)</sup> Joh. Windler's Protocollum G. 18.

Der Passor Schultz (später Senior) berichtet in seinem Protocoll Folgendes über den Fortgang der Sache: Diese Schrift ward Senatui 21. November 1687 übergeben, der Senat communicirte die Schrift dem Ministerium und begehrte Antwort, zeigte aber Herrn Winckler an, er möchte unterdessen auf der Kanzel nichts gedenken. Den 22. November war Convent des Ministeriums, worin die Widerlegung Dr. Mayer aufgetragen wurde, am 20. December 1687 und am 4. Januar 1688 las Mayer seine Schrift im Convent vor. Diese Schrift Mayers ist es nun, deren Hauptinhalt wir mitzutheilen haben.

Was von Windler's Schrift gesagt worden ist, zeigt gewiß den redlichen und lebendigen Sifer, von dem er erfüllt war, aber eben so gewiß auch eine nicht unbefangene, sondern durch den Partheistandpunkt, den er einnahm, getrübte Betrachtung. Jener redliche Sifer hätte eine brüderliche Berständigung und, wenn es sein mußte, ruhige Widerlegung verdient. Wie kam aber Mayer dem Auftrage nach, den ihm das Ministerium gab, und den er begierig ergriff? Man kann sich kaum etwas Persönlicheres, Bittereres und Gehässigeres denken als diese Antwort.

Das Ministerium, so beginnt Mayer, sei jederzeit bemühet bas Band bes Friedens zu halten. Jedem neuen Mitglied und auch Herrn Winckler waren die Worte zugerufen: "Ift Jemand unter euch der Lust zu zanken hat, der wisse, daß wir solche Weise nicht haben, die Gemeinde Gottes auch nicht" 1 Cor. 11, 15, aber er laffe sich nicht bedeuten. Man habe ihm vorgestellet, er werde es nimmermehr beweisen, daß bie Opern an sich Gunde feien, ihm zu bedenken gegeben, es sei besser einer ansehnlichen Stadt eine erlaubte, von Luther felbst gebilligte Ergötlichkeit zu vergönnen, als zu Privatcompagnien, die auf Trunkenheit und großes Geldspielen hinauslaufen, Beraulaffung zu geben. habe ihn gebeten, wenn er feinen Ginn nicht brechen konnte, boch feine Meinung für fich zu behalten, man wolle ihm die Freiheit feines Gewiffens nicht streitig machen, er folle aber auch uns und dem Gewissen unserer Zuhörer keinen Zwang anthun. Das Gutachten der Rostocker Facultät, das man ihm vorgelesen, habe keinen Eindruck auf ihn gemacht, er habe nicht mundlich, wie man gewünscht, sondern schriftlich seine Gründe vorgelegt, und

diese nicht ans Ministerium, sondern an seine Gemeinde gerichtet. Da man bie schlechten Grunde gesehen, habe man ihn gebeten, die Schrift wieder zurückzunehmen, aber vergebens. Wincklers Berfahren laufe wider aller Collegiorum Gewohnheit, es wurde ja sonst in Raths-Collegien und Facultäten des Streitens fein Ende seyn. Da aber Wincklers Auffat bas Predigtamt stinkend mache, als vergönnten sie unchristliche Dinge, ba bie alten Theologen in ber Erbe gefranft wurden, ba Winckler seine Grunde meist von ben Reformirten entlehnt, so sei biese Wiberlegung einmuthig aufgesetzt und unterschrieben. — Wie es mit bieser Einmüthigkeit fich verhielt, werden wir später sehen. Zuerst halt Mayer Winckler vor, dieser handle wider sein Versprechen, ba er feine Grunde ber Gemeinde und nicht, wie er versprochen, nur bem Rath und Ministerio vorlege. "Was gehet bieses benn schon die Gemeinde an, da Herr Windler noch nicht sicher ist, daß Ministerium seine Grunde für tüchtig befinden werde. der Respect Ministerii gang bei Herrn Winckler erloschen, wo bleibt die Zusage vor dem Altar? Ob er dem Ministerio die Macht über fich nicht gestatte, daß es in singulären Dingen ihm einreden, ihn fraterne zu admoniren Macht habe, und herr Winckler Gehorfam zu leisten schuldig sey. Wenn folche Autorität dem Ministerio entzogen werde, was wollten für Trennungen und Berrüttungen entstehen, wenn nun ein jeder in feinem Ropfe ein ganzes Ministerium machte." Mayer ruft Winckler die Worte Sirach's 8, 9-12: Berachte nicht ber Weisen Reben u. f. w. zu. Rur ber Migbrauch mache bie Schauspiele verwerflich, soust murben auch Schulcomödien, die doch Winckler billige, nicht zugelaffen werden fonnen. "Wir laugnen Gr. Wincklern, daß bie Opern, fo cenfiret und allhier agiret, zur bloßen Lust bes Fleisches gereichen; — wir vertheibigen ben löblichen 3weck ber Opern, baß fie zur Ehre Gottes, zur Liebe der Tugend und Flucht ber Laster, als auch zu einer geziemenden Ergötzlichkeit, zur Aufnahme ber von Gott verliehenen Gabe der Vocal und Instrumentalmusik abzielen." — "Denn Dinge, fo zur bloßen Fleischesluft bienen, pflegt unfer Ministerium nicht zu vergönnen." Die Opern seven barum noch nicht an sich Gunbe, weil sie nicht mit ber Buße eins fegen. Denn wie burfe man fagen: Was nicht bestehet in Erfenntniß ber Gunbe,

bas ftreitet mit ber mahren Buße? Denn wir werben subsumiren, Effen und Trinken, Lachen, Spatierenfahren bestehet nicht in aufrichtiger Erkenntniß ber Gunden, ergo streiten sie mit ber D Rein, ber Gott, ber bie frolichen Stunden ben Menschenkindern geordnet, ber haben will, daß man am guten Tage guter Dinge fen, ber Gott, ber bem Frolichen Muth giebt und dem Lachen seine Zeit gesetzet hat, fann, ber Bufe unbeschadet, irdische Ergöglichkeiten an seinen Rindern erdulden. Daß bie Opern bloße Augenlust sepen, hatte Winckler badurch beweisen wollen, daß wenn nur ber Text vorgelesen wurde, niemand hineingehen wurde. Das sen, sagt Mayer eben so, als wenn man fagen wollte "Wenn Wincklers Predigten von einem Andern schlecht vorgelesen wurden, so werde niemand lange barin bleiben, also beabsichtige herr Winckler nur Ohrenlust." Rach mehreren andern Erläuterungen fagt Mayer weiter: Co viele Chrerbietung man auch ben Kirchenvätern beweisen moge, so hätten sie boch bei uns kein bindendes Ansehen, sonst burfe man auch keine Perrucken tragen. Bubem fei ein großer Unterschied zwischen ben alten Schauspielen und ben neuen Opern, Windler habe bie Rirchenväter nicht gelefen, sonst wurde er sich nicht so bloß geben, nicht bie histriones mit ben Operisten vergleichen, nicht ben Batern, die er nur aus Andern abgeschrieben und nicht selbst gelesen, solche Meinung andichten. Was bie Berstellung ber Operisten in eine andere Gestalt betreffe, so habe ja der heilige Beist die Gestalt einer Taube und die Engel hatten die Gestalt. von Jünglingen angenommen. Wenn Gr. Winckler eine richtige bei gelehrten Leuten übliche Schreibart gebrauchet hatte, fo wurde er nicht Alles burcheinander geworfen haben. Dann geht's über Windler's Hochmuth, Einbildung und Schwachheiten her. Unsere alten gottseligen Theologen haben nicht etwa Comvedien nur geduldet, sondern sie in öffentlichen Schriften gerühmet. Unter vielen personlichen und bittern Anspielungen, die sich Mayer erlaubt, führe ich nur eine an. Man erzählte von Winckler, er mochte es vielleicht felbst erzählt haben, daß er als Candidat einmal mit Damen auf bem Waffer gefahren, und, ba Scherz gemacht worden, sei er in's Wasser gefallen. Dieses Geschwätz, das noch sechszehn Jahr später, 1703, in einer Druckschrift wieder

aufgewärmt wurde, konnte sich Mayer nicht entgeben laffen. "Nichts, schreibt er, thut ferner zur Sache, baß herr Winckler einmal von den Comodien bald fei verführet worden, Ergo foll man Comodien fliehen. Antwort von Herr Winckler's unor= bentlicher fündlicher Luft zu Comodien läffet fich nicht schließen auf den Sinn aller Zuhörer. Herrn Winckler's Ropf ist nicht eine Richtschnur, wornach in indifferenten Dingen eine ganze Stadt sich richten soll, und herrn Windlers Unart muß nicht eine gange Stadt entgelten. Wir geben ein Beifpiel, "es feget sich einer auf einen Schifferkahn, so bes Fahrens nicht wohl fundig ift, Kurzweils halber, fället aber ins Wasser und muß mit Noth herausgezogen werden, könnte dieser wohl allen Leuten rathen, sie sollten nimmermehr in ein Schiff sich begeben, wenn fie nicht Mörder an ihrem Leben werden wollten? Könnte dieser die Leute als Gelbstmörder verdammen, so ihr Leben dem Schiff anvertrauten? Für unungem leichten Scherz auf Schiffen ware er wol verbunden fraft seines Exempels Andern zu warnen, aber bamit konnte er nicht alle Schifffahrt aufheben. Also mag Hr. Winkler wohl warnen wider unordentliche Lust zu benen Comodien, bessentwegen aber die Comodien an sich selbst nicht verdammen." Wenn Winckler fage, bag weber Gott noch die Patres, sondern der eitle Ginn die Opern erdacht, so frage er ihn, ob tenn Gott ober die Kirchenväter und nicht vielmehr ber eitle Ginn bie Perrucken erbacht habe? Mayer sucht Winckler noch weiter ad absurdum zu führen und fährt fort: "herr Winckler mache boch einen Unterschied unter den nöthigen, von Gott verordneten Mitteln zur Geligkeit und unter zulässigen in christlicher Freiheit bestehenden Dingen; bei seinen elenden und offenbar falschen Schlüssen bleibe es dabei, daß die Opern nicht allein zulässig, sondern auch nüplich seyn könnten". Mayer vergißt sodann nicht Luthers Wort in den Tischreden anzuführen "Christen follen Comodien nicht ganz und gar fliehen" u. f. w. Colches Wort finde mehr Glauben als Wincklers nichtswürdige Ginwürfe. Sehr treffend weist Mayer den Einwand Wincklers zurück "ein Politicus werde nicht von den Operisten lernen wollen" nicht von ben Operisten lerne er ja, sondern aus den in der Oper vorgestellten historien. Go fehlet Mayer auf feinen Grund

Windlers die Antwort. Was den zweiten Theil Winklers betrifft, fo stimmt Mayer mit ihm überein, bag in elenden Zeiten feine Schauspiele aufgeführt werben mußten, leugnet aber, baß folche elende Zeiten seien. Gott habe bie glückseligen Waffen bes Raisers wider den Erbfeind der Christen gesegnet, Die Schiffe alle glucklich heimkehren laffen, die Stadt vor Brand behutet, das gute Bernehmen zwischen Rath und Bürgerschaft bergestellet, fo sei wohl Grund zur Freude, und auch die bedrängten Mit= driften würden sich an folder Freude nicht ärgern, sondern hamburge Bewohnern Gluck munschen, wenn bieselben für sie beten und ihnen durch milbe Allmosen zu Sulfe kommen. Bu bes Senior hardfopfs Zeit 1639 maren bie Berhaltniffe gang anders gewesen, man muffe fich aber wundern, daß Winckler bie Worte Hardfopfs, eines Seniors anführe, ba er sich an ein ganges Ministerium nicht fehre. Zum Schlusse wünscht Mayer, Herr Winckler moge begre Materien barbieten und feine Liebe zu Neuerungen und Singularitäten fahren laffen.

Das ganze Gutachten Mayers zeigt die dialectische Gewandtheit eines Mannes, der in Wittenberg fast täglich auf dem
Katheder disputirt hatte, aber man merkt ihm auch das Behagen
an, welches es ihm gewährte, Winckler das Uebergewicht seiner
Gewandtheit und Gelehrsamkeit fühlen zu lassen. Mit der Einmüthigkeit indessen, die Mayer rühmt, in welcher das Bedenken
abgefast und unterschrieben sei, war es nicht weit her. Drei
Hauptprediger, nämlich außer Winckler auch Schultz von St.
Petri und Horbius von St. Nicolai und sechs Diaconen, nämlich Lange von Petri, Hülsemann von Jacobi und Dornemann von Ricolai, sowie die drei von St. Michaelis verweigerten ihre Unterschrift geradezu, mehrere andre machten neben
ihrer Unterschrift einschränkende Bemerkungen. — Die Unterschriften lauten nach dem Ministerialarchiv:

## Subscripserunt

David Rlug, Rev. Min. Senior.

Jo. Frieb. Mayer Dr.

Inquantum ludi scenici a theologis nostratibus permittuntur, conditionibusque hisce, si pro fine habeant honestum, et non ledatur gloria Dei, et nemini scandalum praeheatur, omnisque absit et obscena scurrilitas, in tantum admitto ego. C. S. Wolfius S. S. Th. Dr.

M. Joh. Tecklenburg approbirt die Opern, in so weit wann dieselben hinführo zu rechter Zeit und ohne Aersgerniß gespielt werden.

M. Sinr. Elmenhorft Arch. Cath.

M. hieronymus Müller provocanti respondendum.

Matthias Biefter.

M. Petrus Schultz hält die Opern ex se et sua natura nicht für Sünde, aber wohl berselben abusus.

M. Laurentius Poftel Past. S. Geift.

Ich bin allezeit der Meinung gewesen, daß Comödien und Opern, wenn sie recht gebührlich eingerichtet sein, unverswerslich und zu dulden sein, in welcher Meinung ich annoch verbleibe ungeachtet derer von Herrn Winckler einzgesichten Argumenten, welche ich untersuchet und wohl erwogen habe. M. Joh. Vake.

Christianus Mauritius.

Jacobus Gend.

M. Gerhardus Sinsche.

M. Christianus Klug.

M. Johannes Pape ist der Meinung, daß die Opern nicht schlechter Dinge zu verwerfen.

M. Franciscus Simon.

M. P. Schele M. M. uti modestum usum ludorum hactenus toleravit, sic abusum et quae ad vanitates alliciunt, totaliter improbat. Medio tutissimi imus praeeunte Brochm. Tom. II. de lege p. 149. Menger Scrut. p. 765. Dunte de lege quaest 54. adde Eccl. 3, 4. 7. 17. 1 Cor. 7, 31.

Wie es mit diesen Unterschriften zugegangen, erzählt Schultz in seinem Protocoll: "Wie die Schrift fertig war, sollten Alle unterschreiben, dagegen einzuwenden war, daß es nicht Herkoms mens, ein von uns allen subscribirtes Exemplar Senatui zu übers geben. Die Meisten subscribirten dennoch. Ich hatte die Schrift nicht gelesen, also wollte ich nicht unterschreiben, anderer Rationes zu geschweigen. Desgleichen Hr. Hülsemann und Hr. Lange solche unterlassen. Dr. Wolfius, M. Teckelnburg und M. Scheel weigerten sich aufangs auch, wie aber Dreuworte sielen von suspensione ab officio, ließen sie sich schrecken. Der Senior urgirte die Subscriptionem sehr heftig."

Es war also so wenig Einmüthigkeit in dieser Sache vorshanden, daß schon beinahe ein förmliches Schisma eintrat. Schult, der diesmal die Unterschrift verweigerte, war es selbst, der als Senior zwei Jahre später durch die Unterschreibung einer neuen Glaubensformel, die er verlangte, eine Spaltung herbeissührte. Daß aber durch diesen Theater-Streit, in welchem sich die Partheien zuerst entgegen getreten waren, der folgende Kampf vorbereitet wurde, wird nicht zu verkennen sein. Wenig Monate später starb der Senior Klug, und Hinckelmann, der inzwischen in Darmstadt Hosprediger gewesen war, kam als Pastor an St. Catharinen wieder nach Hamburg; er erscheint später als Kampfzund Leidensgenosse von Horbius und Winckler. Dieser hatte aber zuerst Mayer's Bitterkeit fühlen müssen.

Der Erfolg in der Streitsache felbst konnte nicht zweifelhaft fenn, da zu ben Bedenken ber Academien auch bas bes Mini= steriums fam; die Opern nahmen im Jahre 1688 wieder ihren In demselben Jahre noch erschien die ausführliche Schrift von Elmenhorst Dramatologia antiquo hodierna, bas ist Bericht von benen Opernspielen, barin gewiesen wird, was sie bei ben Heiden gewesen und wie sie bes dabei vorgegangenen abgöttischen lasterhaften Thuns halber von den Patribus verworfen. Was die heutige Opernspiele senn, und daß sie nicht zur Unehr= barfeit und fündlicher Augen = Luft, fondern zur geziemenden Ergötzung und Erbauung im Tugendwandel vorgestellet, dannenhero von der driftlichen Obrigkeit als Mitteldinge wohl können er= laubet, und von Christen ohn Berletzung des Gewissens geschauet und angehöret werden. — Aus biefer ausführlichen gelehrten archäologischen, bem Senat und ben Oberalten gewidmeten Schrift, in welcher Reisers und Wincklers Grunbe, jedoch ohne fie gu nennen, widerlegt werden, theilen wir Folgendes mit. Elmenhorst gab seiner Schrift, ben auch von Maner angeführten Spruch 1 Cor. 11, 16 als Motto. Er schildert in den ersten drei Capiteln ausführlich die alten Schauspiele, und kommt bann im

vierten Capitel auf die Opern. Er fagt, "er wisse nicht, ob Frau Mißgunst oder Junker Neibhart Pedy und Del mit zugetragen, damit bas Verachtungsfeuer ber Opern nur getrost anglimmte." "Was fann zuweilen Cupido gloriae, Studium ober odium partium nicht thun, da man nicht nur Ehre für Andern einzulegen verhoffet, soudern wenn etwa einer, dem man nicht eben gunftig, eines Dinges sich annimmt, suchet man wohl, bloß bem zum Berdruß zu widersprechen, welches sonsten nachbliebe. dann man allgemählich sich vertieffet, wird ein point d'honneur brauß, und fället mancher lieber von einem absurdo ins andere, ehe er, was einmahl in fervore geredet oder geschrieben, obs gleich an der Wahrheit fehlet, follte nachgeben, und dem Gegentheil seiner Sachen Lauf lassen." "Es ware zu wünschen, bag man beibe Ohren brauchte, ehe man mit einseitiger Erzählung zufahre etwas zu tadeln und zu bestrafen. — Wäre dies in Acht genommen, hätte viel unnöthiges Eifern verbleiben, auch manch Viertheil — Stündgen zu nüplicher Erbauung mügen angewendet werden, als daß man's nun unnützlich verthan, und darin die Operen durchgehechelt hat." Er erwähnt dann auch die geistlichen musicalischen Dramen, die in jener Zeit wohl in den Kirchen aufgeführt würden. "Wie benn nicht läugbar, daß allhier in Hamburg in öffentlichen Kirchenversammlungen bergleichen öfters gehört werden, allwo ohne einige dem Stylo Recitativo und Historienschreiber übliche Connexion ober Zwischenrede, unterschiedliche zusammen sich besprechende Personen vorgestellet werden, und war vor einigen Jahren eines bergleichen öffentlich gemusicirtes und im Druck herausgegebenes Werk von David, wie selbiger zur Zeit graffirender Pestilenz sich bezeiget. Hiebei mag ich ohnberührt nicht laffen, wie ber weitberühmte Lübeckische Musicus und Organista zur Marienkirche Didericus Buxtehude mehr als eine bergleichen Opere in öffentlicher Rirchen bei baselbst zu gewisser Jahrszeit gewöhnlicher Abendmusst hat hören lassen, beren Poesse im Abdruck zu . Tage liegt, auch des Orts hochlöblicher Magistrat so wenig als der selig verstorbene Herr Superintendent und ein wohlehrwürdiges Ministerium solches feiner massen improbiret, verworfen oder behindert haben." Elmenhorst giebt von der Oper folgende Definition: "Sie ist ein Singspiel, auf bem

Schauplat vorgestellet, mit ehrbaren Zurüstungen und anständigen Sitten, zu geziemender Ergötlichkeit der Gemüther, Ausübung ber Poesse und Fortsetzung der Musik." - "Singspiele, die in gewissem Ton und Abmessung bes Tactes gesungen werden, nebenft annuthiger Erklingung des Fundaments und Grundstimme eines Spinettes, Bagviolen, Bandoren und bergleichen, babei benn, um ben Singenden eine Respiration zu gonnen, die Biolinen zuweilen ein wenig sich hören lassen." Auch aus Elmenhorst's Darstellung geht es hervor, daß die Sanger in den Opern dies nicht als einzige Beschäftigung betrieben, sondern daß es Studiosi waren, die sich für ein ferneres academisches Studium etwas erwerben wollten, oder folche die fonst vom Musikunterricht, Leichentragen ober Singen im Mufikhor ber Kirchen ihren Unterhalt hatten. Frauen scheinen gar nicht aufgetreten zu senn. Rachdem Elmen= horst sodann mehrere übele Nachreden von vorgekommenen Zoten widerlegt, sagt er: "Was nicht mit verkehrter Lusternheit ange= sehen und angehöret wird, basselbe kann mit Recht und festem Grunde unter die Augenluft und Fleischesluft, so ber heilige Geift burch Johannem verboten, nicht gegählet werden." Weitläuftig zeigt er, bag es verkehrt fei, bie Opern, wie es in ber Theatromania geschehen, opera tenebrarum, Werke ber Finsterniß zu nennen, da sie das Licht nicht scheueten, und vor jedermanns Augen bargestellt wurden. Dam tommt ein heftiger Ausfall, ber offenbar gegen Winckler gerichtet ift: "Indem ich diefes bedächt= lich aumerke, berichtete mich ein glaubwürdiger Christ, baß hie bevor öffentlich sei ausgeredet und in volfreicher Bersammlung gedreuet und begehret worden, bag bie, so bie Operen spieleten, fortsetzten und beförderten, beswegen am jungsten Tage und Gericht sollten Rechenschaft geben. Ueber welche Worte nicht wenig mich betrübte, auch mich schwerlich bereden lassen wollte, daß fie einem Chriften, geschweige benn einem gelehrten, tapfern, erfahrnen und liebreichen Manne entfahren seien, benn ichs viel= mehr einem unzeitigen Eifer als einer vorsetzlichen christlichen Bedachtsamkeit und zur Erbauung gemeinten Liebesermahnung muß zuschreiben. Der Gifer ist wie ein Wächter, wenn er sich vergiffet, und ben bei Racht Irrenden todtlich verwundet, horet er auf ein Wächter zu fenn, benn er hat fein Berg gur Unbarm-

herzigkeit sich verführen laffen. Bei den Beerden find hunte, welche gelehret sind, die sich verirrenden Schafe zusammen zu treiben und ihrer zu hüten, bafern fie aber unzeitig blaffen ober gar verstummen, ober aber beginnen, die Schafe felbsten zu beißen. fressen oder zu verjagen, taugen sie nicht mehr." Auch die auf . bem Theater üblichen Maschinen, und ber in Logen abgetheilte Raum für die Zuschauer muß den Gegnern Veranlaffung ju Angriffen dargeboten haben, benn Elmenhorst vertheidigt beibes, die Logen lägen vor jedermanns Blicken offen da, und es konne in ihnen nichts Ungebührliches geschehen. Ginen besondern Werth legt er auf das Beispiel des ersten driftlichen Raisers Constantin des Großen "er befahl Schauspiele vorzustellen ohne heidnische Opfer und Gebräuche, welchen Spielen er als ein Christ zu= schauete, in medio graduum sigend — wo er am bequemsten zusehen konnte." Die Obrigkeit, sagt Elmenhorst, habe erhebliche Ursachen, ihren Bürgern theatralische Spiele zu vergönnen, daß mancher seine abgematteten Gemuthsfrafte burch ehrbares Buhören und Zuschauen erquicke — auch zu beweisen, daß noch ziemliche Glückseligkeit in Stadt und Landen sei — endlich ber Trunkenheit, Karten= und Würfelspielen u. f. w. vorzubeugen. Endlich stellt Elmenhorst die alten von den Bätern bestraften Spiele ben heutigen hamburgischen Opern gegenüber, bann hervorgeht, daß die Opern 1) nicht zum Gögendienst gehören, 2) nicht zur Verehrung der Götter angestellt werden, 3) nicht Bottes Beiligkeit laftern, 4) nicht mit Gogenopfern befleckt find, 5) nicht bas Christenthum spotten, 6) nicht Christum schmahen, 7) nicht die driftliche Lehre und beren Hauptstücke vernichten, 8) feine Abgötterei, schändliche Wolluste, ärgerliche Tanze lehren, fein Würgen und Blutvergießen begehren. Diese 8 Punfte, von benen in ben heidnischen Spielen bas Gegentheil vorkomme, ließen sich freilich auf viel weniger zurückführen, aber Elmenhorst macht in der hitze der Beweisführung zwei, drei Punkte aus Ginem. Er schließt sodann mit beutlicher Beziehung auf Winckler: "Schimpflich ist's nicht, baß man gewonnen giebt, wo die Wahrheit herrschet, aber verdächtig wäre es, da jemand guten Gründen, dem Bekenntniß rechtgläubiger Theologen, vornehmer gewissenhafter Jurisconsultorum Belehrungen, und eines Evanglischen Ministerii,

welches man selbst pro orthodoxo bekennet, Gutachten nicht folgen und sich unterwersen würde. Es muß sich ein Lehrer von dem andern lassen weisen, niemand muß seinem Eigensum solgen, daß sie alles Aergerniß zu verhüten, auch in Mitteldingen wohl mögen weichen und schweigen. Der heilige Bernhard schreibet: Haec lepra illorum est, qui zelum Dei habent sed non secundum scientiam, sequentes errorem suum et obstinati in eo ut nullis velint consiliis acquiescere. Hi sunt unitatis divisores, inimici pacis, charitatis expertes, vanitate tumentes, placentes sibi et magni in oculis suis, ignorantes Dei justitiam et suam volentes constituere. Et quae major superbia quam etc." —

Mit dieser Schrift Elmenhorst's war die eigentliche Discussion geschlossen, doch gaben kund gewordene Anstöße auch ferner noch zu Rügen auf der Kanzel Veranlassung, und selbst Mayer hat es daran nicht fehlen lassen.\*)

111111

<sup>\*)</sup> Die handschriftliche hamburgische Chronik über die Jahre 1693-97, die ich besitze (vergl. Zeitschr. I. S. 504), theilt ein Paar Bei: sviele mit. G. 674 heißt es: "D. 8. December 1694 gegen 4 Uhr haben die Operisten ihre Opera gehalten, worauf Gr. Doctor Mayer b. 9. fehr schimpflich beigeführet, daß man sich nicht scheuete in ber Adventszeit, ba man von ber Bukunft Christi und von dem jungsten Tage handelte, mit folden liederlichen Sachen die Menschen von ihrer Andacht zu verleiten, er verfluchte den Un= fånger folder Opern, und wollte ihn für bas jungfte Gericht citiren, daß er Rede und Antwort von folden Spielen geben follte. Er ermahnte ben Rath, solche Spiele zu verbieten bei folder heiligen Beit. Wenn man ihn nicht haben wollte, fo ware es um eine Stunde gethan, fo wurde er feinen Abicbied fonnen bekommen. Man hatte bereits zur Unterhaltung ber Opern um Subsidien angehalten, es ware ein Wunder, daß man nicht gu folder Unterhaltung Kirchengelder verlangte. Man follte die Opera abschaffen, damit der vorgehenden Aergerniß gesteuert wurde, ber Rath follte nur Muhe anwenden, die Opera mit ber Burger= schaft abzuthun, damit Friede geschafft wurde." S. 631: "D. 13. Dec. hat herr Doctor hindelmann auch greulich von den Operen auf bem Predigtstuhl gehandelt. Allgemach wird den Operisten biese Stadt zu flein fallen weilen sie in Berachtung bes hochwurdigen Ministerii gerathen."

## II.

Die ältesten Hamburgischen Opern, zunächst in Beziehung auf die in ihnen behandelte heilige Geschichte.

Bon Dr. 3. Geffden.

Wie die dramatischen Spiele ber Alten sich ans ber gottesdienstlichen Feier bes Bacchus entwickelten, so gingen auch bie Schauspiele im Mittelalter vom Gottesbienste aus; bies zeigen uns die Musterien, von benen noch manche und erhalten find. Man fand es rathfam, nicht bloß in Bilbern und Gemälden die heilige Geschichte barzustellen, sondern auch wirklich lebendige Vorstellungen bavon zu geben, und es ist erklärlich genug, wie das Bolf badurch angezogen wurde, und sich bald die christlichen Feste ohne solche Borstellungen ber Geburt, bes Leidens und ber Auferstehung Christi kaum benken, auch ben Palmensonntag ohne den Palmesel, auf welchem eine Puppe als Christus gekleidet, ben Einzug hielt, kaum vorstellen konnte. Bei biesen Mysterien nun hielt man sich meift fehr genau an die biblische Geschichte, es wurden gewöhnlich zuerst die lateinischen Worte ber Bulgata und dann eine Umschreibung berselben von den betreffenden Personen gesprochen ober gesungen, wobei es benn auch wohl vorkam, daß eine nur furz angedeutete Erzählung weiter ausgeführt wurde, 3. B. die Geschichte des Malchus, der mehrfache Reden mit Jesu wechselt und zulett spricht:

"Jesus ist ein viel guter Mann, Er kann wohl setzen Ohren an, Als leben ich, bes bin ich gemeit, Ich gethue ihm nimmer kein Leid."\*)

Diesen biblischen Vorstellungen folgten bald Andre aus der Legende, und der Geschmack an solchen Spielen bahnte auch andern, den Moralitäten, den Darstellungen aus der Prosanzgeschichte und den Fastnachtsspielen den Weg. Es ist bekannt, wie in den Röstern und Schulen dergleichen Spiele vorgestellt wurden, und wie der in solchen Spielen gestattete Freimuth und Muthwille auch eine Wasse der Reformation ward.

Denselben Weg ist bas Schauspiel ober vielmehr bie Oper in Hamburg gegangen, nur daß sie ihn in wenigen Jahren zu= rücklegte und daß Alles mehr sich mischte. Die biblische Geschichte machte ben Anfang, mußte ben Weg bahnen, und mußte als Rechtfertigung ber Ergöplichkeit bienen; in diese biblischen Opern mischten sich schon Moralitäten und allegorische Vorstellungen ein, erbichtete Stücke und folche, benen geschichtliche Stoffe zum Grunde lagen, folgten, Possen fehlten auch nicht und wurden felbst als Theile ber biblischen Stücke nicht verschmäht, bis endlich biese fast ganz verschwinden, und kaum einzeln noch auftauchen. Ueberblicken wir nun die hamburgischen Opern, die eine eigne Literatur ausmachen, so muß uns zuerst bie Fülle von Stücken in Erstaunen setzen; in den ersten achtzehn Jahren find es drei und sechzig verschiedene, und in den ersten funfzig Jahren werden es wohl gegen breihundert senn. Es fällt uns ferner auf, daß so manche Dinge vorgeführt wurden, beren Vorstellung uns völlig rathselhaft ist, z. B. gleich in der ersten Oper die Zertrennung bes Chaos in die vier Elemente, die Formirung bes ersten Menschen durch Jehova. In den zwei Theilen bes "Cara Mustapha oder die Belagerung von Wien" kommen nicht weniger als acht und vierzig in ber Einleitung specificirte Decorationen und Maschinen vor. Auf Pracht und besonders auf Tanz war es neben dem Gefang und der Musik vorzüglich abgesehen. Tanzen muffen die Winde, die Furien, die Cameeltreiber, die Bauern,

1 - 1 M = Va

<sup>\*)</sup> Alt Theater und Kirche. S. 354 flyg.

vurden bisweilen ganze Opern französisch oder italienisch gegeben, und zu dem Ende mit dem deutschen zur Seite gedruckt; auch kommt es vor, haß in derselben Oper hochdeutsch, plattdeutsch, französisch und italienisch gesungen wird. In den gedruckten Opern fallen und die weitläuftigen grundgelehrten Vorreden auf, in denen der Gegenstand meist mit vielen Sitaten erläutert wird, und wobei nicht leicht am Schluß eine Wendung, man müsse Alles christlich verstehen, nicht Gift aus Blumen saugen oder etwas Alehnliches sehlt. Lange Zeit nannten sich die Verfasser der Texte gar nicht, nur bisweilen die Componisten, und von 1678 — 1694 ist auf mehr als sunfzig Opern kein Orucker bemerkt; erst seit 1694 erscheinen auf den Titeln der Raths-Buchdrucker Neumann u. a.

Bis 1710 kommen die Namen folgender Componisten vor: Theil, Francke, Strunck, Förtsch, Lully (Franzose), Conradi, Bronner, Cousser, Kenser (bei einer Oper bemerkt er, es sei seine 107te), Stephani, Mattheson, Händel, Schiefferdecker, Grünwald, Haubner, Heisnichen. Der berühmteste unter ihnen ist Händel, der nachdem er sich in Hamburg gebildet und viele Opern componirt, nach England ging, wo er für das Oratorium so Großes geleistet hat.

Durchblättern wir nun die Opernterte, so ist weder in der Ersindung noch in der Sprache ein wahrhaft dichterischer Geist zu spüren, die Allegorien sind meist sehr gezwungen, und die Sprache ist so gespreizt und schwülstig, daß sich die Schüler Lohenstein's und Hossmannswaldau's überall verrathen. Das Beste dürsten noch einige geistliche Lieder seyn, die an Schmolck erinnern, denen man aber lieber im Gesangbuch als in der Oper begegnen möchte. Vieles, vielleicht das Meiste war nach fremden, französischen, italienischen und holländischen Stücken bearbeitet, so kommt Calderons Dichtung "Das Leben ein Traum", aber nicht nach dem Original, sondern nach einem holländischen Stück zur Oper eingerichtet, vor.

Um die Gegenstände, welche zur Darstellung kamen, überssehen zu lassen, führe ich die Titel der von 1678 — 1696 gegesbenen Opern an.

151 V)

- 1678. 1) der erschaffene, gefallene und wieder aufgerichtete Mensch (von Christian Richter, Musst von Theil).\*)
  - 2) Drontes (nach Alt's Angabe von Elmenhorst, Musik von Theil).
  - 3) Der glücklich steigende | Sejanus,
  - 4) Der unglücklich fallendes Bejanus, (nach dem Italienischen des Nicolao Minati von Christian Richter, Musik von Theil).
  - 1679. 5) Die wohl und beständig liebende Michal oder der siegende und fliehende David, (von Elmenhorst), Musik von ?
    - 6) Andromeda und Perseus von ? Musik von ?
    - 7) Die maccabäische Mutter von ? Musik von ?
    - 8) Don Pedro oder die abgestrafte Eifersucht von? Musik von?
- 1680. 9) Aeneae des trojanischen Fürsten Ankunft in Italien von ? Musik von Francke.
  - 10) Doris ober ber fonigliche Sclave.
  - 11) Die liebreiche durch Tugend und Schönheit erhöhete Esther.
  - 12) Die brei Töchter Cecrops.
  - 13) Alceste aus dem Französischen ins Teutsche übersetzet und in die Musik gebracht von Joh. Wolffgang Francken C. M.
  - 13) Sein felbst Gefangener.
- 1681. 14) Die Geburt Christi, Musik von Francke.
  - 15) Semele, Mufit von France.
  - 16) Hannibal, = = =
  - 17) Charitine (von Elmenhorft), Mufit von France.
- 1682. 18) Diocletianus, Mufif von France.
  - 19) Attila,
  - 1683. 20) Bespasianus, = =
    - 21) Theseus, aus dem Französischen, Musik von R. A. Strund.
    - 22) Semiramis, Musik von N. A. Strund.
    - 23) Floretto,

<sup>\*)</sup> Diese Oper wird fur die erfte beutsche Originaloper gehalten.

- 1684. 24) Der hochmuthige gestürzte und wieder erhobene Crosus. aus bem Italienischen, Mufif von Förtsch.
  - 25) Das unmöglichste Ding,
- 26) Der glückliche dera Mustapha, Musik von 1686.
  - 27) Der unglückliche & France.
    - Wegen der innerlichen Unruhe ward per Conclusum Senatus et Civium bas Spielen 1686 b. 28. Januar unterfagt.
- 1688. 28) Der große Alexander in Siden, Musik von Förtidi.
  - 29) Die heilige Eugenia ober bie Befehrung ber Stabt Alexandria zum Chriftenthum, nach bem Italienischen von C. S. Poftel\*) Mufit von Fortich.
  - Der im Christenthum bis in ben Tob beständige Marterer Polieuct, von 21. Wigand, Mufif von Körtsch.
  - 31) Der mächtige Monarch ber Perfer Xerres in Abibus, aus bem Ital. von Postel, Musit von Förtsch.
- 32) Cain und Abel ober ber verzweifelnde Brudermörber, 1689. von C. S. Poftel, Mufit von Fortich.
  - Die betrübte und erfreuete Cimbria gu Ghren bes u. f. w. Fürsten — Christian Albrecht Erben zu Ror= wegen u. s. w. auf dem hamburgischen Opern-Theatro in unterthänigstem Gehorsam glückwünschend bargestellt.
  - 34) Acis und Galatee, Französisch, Musik von Lully. (Der Hauptinhalt ber Scenen wird Deutsch angegeben.)
- 35) Die großmüthige Thalestris ober lette Königin ber 1690. Amazonen, von Postel, Musik von Förtsch, (vorangehet eine Zuschrift an das hamburgische Frauengimmer, worin auf fünf Quartseiten ihre Schönheit, Beist und Geschicklichkeit gepriesen wird).

<sup>\*)</sup> Christian Beinrich Postel, 1658 zu Frendurg im hannoverichen geboren, kam mit feinem Bater, ber Prediger war, (Lorenz Postel am beil. Geift) 1675 nach Samburg, ftubirte Jura und ward in Hamburg Advocat, nachdem er eine große Reise durch Holland, England, Frankreich und Italien gemacht hatte; eine zweite größere Reise unternahm er 1700, † 1705 ben 22. Marz. Bergl. Bebler Un. Lex. Bb. 28. p. 1794. Molleri Cimbria.

- 36) Ancile Romanum des Römischen Reichs Glücks-Schild von dem höchst erfreulichen Krönungsfeste Josephi I, Musik von Förtsch.
- 37) Bajazet und Tamerlan, Musik von Förtsch.
- 38) Don Quirotte,
- 1691. 39) Ariadne, von Poftel, Mufit von Conradi.
  - 40) Diogenes, von Poftel.
- 1692. 41) Der tapfere Kaiser Carolus Magnus und bessen erste Gemahlin Hermingardis, Musik von Conradi.
  - 42) Die Verstörung Jerusalem erster Theil oder die Eroberung des Tempels.
  - 3ion, von Postel, Musik von Conradi.
  - 44) Achille et Polixene, Tragedie en Musique, Text franz. und deutsch, Musik von Lully.
- 1693. 45) Der königliche Prinz aus Polen Sigismundus ober das menschliche Leben wie ein Traum (nach einem holländischen Stück im Wesentlichen Calderon nachsgebildet).
  - 46) Genfericus, Mufit von Conradi.
  - 47) Semiramis und Ninus, ital. und beutsch.
  - 1694. 48) Echo und Narcissus, Musik von Bronner.
    - 49) Pygmalion, = = Conradi.
    - 50) Das befreiete Jerusalem =
    - 51) Erindo.
    - 52) Benus.
    - 53) Basilius (gedruckt bei Conrad Neumann), Musik von Cousser.
    - 54) Wettstreit ber Treue, Musif von Renfer.
    - 55) Hercules unter den Amazonen, Ister und 2ter Theil,
    - 56) Mufit von Repfer.
    - 57) Porus, Musik von Couffer.
- 1695. 58) Mebea.
  - 59) Hermione.
  - 60) Scipio Africanus, Mufit von Couffer.
  - 61) Meranber, Mufif von Stephani.

5

62) Armida,

- 40
- 1696. 63) Roland, Mufif von Stephani.
- 1701. Störtebeker und Jödge Michael. 2 Theile.
- 1703. Die über die Liebe triumphirende Weisheit ober Salomo.
- 1704. Almira, Musif von Sändel.

Mero, = = =

Bergleichen wir noch eine spätere Zeit, so finden wir, daß 1725 die Oper dazu herabgesunken war, den hamburger Jahrsmarkt und die hamburger Schlachtzeit, und in diesem letzten Stücke eine Diele mit einem ausgeschlachteten Ochsen darzustellen. Beide Opern waren von J. B. Praetorius und die Musik von Kenser. Die letzte wurde nach der ersten Aufführung verboten.

Behen wir nun in die erste Zeit der hamburgischen Oper zurück, so ist es die Behandlung der biblischen Geschichte in derselben, welche für uns das meiste Interesse hat, denn nichts ist wohl mehr geeignet, ben Wechsel bes Geschmacks zu zeigen. ist nämlich gewiß sehr merkwürdig, daß selbst die entschiedensten Gegner ber Oper nicht gegen die willführliche Behandlung der biblischen Geschichte sich erhoben haben, und daß biese Stücke als eine Rechtfertigung bes Schauspiels bienen founten, mahrend uns die willführlich hinzu gedichteten Dinge, die platte Ausdrucksweise und die plumpen eingemischten Possen als eben so viele Gründe gegen die Stude erscheinen muffen, während wir andre geschicht= liche Darstellungen gern gelten laffen. Urtheilen Gie aus fols genden Stizzen, die ich von den fünf ersten in hamburg geges benen biblischen Opern entworfen habe, unter benen uns ohne Zweifel die Darstellung der Geburt Christi und die häufigen Erscheinungen Gottes felbst am Meisten wiberstreben.

Die erste Oper, womit am 2. Januar 1678 das Opernhaus eröffnet wurde, war von Christian Richter gedichtet und von Theil componirt:

"Der erschaffene gefallene und aufgerichtete Mensch."

Im Prolog wird der Himmel und das Chaos dargestellt, das sich in die vier Elemente zertheilt. Die Elemente halten Wechselsgesänge. Sie heben ihre Kraft hervor, und streiten um den

Vorrang, bis sie sich bahin vereinigen, daß sie mit einander ber edlen Stadt dienen wollen. Sie singen zusammen:

"So kann sie gebeien, So kann sie sich freuen, Wenn wir ihr auch bienen, So kann sie wohl grünen." u. s. w.

und endlich bittet denn das Feuer die Edlen der Stadt um hohe Gunst für das anzustellende Spiel.

Der erste Act beginnt damit, daß ein eine Arie singender Engel den Lucifer in den Abgrund stößt. Darauf erscheint' Jehova in einer hellen Machina mit dem englischen Shor. Jehova erklärt, der Uebermuth habe gestraft werden müssen, jest nachdem die Elemente sich geschieden, und die Erde von Thieren wimmle, müßte auch der Mensch geschaffen werden, der über die Thiere herrsche. Jehova sormirt dann den Körper des Adam, während der himmlische Shor ein Loblied singt. Nach Formirung des Adam singt Jehova:

"So nimm dem hin den Gottes=Geist, Der dich der Sterblichkeit entreißt, Der dir Vernunft und Leben Wird geben."

Abam aber beginnt gleich:

"D noch nie erblickte Sachen, Die mich ganz erstarret machen, Himmel, Erde, Thiere, Meer, Ja das große Gottes » Heer, Was bekomm' ich ins Gesicht, Leb' ich, oder leb' ich nicht."

Jehova singt: "So lebe denn du Bild nach unserm Willen, Du Muster aller Tugend; Du Greis bei früher Jugend" u. s. w.

und Abam und der Chor schließen den Auftritt mit Lobgesängen. Im vierten Auftritt ist Abam allein, sieht sich im Paradiese um, singt wieder ein Loblied, und schläst endlich ein. Darauf kommt Iehova, sormirt den Körper der Eva, es folgen Lobgesänge von Adam und Eva gesungen, und das Verbot des Baums. — Im zweiten Act ist der Schauplatz die Hölle, wo Luciser tobt, und

seine Genossen Belial, Legio und endlich auch Sodi zu Hülfe ruft. Sodi, nachdem er sich bedacht, sinnt eine List aus, die er den Zuschauern verräth, aber dem Lucifer nicht mittheilen will. Im dritten Act erscheint Sodi in Gestalt einer Schlange. Eva will sich anfangs nicht verführen lassen, aber Sodi singt:

"Liebe Einfalt, glaube nicht Was die Mißgunst dir bericht, Wer der Gottheit gleichen mag, Sagt der Menschheit guten Tag." u. s. w.

Sie läßt sich überreben und singt:

"Du artiger Baum, Glaub' ich's doch kaum, Daß du so schädlich solltest sein, Ich sagte auch selbsten bald nein."

Sie ist und erklärt: "Der Schmack ist gut." Abam kommt bazu, ist auch, wird aber ängstlich, da er hört, daß sich Eva durch die Schlange überreden lassen. Beide, da ihre Augen aufgethan sind, drücken ihren Schreck in einem Wechselgesang aus. Dann kommt Sodi bazu, der sie verhöhnt und in der Hölle erschallt ein Jubelchor:

"Triumph, Triumph! Nun sind sie gefallen in höllische Krallen. Triumph, Triumph!" u. s. w.

Im folgenden Auftritt erstattet Sodi in der Hölle Bericht über das, was er vollbracht, und da er sich selbst dabei nicht wenig rühmt, kommt er mit Belial in Streit, nachdem aber Sodi Alles erzählt, vereinigen sich sämmtliche Teufel zu Triumphliedern. — Im vierten Act erscheinen Justitia und Misericordia mit dem himmlischen Chor im Garten Eden. Während die Justitia auf Rache dringt, sieht Misericordia um Erbarmen; dazu ist aufangs Jehova nicht geneigt. Er singt:

"Nichts als ein hartes Leiden Erhält noch diese Beiden, Einer muß es endlich thun, Denn mein Recht kann nicht eh' ruhn, Bis ihm ist genug geschehen, Bis es Strafen hat gesehen."

151 VI

in the state of

Ein Engel singt und der ganze Chor stimmt ein: "Reiner ist dazu geschickt."

Da versetzt Jehova:

"Wohl denn, so will ich einen sinden, Der sie noch soll der Höllenqual entbinden. Es soll euch Alle noch gelüsten In das Geheimniß einzusehen, Wie dieses soll geschehen, Last uns alsdenn den Adam auch verhören, Worüber der sich wird beschweren."

Dieses Verhör findet im Anfange des fünften Actes Statt, wobei die Misericordia den Fürsprecher Adam's macht. Zuletzt beruft sich Adam auf Eva:

"Das Weib, das Weib, das du mir zugesellt, Ach das hat mich zu dieser That gebracht, Durch ihre Schmeichelei bin ich gefällt." —

Eva erklärt sich in langen Arien bereit alle Schuld auf sich zu nehmen, bis endlich Beibe singen:

"Alle beide sind wir Schuld, Aber Bater deine Huld, Wird sich unser Armen Gnädiglich erbarmen."

Darauf erscheint die Schlange, die verflucht wird, während auch Abam und Eva von Jehova ihr Urtheil empfangen. Sie ershalten Kleider zur Bedeckung und Jehova singt:

"Mein, seht doch nur, was ist aus Abam worden,

Er ist als unser einer,

Es gleichet ihm fast keiner.

Abam: Mein Wohlstand ist verscherzt. Eva: Und ich bin noch entherzt.

Adam und Eva: Gnade ach Gnade o Gott,

Mindre den frankenden Spott,

Laß doch die göttliche Huld

Vergeben die Schuld."

Darauf kommt der Engel mit dem hauenden Schwert, der sie vertreibt. "Entweicht, entweicht" u. s. w.

Im folgenden Auftritt sehen wir Adam und Eva auf einem rauhen dornichten Felde. Adam ist ganz muthlos und singt:

"Ad verdammte Höllenlist,

Die mir mein Berg noch endlich gang zerfrißt."

Eva dagegen ist gefaßt, und spricht Adam Muth ein:

"Du lieber Abam bu, man muß sich fassen,

Und Herz und Muth und Sinn nicht sinken lassen.

Arie: "Grämen schwächet nur die Kräfte,

Mehr als die Berufsgeschäfte,

Denke, daß mir's auch so geht,

Und baß Eva bei bir fteht,

Durch bas übele Gebärden

Dürfte Gott erzürnet werden,

Denn burch solche Ungebulb

Wird verscherzt bie Gottes = Suld."

Dann erscheint in einer sonderlich hellen Machina ber Salvator:

"Ich, ich vertilge eure Gunben,

Durch mich follt ihr Genade finden."

Alle stimmen endlich in Gottes Lob ein, Misericordia, Justitia, die sich nun nicht mehr beschwert findet, Adam, Eva und der himmlische Chor. Die Oper schließt:

"So wird und (euch) das Leben geschenket Und eben dadurch die sprudelnde Hölle gekränket.

Die göttliche Huld

Bergiebet die Schuld.

Drum wird auch durch heiliges Loben Die göttliche Ehre erhoben."

Im Jahre 1679 ward aufgeführt:

"Die wohl und beständig liebende-Michal oder der siegende fliehende David, (von Elmenhorst)."

Zuerst erscheint Fama als Vorrednerin in der Gegend ber Stadt Gibea und preist David's Thaten.

Im ersten Act tritt David mit seinen Genossen siegreich heimkehrend auf, im zweiten Auftritt sehen sich Michal und David wieder; indeß muß David sie verlassen, er spricht: "Mein Kind, für diesmal wird sie mir vergönnen, Ich muß, bedenkets selbst, zu ihrer Majestät, So bald ich denn mich werde können ' Des Hofs entziehn, so kehr ich wieder her."

Dann spricht sich Michal mit ihrer Kammerjungfer Thamar über ihre Liebe aus. Darauf folgt ein Chor ber Hirten und Hirtinnen, die sich bes Friedens freuen und ihr Glück rühmen.

Im zweiten Act halten Mißgunst, Hoffart, Zorn, Mißtrauen, Eigennutz und Falschheit ein Gespräch über oder vielmehr gegen David. Dann stattet David dem Saul Bericht ab. — Saul (allein) spricht seinen Neid aus. — Jonathan, mit David zusamsmentreffend, sucht diesem den Argwohn auszureden.

Dritter Act. Michal und David erschöpfen sich in Liebes-Betheuerungen. — Saul schwermüthig. David spielt. Saul schießt nach ihm.

Vierter Act. Die Fantasse und die Träume kommen Michal zu plagen. Die Kammerjungser Egla stellt Betrachtungen an, daß auch die Großen nicht ohne Kreuz sind. Michal läßt den David durchs Fenster entsliehen. Elkana mit der königlichen Leibwache kommt zu spät, den David zu ergreisen.

Fünfter Act. Die Melancholie die mit sich selbst zürnt. David der den 59. Psalm singt. — Saul zürnt mit Michal. — Michal (allein) will dem David getreu bleiben. — Im letzten Auftritt endlich erscheint die Tugend und treibt die sechs Laster, denen die Hände auf den Rücken gebunden und gekettet sind, vor sich her und peitscht sie.

"Du schnödes Aas, du lasterhafte Brut, Die nichts als nur zum Schaden thut, Der Höfe Pest, der frommen Seelen Plagen, Erleide nun der Tugend strenges Schlagen," u. s. w.

Die Gottseligkeit und die andern Personen des Stücks machen den Schlußchor.

In demselben Jahre ward gegeben:

"Die macchabäische Mutter mit ihren sieben Sohnen."

Den Prolog machen die Kirche, der Drache und der Erzsengel Michael. Die Kirche erscheint mit einer Krone von 12

Sternen, den Mond unter den Füßen und mit hellem Schein bekleidet. Sie flagt über Verfolgung in einer Aric. Alsbald erscheint der Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, sie zu verschlingen.

"Mein großer, Rachen

Der dürstet nur nach beinem Fleisch und Blut," u. s. w. Die Kirche:

"Ach, ach, wer giebt mir Federn, daß ich fliehe, Daß ich den Weg der sichern Derter ziehe, Wer reißet mich aus dieses Drachen Mund?"

Michael tröstet sie und stürzet den Drachen in den Abgrund. Die Geschichte ist dann ziemlich treu nach 2. Macc. 6 — 7 beisbehalten, und die Gesänge der Mutter, der Söhne und des Eleazar sind zum Theil erhaben, die eigenthümlichen Zusätze aber sind über die Maaßen abgeschmackt. Ein Liebling des Königs Antiochus, der Sosander, ist nämlich in die Mutter, die hier Salome genannt wird, verliebt, und läßt sich plumper Weise also vernehmen:

"Ich hoffe ja den harten Sinn zu brechen, Und sollt ihn gleich die Liebe noch nicht schwächen, So dringt doch wohl der Ehren hohe Zier Durch ihre Herzens=Thür. Mit diesem will ich denn die Bresse schießen, Das liebe Geld soll Mauerbrecher senn."

Sie aber weis't ihn, der sie zum Götzendienst verleiten will, mit ben Worten ab:

"Dies ist mein Gott, der in den Wolken geht, Der ewig ist, und voller Majestät. Was sind hiergegen eure stummen Götzen, Die ihr doch selbst pflegt thöricht einzusetzen; Wie wollen die der Hut sich unterfangen, Die alle selbst vor Ohnmacht sind vergangen."

Dagegen fällt sie aus ihrem Character, wenn sie die Richtigkeit ber Schönheit unter andern mit den Worten barstellt:

1111111

"Sehet wie die Rose pralet, Die der Blumen Scepter hat, Doch wenn Titan's guldnes Rab Sie mit seiner Glut bestralet, D so wird ihr Purpurpracht Durr und leicht zu nicht gemacht."

Außerdem hat der Dichter es an einer lustigen Person nicht fehlen lassen, es ist der abtrünnige Jude Javan, der bei jeder Gelegenheit Schinken und Würste verspeist, und ihren vortresselichen Geschmack den Juden rühmt. — Nachdem der Bacchusstempel und Bacchusdienst vorgestellt ist, wozu man die Juden zwingen will, werden dann die sieben Söhne nach einander und zuletzt die Mutter mit ausgesuchten Martern vor den Augen der Zuschauer zum Tode gebracht. Zuletzt erscheint Constantia, stimmt einen Gesang an und krönt die Salome mit ihren Kindern.

Im Jahre 1680 führte man auf:

"Esther."

In dieser Oper wird besonders die nothwendige Berbindung der Tugend mit der Schönheit hervorgehoben, auch über den Gehorsam der Frauen und die verständige Herrschaft der Männer werden mancherlei Lehren gegeben. Außer den andern Personen kommen neun allegorische Personen vor, nämlich: Die Schönheit, die Ungestalt, die Tugend, ein Engel, die Hösslichkeit, die Unruhe, die Demuth, der Hochmuth, der Fall. So kommt z. B. die Unruhe mit Simbeln in das Schlafzimmer des Ahasverus gestogen und singt:

"Ich bin ein schädlich Uebel, Und auch ein nützlich Werk, So gleich ich einer Zwiebel, Die schwächt und giebt auch Stärk."

An Späßen fehlt es auch in dieser Oper nicht. Der Hofnarr Tallas und der Jude Jethur haben eine große Pastete entwendet, aber als sie dieselbe verzehren wollen, zeigt sich, daß alle Zuthaten noch ungekocht und das Gestügel darin noch lebendig ist. Eben so verspottet Tallas in einer Arie die Jungfern, die ins Kloster gehen wollen, es aber damit gar nicht ernstlich meinen.

Am Merkwürdigsten und Eigenthümlichsten ist wohl die 1681 gegebene, von einem Ungenannten verfaßte und von Francke componirte Oper: "Die Geburt Chrifti."

Im Vorspiel ist der Schauplatz der Tempel des Apollo, in welchem die Priesterin Pythia über die Geburt Christi außer sicht. Sie singt:

"Alles, alles ist verloren, Uch Apollo weichet nun, Dieses Kind, das ist geboren, Wird ihm alles Leid anthun, Dieses wird sein Reich verheeren Und den Tempelban zerstören. u. s. w. Iuno, Venus sind nichts nüße, Mars braucht selbst, daß man ihn schüße Und der hinkende Vulcan Ist schon längstens ausgethan."" u. s. w.

Erster Act. Joseph und Maria im Walde. Maria schlafend. Joseph drückt seine Unschlüssigkeit in einer Arie auß!

Die treuen Herzen bindet,
Tedoch wenn sich ein fremdes Pfand
In unsern Armen sindet,
So fann die Freundschaft nicht bestehn,
Und pflegt geschwinde zu zergehn."
"Man liebt das, was man seine glaubt,
Doch wenn wir zweiseln müssen,
Wer uns den ersten Nutz geraubt,
Wird die Geduld zerrissen." u. s. w.

Doch entschließt er sich bald Maria nicht zu verlassen, und ersinnert sich seines Traums, worauf er singt:

"Seht die Hoffnung unsrer Bäter Stellt sich nunmehr wirklich ein, Gott der große Wunderthäter Will selbst der Erlöser seyn. Er Messias ist der Held, Der die Welt zufrieden stellt."

Joseph und Maria eilen dann Betlehem zu erreichen, nachdem Maria gesungen:

-131 Ma

"So muß man sein Lebetage Selbst ber Noth entgegen gehn, Um die allgemeine Plage Dieser Schatzung auszustehn." u. s. w.

Im folgenden Auftritt sehen wir Herodes im königlichen Saal, er beginnt:

"Ich weiß in Wahrheit nicht Ob ich noch König sei, Ich fürchte das Verhängniß bricht Mir heute noch den Hals entzwei."

und klagt dann über die Bürde der Herrschaft. Nachdem er durch die Priester erfahren, daß der Messas in Betlehem werde geboren werden, singt er:

> "Hölle, gieb mir deine Waffen, Mir die Ruhe zu verschaffen, Daß mein Schwert dem Feinde wehrt Und ihm durch die Seele fährt. Kommt ihr Geister in den Lüften Helft mir itt ein Blutbad stiften, Daß des Jordan's blanker Fluß Seine Wellen färben muß."

Im folgenden Auftritt erscheint in Betlehem der Wirth Sabdi, welcher aufangs Maria und Joseph nicht aufnehmen will, ihnen endlich aber den Stall aufschließt. Maria drückt ihre Genügsamkeit in einer Arie aus:

"Ach das macht des Höchsten Güte, Daß uns Alles gleich viel gilt." u. s. w. Während Joseph zum Contributionseinnehmer Dolabella geht, singt Maria:

> "Schöpfer meiner armen Seele, Soll denn meines Leibes Höle Deines Sohnes Wohnung seyn, Der den Himmel leichtlich träget, Der die ganze Welt erreget, Stellt sich in dies Zimmer ein." n. s. w.

Joseph ist unterdessen mit dem Contributionseinnehmer Dolabella in Streit gerathen, da dieser 50 Sekel Silbers fordert, die Zeitschrift d. B. f. hamb. Gesch. Wd. III. Joseph nicht geben zu können versichert. Da Dolabella nichts abläßt, so verspricht Joseph das Uebrige von guten Freunden zu borgen und morgen zu bezahlen. — Es folgt seltsamer Weise "ein Tanz von Bauern, so die Contribution bezahlen."

Der zweite Act beginnt mit dem Lobgesange der Engel und ihrer Rede an die Hirten, dann folgt ein Chor der Hirten, die sich vertheilen, das Kind in Betlehem aufzusuchen. Der Eine fürchtet sich zu verirren, und will warten bis es Tag wird; ihm antwortet ein Andrer:

"Nein großen Dank, Komm Hiram, laß uns gehen, Die Stadt ist kaum der Nase lang, Ich will vor allen Irrthum stehen."

Darauf erscheinen die heiligen drei Könige in einem weiten von Sternen beleuchteten Felde. Sie sprechen zuerst über die Ersgötzung, welche die Sternfunde gewährt, da erblickt Melchior den Stern:

"Doch halt, was läßt sich dort erblicken?"

Caspar: "Ein neuer Stern bedeutet einen neuen Herrn.

Sollt uns auch etwa Dienstbarkeit noch bruden?"

Sie beschließen nach Hause zu gehen und der alten Weisen Buch zu befragen. Inzwischen tritt ihr Diener Ebedmelech auf:

"Ich muß nur auch stellatum gehn Und sehen wie die Sachen Dort oben in dem Himmel stehn. Vielleicht erfahr' ich noch, was meine Herren machen."

151 VI

Aria: "Wohl dem, der was gelernet hat, Er kann sich allzeit rathen, Es sinden nicht nur Worte statt, Man thut auch große Thaten, Man kann die Elemente zwingen Und bis in dritten Himmel springen. Wenn der Verstand auf Stelzen geht, Muß uns die Kunst erretten; Wenn uns ein trüber Wind anweht, Muß sie uns sanste betten. Die Kunst muß boch in unsern Sachen Das Ende stets nach Wunsche machen.

In wenn das Glück ein Bein zerbricht, Und nun der Quark verloren, So hindert uns das Alles nicht, Wir werden neu geboren; Denn was wir in der Jugend lernen Macht uns zu Meistern von den Sternen."

Die heiligen drei Könige haben Auskunft erlangt, preisen den Immanuel, der geboren werden soll, in einer Arie, und geben dem Sbedmelech den Auftrag für die Reise zu sorgen. Dieser ruft die Kameeltreiber und singt:

"Sa lustig, wir wollen noch heute verreisen, Die Herren, die haben was Neues gesehen." u. s. w. endlich halten die Kameeltreiber einen Tanz.

Die dritte Handlung ist wieder in Betlehem, wo wir die Hirten auf der Straße antressen, sie haben den Messias noch nicht gefunden, und der Eine klagt, daß er in einem Hause, wo er gesucht, Schläge bekommen. Das giebt zu einer Arie Bersanlassung, worin geklagt wird, daß die Armen von den Reichen unterdrückt werden. — Sie kommen an die Thür Sabdi's, wo Maria und Joseph Herberge gefunden haben, Sabdi tritt heraus und sagt:

"Was ist's, daß ihr bei eitler Nacht Hier in der Stadt so spöcken geht?"

Sie erklären ihr Anliegen, und Sabdi ladet sie ein "bis der Tag sein Licht aufsteckt" in seinem Hause zu verweilen. — Ein folgender Auftritt zeigt uns den Stall, worin Maria, Joseph und die Hirten, welche singen:

> "Wunder, Wunder, über Wunder, Unfre Sehnsucht siegt itzunder, Das Verlangen wird erhört." u. s. w.

Dann kommt der Wirth mit vielen Spectatoribus dazu, der Wirth entschuldigt sich bei Joseph und Maria, daß er sie nicht besser aufgenommen.

431 1/4

"Doch will ich nun mein ganz Bermögen Euch williglich zu Diensten legen."

Lobgefänge beschließen bas Ganze.

Noch ist endlich eine Scene abgedruckt, die in den dritten Act eingerückt werden soll, wo ein Hirt Sitari zuerst die Maria auffindet, und von ihr die Kunde empfängt, wo dann beide noch verschiedene Arien singen. —

In dem Zeitraume von 1681 — 1696 begegnen wir nun noch einer einzigen biblischen Oper, nämlich 1689:

"Cain und Abel, von C. S. Postel, Musik von Förtsch."

Im Vorspiel erscheinen der Südwind, der Westwind, der Ostwind und der Nordwind. Der Nordwind in einem eisgrauen, der Ostwind in einem rothen, der Südwind in einem gelben, der Westwind in einem Blumenrock. Sie streiten um den Vorsrang, schließlich kommen sie überein, daß die Menschen die Wunderthaten nicht erkennen, welche Gott durch die Winde versrichte, das sei auch an Cain zu sehen, darum wollen sie alle gegen Cain und Cains Geschlecht toben. — "Es folget ein Tanz der vier Winde." —

Außer Adam, Eva, Cain und Abel kommen noch bessen Schwestern Calmana, Cain's Frau, und Debora, Abels Braut, Hanoch, Cain's Sohn, und in Machinen die göttliche Gerechtigkeit, Liebe, Gotteskurcht, Chor der Engel, Höllenhochmuth, List, Zorn, Mißgunst und Chor der Geister vor.

Im ersten Act bringen zuerst, während der Himmel geöffnet ist, Adam, Eva, Abel und Debora Opfer dar, dann halten Abel und Debora ein Liebesgespräch. Dann klagt Eva über die Folgen ihres Falls. Adam kommt sie zu trösten, eine Arie, die er singt, hat ganz den Character eines Schmolckschen Liedes:

"Wer feinem Gott fich hat ergeben."

Cain tritt dann auf, klagt über sein Schicksal, daß er in Staub und Schweiß arbeiten müsse, während Abel ein faules Hirtensleben führe. Cain's Frau und Sohn kommen; die erste sucht ihn zu beruhigen, der Sohn aber stimmt in den Hochmuth des Vaters ein. Der siebente Auftritt stellt die Hölle dar, in welcher die andern Höllengeister den Hochmuth als Prinzen der Hölle verehren.

431 1/4

"Sonnengleicher Morgenstern, Prinz der ganzen Höllen, Hasset dich der Himmel gleich, Muß sich doch der Höllen Reich Dir zu Dienste stellen." u. s. w.

Der Hochmuth klagt, daß Adam's Geschlecht sich täglich mehre und von Gott Vergebung erlangt. Allein geblieben singt er:

"Speie Cocytus Molchen und Drachen, Phlegethon schäume giftige Pest, Rasender Abgrund donnre mit Krachen, Gebe dem Himmel selber den Rest, Lasse durch Feuer mit Blitzen und Knallen Alles ins vorige Chaos verfallen."

Er kommt aber doch darauf, daß Wuth nicht helfen könne, sons dern List nöthig sen, er ruft daher die Höllengeister zurück; List, Zorn und Mißgunst sollen das Ihrige thun, die Menschen zu verderben. Zorn und List singen folgendes Duett, wodurch sie die Mißgunst zu Hülfe rufen:

> "Dreus Tochter, Satans Schwester, Belials verlobte Braut; Komm mit Fackeln, komm mit Schlangen, Laß die Drachenhaare prangen, Komm hervor, daß man dich schaut." u. s. w.

Die Mißgunst erscheint auf einem mit Schlangen bespannten Wagen, sie ist zum Dienst bereit, und alle brei singen nun:

"Fürchte bich, fürchte bich, Abams Geschlechte." u. f. w.

Im zweiten Act ist Cain zuerst allein, er hadert mit dem Glück und singt seltsamer Weise:

"— Was soll das Glück mir geben, Das mir nichts als Verdruß geschworhn, Weil ich, ach Schmerz, zu einer Zeit gebohren, Da noch die Welt kein königliches Leben Und keine Herrschaft kennt."—

Seine Frau Calmana bittet ihn, ein Opfer zu bringen; anfangs will er's nicht, am Ende giebt er nach.

"— Damit sich beine Brust Nicht gar zu sehr betrübt, Will ich zu beiner Lust Und vor die lange Weil ein Opfer bringen."

Adam und Eva, die dazu kommen, strafen ihn wegen solcher Reden. Dann erscheint die göttliche Liebe in einer Maschine und tröstet die über Cain bekümmerten Aeltern. Debora kommt, welcher Adam verkündigt, ihre Hochzeit mit Abel solle nun bald seyn. Sie eilt Abel aufzusuchen und singt mit ihm ein Duett. Später sehen wir einen Wald, worin zwei Altäre, vor denen Cain und Abel. Abels Opfer brennt, Cains Opfer nicht, da Cain hochmüthig betet. Abel spricht:

"Man muß mit andachtsvollem Muth Und nicht mit Stolz zum Opfer gehen."

Cain: "Was schnarchest du? Halt ein! Soll ich mich noch von dir verspottet sehen?" Cain ist nun ganz außer sich:

"Du Hölle, gieb mir beine Schwefelfluth, Auf daß mein Geist vor Grimm und Tollheit lache. — Schlaget, mordet tolle Fäuste, Brech, zerspring erzürnte Brust. Schwellet ihr Adern von Geiser und Drachen, Daß sich die Haare den Schlangen gleich machen, Labet die Seele mit rasender Lust."

Die göttliche Liebe, die in einer Wolke herunterfährt, und ihm zuredet, weiset er zurück, beschließt aber sich zu verstellen, um sich an Abel zu rächen. List, Zorn und Mißgunst beschließen mit Gesängen und einem Tanz den Act. Sie wollen sich an Cain machen, denn mit Abel und Eva sei nichts anzufangen. Die List fragt:

"Sollt Eva nicht das Maul noch eins verbrennen?" Mißgunst: "Sie hat es gar zu sehr verbrannt, Und traut nicht mehr."

Im dritten Act kommen Abel und Cain in Streit, die drei Furien hetzen diesen an, Cain reißt einen Ast ab und erschlägt Abel, den Debora noch sterbend findet. — In der Hölle statten dann die drei Furien dem Hochmuth Bericht ab. — Darauf erscheint Sain wieder, den die göttliche Gerechtigkeit verfolgt, und nach dem Bruder fragt. Das Urtheil über ihn ergeht. Salmana bittet umsonst für ihn. Die folgenden Scenen stellen die Verzweislung Sains (Arie: "Komm Verzweislung, würge mich"), den Jammer der Aeltern und Deboras vor, die göttliche Liebe tröstet sie, und Lobgesänge schließen das Ganze.

"Ist denn Abel gleich entnommen, Ei so wird ein Andrer kommen, Der uns seinen Fall ersetzt, Und vor diese Noth ergetzt. Darum freu dich, Kreis der Erden, Gott will bein Erlöser werden."

Mur die besondre Beziehung der hamburgischen ältesten Opern auf die heilige Geschichte habe ich hervorheben wollen. Ich muß es Andern überlassen, den Stoff auszubeuten, der in den hunderten von Opern vorliegt, die in einer großen Reihe von Quartbänden auf unsrer Stadtbibliothek ausbewahrt werden, und von denen Lessing nur wenige gekannt hat,\*) wie ihm denn auch der über die hamburgische Oper geführte Streit unbekannt geblieben ist. Wer über die Mussken der Opern und über die Componisten dersselben Nachforschungen anstellen wollte, würde in "Mattheson's Ehrenpforte", wovon ein mit vielen handschriftlichen Bemerkungen des Berkassers versehenes Exemplar auf der Stadtbibliothek ist, sowie in den Handschriften Mattheson's, die nach dessen letzwilliger Verfügung ebendaselbst ausbewahrt werden, vielsache Nachweisung sinden.

<sup>\*)</sup> Collectaneen in Lessing's Schriften von Lachmann. 11. Theil. S. 352 figg.

## III.

Der Streit über die Sittlichkeit des Schauspiels im Jahre 1769.

(Goeze, Schlosser, Molting.) Von Dr. J. Geffcen.

Neunzig Jahre waren nach ber Aufführung ber ersten Oper und nach ber Erbauung bes ersten Schauspielhauses am Banfe= markt verflossen, achtzig Jahre seit der Beendigung bes ersten Streits über die Zulässigfeit des Schauspiels vergangen, als durch einen anonymen Zeitungsartifel in den Hamburger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit in der letzten (102) Nummer vom Jahre 1768 ein neuer Streit über die Sittlichkeit der Schaubühne hervorgerufen ward. Dieser Streit ward im Laufe bes Jahres 1769 in einer Menge von zum Theil sehr weitschweifigen Schriften und Zeitungsartikeln geführt, burch bie im Grunde wenig ausgerichtet wurde, weil jeder Theil bei seiner Meinung blieb, und dieselbe nur immer schärfer und bestimmter aussprach, und weil außerdem die Sache durch viele, der Sache fern liegende gehässige Personlichkeiten verwirrt wurde. — Dieser Streit, der unter dem Namen des Goeze und Schlosserschen bekannt ist, unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von dem ersten. Im Jahre 1687 wurde die Sache vom Ministerio selbst aufgenommen und erörtert, und es entstand, da der Majorität besselben, welche sich fur die Opern erklärte, eine nicht unbebeutende Minoritat entgegentrat, beinahe ein Schisma über biefe Angelegenheit. Im Jahre 1769 nahm sich bas Ministerium ber Sache gar nicht an, und obgleich einer ber Streitenben, Goeze, Senior war, so hat er boch niemals auch nur einen Berfuch

gemacht, das Ministerium in den Streit hineinzuziehen. Streit blieb nur ein Privatstreit, wobei es immerhin fehr mertwürdig ift, daß niemand jenen früheren Streit erwähnte. Nur Schlosser führt einmal die vier, von Schott herausgegebenen Bedenken über die Oper (vgl. oben G. 19) an, ohne jedoch weiter in die Sache einzugehen. Man follte boch meinen, es hatte für die, welche bas Schauspiel vertheibigten, nichts wichtiger feyn muffen, als sich barauf zu berufen, daß sich achtzig Jahre früher bas Ministerium ausbrücklich bafür erklärt habe, aber nirgends finden wir bavon eine Andeutung. Goeze bagegen, bem die Actenstücke bes Ministerialarchivs gar nicht unbefannt gewesen senn konnen, wird biese ihm ungunstigen Berhandlungen geflissentlich nicht erwähnt, und es vielleicht auch eben barum unterlassen haben, seine Amtsgenossen zu einem gemeinschaftlichen Schritt aufzufordern, zumal dieser Streit in bas lette Jahr seines Seniorats fällt, wo er es sehr zu fühlen anfing, daß er nicht mehr wie einst, die Amtsgenossen beherrschte, daß unter benselben eine immer mächtiger werbende Gegenparthei ihm gegen= über stand. Im folgenden Jahre 1770 legte Goeze bekanntlich fein Seniorat nieder, und hat die letten fechszehn Jahre feines Lebens († 1786) fast ohne Verbindung mit dem Ministerium zugebracht, und niemals einen Convent wieder besucht. Streit über bas Schauspiel bas Enbe seines Seniorats, wenn auch nicht verursacht, doch wenigstens schneller herbeigeführt habe, burfte fich faum verfennen laffen.\*)

War es nun 1769 nicht mehr, wie 1687, eine Ministerials sache, sondern nur ein Privatstreit, so traten auch in diesem zweiten Streite andere Fragen in den Vordergrund, als in dem ersten. — Im siedzehnten Jahrhunderte fragte man nur, ob das

Der lette Streit mit dem Senat, welcher Goeze zum Niederlegen des Seniorats bewog, bezog sich auf die Worte Psalm 79, 6: "Schütte deinen Grimm auf die Heiden, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die beinen Namen nicht anrufen." Diese Worte wollte der Senat als nicht passend im Bustagsgebete streichen, Goeze aber legte lieber sein Amt nieder, als daß er es zugegeben hätte.

Schauspiel eine Ergößlichkeit sei, welche die Obrigkeit als eine res adiaphora zu erlauben befugt wäre, im achtzehnten Jahrshunderte fragte man, ob ein Prediger Schauspiele verfassen und das Schauspiel besuchen dürfe? Daß diese beiden letzten Fragen nicht schon im ersten Streit erörtert wurden, kann uns Wunder nehmen, da wenn auch anonym, doch so daß es niemand unbeskannt seyn konnte, der Prediger Elmenhorst mehrere Opernterte verfaßt hatte, und da derselbe in seiner "Dramatologia" das Theater, die Logen u. s. w. so genau beschreibt, daß man gar nicht zweiseln kann, er müsse öster unter den Zuschauern gewesen seyn. — Dennoch wurden damals diese Fragen nicht aufgeworfen, die Goeze desto schärfer hervorhob.

Doch wenden wir und nun zu ber Geschichte bes Streits.

Johann Ludwig Schloffer, geboren zu hamburg 1738 ben 18. October, war ein Sohn bes Pastors ber St. Cathari= nenkirche, welcher ebenfalls Johann Ludwig Schlosser hieß, am 7. April 1754 starb und ber unmittelbare Vorganger Goeze's war. Goeze spricht von biesem mahrhaft ausgezeichneten Manne nie anders als mit der größten Berehrung, auch scheint es, daß er bem Sohne schon um bes Baters willen geneigt mar, und baß er es an Bemühungen zu seiner Beförberung nicht habe fehlen lassen.\*) Schon 1766 ben 14. März ward Schlosser Pastor in Bergeborf, wo er erst 1815 ben 9. Januar gestorben ist. Die Schauspiele, welche Schlosser schrieb, und von benen zwei in Hamburg zur Aufführung tamen, störten biefes freundliche Berhältniß und brachten eine Feindseligkeit hervor, die um fo größer seyn mußte, je schroffer Goeze war, und je ungerechter er gleich gu Anfang, nur halb von ber Sache unterrichtet, Schloffer angegriffen hatte. — Die Sache verhielt sich nach Schlosser's Erzählung folgendermaaßen:\*\*)

"In meinen Schuls und akademischen Jahren wandte ich einige meiner Erholungsstunden von ernsthafteren Arbeiten auf die Verkertigung einiger teutschen Schauspiele, von welchen ich das erste schon im Jahre 1758 der teutschen Gesellschaft in Jena

<sup>\*)</sup> Schlosser's Nachricht S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst S. 2—3.

vorlas, zu einer Zeit, ba mein mir unvergeflicher Lehrer, ber fel. Doctor und Professor ber Gottesgelahrtheit Carl Gotthelf Müller, Aeltester biefer Gesellschaft war, ber biese Arbeit einem fünftigen Gottesgelehrten fo wenig unanständig fand, daß er mich vielmehr zu ähnlichen ermunterte. Alls ich nach meiner Baterstadt wieder jurud gefommen mar, theilte ich biefe Stude im Manuscript einigen wenigen vertrauten Freunden mit, auf beren Berschwies genheit ich mich verlaffen konnte. Giner unter benfelben fragte mich, ob ich sie nicht aufführen lassen wollte: und da ich gewiß versichert bin, daß in benselben nichts enthalten ist, was ber reinsten Tugend entgegen mare; so hatte ich kein anderes Bebenfen babei, als bie Beforgniß, baß mein Name befannt werben, und manche wegen bes herrschenden Vorurtheils einen Anstoß daran nehmen wurden. Mein Freund hob dies Bedenken durch die Bersicherung der genauesten Sorgfalt in Berbergung meines Ramens, und meine Stude wurden ber Adermann'ichen Gesell= schaft übergeben, welche auch zwei bavon, nämlich ben Zwei= fampf\*) und die Masterade \*\*) aufführte, aber erst zu ber Zeit, wie ich schon zum Prediger erwählt war; daher ich sie selbst nicht gesehen habe, weil ich, welches ich hier beiläufig zu versichern für nöthig halte, ben Schauplat, seitbem ich im Amte bin, niemals besucht habe. Eben biefer Freund verlangte auch nachher meine Einwilligung zum Druck diefer Lustspiele, mit wiederholter Versicherung der genauesten Sorgfalt in Verbergung meines Namens, und ich gab dieselbe so viel williger, weil ich boch, ba sie einmal in ben Händen ber Comodianten waren, ihren Druck, und vielleicht einen sehr fehlerhaften Abdruck ber= selben nicht mehr verhindern konnte."

Diese Lustspiele erschienen also 1768 in Bremen bei J. H. Cramer im Druck. Wenn wir und die Mühe nehmen diese Lustsspiele zu lesen, so können wir kaum anders urtheilen, als daß

Der Zweikampf wurde 1766 aufgeführt, vgl. Friedr. Ludw. Schröders Leben von F. L. W. Meper II. 2, S. 55. Echof gab den Geront sehr gut. Ebendas. S. 18. Ackermann den Freisberg S. 116.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1767 Ebendas. S. 55. Edhof gab den Geront S. 19. Adermann den Orgon S. 117.

es schwache jugendliche Versuche waren, die füglich hatten ungedruckt bleiben können. Das Erste, ber Zweikampf in fünf Acten, das vor einem leichtsinnigen Leben und vor dem Zweikampf warnen foll, leidet an großer Unwahrscheinlichfeit und eben so großen Längen. Gben baffelbe muß man von bem zweiten Stud "bie Comodianten" in fünf Acten sagen, in welchem der Stand ber Schauspieler gegen ungerechte Anklagen vertheibigt werden Die zwei andern Stude "bas Migverständniß und die foll. Maskerade" jedes in einem Act, find nicht beffer und man kann in allen weder einen besondern dichterischen Geift, noch ein be= sonderes Zartgefühl in der Behandlung von oft sehr geschrobenen Berhältnissen finden. — Es hatte baher auch herr Thst (?), ber diese Lustspiele in Klot beutscher Bibliothet der schönen Wissenschaften II. Band 7. Stud G. 390 - 408 ausführlich beurtheilte, an ihnen weit mehr zu tadeln als zu loben und wollte sie nur als brauchbare Füllsteine ansehen. Doch konnte er sich die Ge= legenheit nicht entgehen laffen, barüber zu triumphiren, baß ein Prediger Schauspiele geschrieben, und wer es weiß, daß Goeze bei jeder Gelegenheit die Zielscheibe ber beiden Bibliotheken sein mußte, ber kann nicht zweifeln, baß es auch hier auf ihn befonders abgesehen mar. Die Stelle der Recension, welche bei Goeze so boses Blut machte, und ben ganzen Streit hervorrief, ist folgende:

"Die größte Neuigkeit ist, daß sie — (ich wünschte, daß man aufhörte, sich darüber zu wundern) einen Prediger zum Bersfasser haben. Gewiß nicht wenig Muth wird dazu erfordert, einen Weg zu betreten, den die meisten Hochs und Wohlehrwürsdigen Confraters für die Heerstraße zur Hölle außschreien. Das Leipziger Ministerium hat einen Bund gemacht, die Werke des Teufels zu zerstören, das Hamburger wird außer sich gerathen, wenn es erfährt, daß selbst einer ihrer Mitbrüder sich so vom bösen Feinde hat verblenden lassen. Doch andre haben es ihm schon gesagt, sie haben ihm sogar den Namen des Verfassers (Schlosser) gesagt, vermuthlich weil sie ihm soviel Klugheit zusgetraut, sich und seinen Bannstrahl nicht lächerlich zu machen."

Dieser Ausfall war es, den Goeze nicht ungerügt hingehen lassen konnte, und durch welchen er sich zu dem gehässigen Angriff

auf Schlosser hinreißen ließ, der in der Form eines Briefes an den Herausgeber der Hamburgischen Nachrichten aus dem Gebiete der Gelehrsamkeit (Kanonicus Ziegra) am Schluß des Jahrgangs 1768 steht und so lautet:

"Mein herr, fo häufige Gelegenheit jum Lachen uns bisher manche nach bem neuen Ruße eingerichtete Recension an bie Sand gegeben hat, so erinnere ich mich boch nicht, solche in reicherem Maage gefunden zu haben, als in ber in bem 7. St. ber Bibl. b. schön. Wiff. befindlichen Recension der Comodien Er. Soch= chrwürden bes Brn. Paft. Schlosser's. Der Recenfent stellt bie Ausgabe dieser Schauspiele als eine Sache vor, welche die grofiesten Bewegungen nach sich ziehen wurde. Er schreibt: Das Hamburgische Ministerium wird außer sich gerathen, wenn es erfährt, daß einer ihrer Mitbruder sich fo vom bosen Feinde hat verblenden laffen. Vermuthlich ift biefe große Cache diesem Mi= nisterio nun bekannt; ich habe auf bas Berhalten aller Mitglieber besselben genau Achtung gegeben, aber an denselben nichts von dem Außersichgerathen, das der Recensent vermuthet, wahrge= nommen; und gewiß die Ausgabe der Schlosser'schen Comodien wird bie Sache nicht fein, die vermögend ware, diese Manner aus ihrer Fassung zu setzen. Ueberdem ist ber Umstand, baß Herr Schl. schon als Candidat einen Fuß auf ber Rangel, ben andern auf dem Theater gehabt habe, hiefelbst fein Geheimniß. Er felbst hat bafür rühmliche Gorge getragen, daß feine Reigung zur Schauspielkunft nicht verborgen bleiben mögte. Wie ein junger Officier, ber zum ersten Male einen Scharmutzel gesehen, von nichts als von Bataillen redet, so ging der Mund des hrn. Schl. von bem über, wovon sein Herz voll war, nachdem er feine erste Comodie zu Stande gebracht, und nachdem er bas Glück erlebt hatte, folche aufführen zu sehen. Und wer wird, wer fam ihn beswegen tabeln? Er hatte sich einen gedoppelten Zweck vorgesetzet, nämlich Brod und Ehre zu erlangen. Seine theologischen Studien und Uebungen in Predigten, sollten bas Mittel werben, den ersten zu erreichen. Weil er aber zugleich Grund hatte, bem Gluck und seinen Gonnern viel zuzutrauen, fo ließ er beides sachte angehen, und man kann nicht sagen, daß Gluck und Gönner stiefmutterlich mit ihm verfahren wären.

aber beide zur Erlangung einer vorzüglichen Shre nichts beitragen konnten, fo ftrengte er feinen Fleiß besto ftarker an, um biefe Belohnung sich selbst zu banken zu haben. Und ba wir in ben glücklichen Zeiten leben, in welchen ber Schauplat berjenige Drt ist, an welchem die Verdienste ber Comodianten sowohl als ber Gelehrten am hellsten glänzen, und von welchen bas "sic itur ad astra" am leichtesten ins Werf gerichtet werben fann; wer wird fich benn fo fehr barüber wundern, daß ein fo großes Benie als der Herr Schlosser, diesen Weg auch betreten, und da er so große Vorganger vor sich gesehen, sich burch seinen Priesterkragen, ben er ohnebem niemals anlegt, wenn er ben Schauplatz besucht, von einer so rühmlichen Rachfolge nicht hat zurückhalten lassen. Müßte er beforgen, baß einige seines Ordens scheel bazu feben würden, so konnte er schon zum voraus sichere Rechnung barauf machen, daß die streitbaren Bibliothefen ihm durch ihre Macht= spruche zu hülfe eilen, und den Tadlern das Maul fraftig ftopfen würden. Es ist mahr, es finden sich einige, welche, wenn sie den Character und bas Verhalten seines großen Vaters mit bem Wege vergleichen, ben ber Sohn erwählt hat, um auch groß und berühmt zu werden, etwas Widersprechendes und Geltsames in dem letten zu sehen glauben; allein biese machen die fleinste Angahl aus. Große und aufgeflarte Beifter, und, Dant fei es ben vortrefflichen Bibliothefen, und den gelehrten Artifeln unfrer politischen Zeitungen, daß dieselben alle Caffehäuser und Gesell= schaften anfüllen, sehen über biese niedrigen Vorurtheile hinweg und bewundern ben Muth eines Mannes, der den höchsten Gipfel der schriftstellerischen Ehre auf einem Wege zu erreichen sucht, auf welchem er von seinem Orden nur einen Riemer jum Borganger hat, ben er aber mit seinem ersten Bersuche-schon infinitis parasangis hinter sich zurückgelassen und auf welchem er gewiß viele Nachfolger gefunden haben würde, wenn bie hallische Biblio= thet nicht so viele Granfamteit gegen seine Erstlinge bewiesen hatte. Sie streichelt ihn mit der einen hand und lobt ihn auf Unkosten seiner Brüder, aber mit der andern schlägt sie seine Lieblinge nieder. Ift es nicht die außerste Ungerechtigkeit, daß man ihn faum für einen Gibeoniten ber Schauspieler erkennen will, beffen Arbeit nur bagu biene, Lucken auszufüllen. Wer aus

ben Wolken gefallen ist, das din ich, sagt Herr Lessing in seinen vortrefflichen antiquarischen Briefen. Und ich din versichert, daß Herr Schl. ihm dieses werde nachgesprochen haben, da er die fatale Recension seiner Comödien gelesen hat. Doch es ist noch ein Trost für ihn übrig. Die allgem. deutsche Bibliothek wird wieder gut machen, was die Hallische verdorben hat, und ich weiß es gewiß, daß es dem Herrn Schl. an Freunden nicht sehlet, deren Wort bei diesem Oberappellationsgerichte etwas gilt. Indessen wäre es doch wirklich schade, wenn er den Muth hätte sinken lassen, und der Theatralischen Welt, aus einer übertriezbenen Rache, die Meisterstücke entziehen wollte, welche er unter der Feder hat, und zu welchen er die von wichtigen Amtsarbeiten übrigen wenigen Redenstunden, sehr exemplarisch und erbaulich anwenden kann. Ich ruse ihm zu: "perfer et obdura, dolor hie tibi proderit olim". —

Noch ein Wort zum Beschlusse im Ernst. Der Ausfall, welchen der Recensent der Schlosserischen Comödien bei dieser Gelegenheit auf zwei angesehene Ministeria gethan hat, ist vollskommen Straßenjungensmäßig. Ich bin versichert, daß diese Collegia dabei wie Socrates denken. Indessen zeigt diese Aufsführung des Herrn Alotz und seiner Gesellen, wie nöthig sie es noch haben in die Schule zu gehen und mores zu lernen. Ich bin u. s. w.

Man kann benken, welchen Sturm dieser anonyme Artikel hervorrief, zumal niemand bezweiseln konnte, wer der Verfasser sei. Die Zeitungsartikel drängten sich, in denen der Angriff als ein bübischer bezeichnet wurde, der eine Hölle im Busen verrathe, es wurden auf den Ungenannten die Worte Shakespeare's anzgewendet, "daß der Himmel doch einem jeden ehrlichen Mann eine Peitsche in die Hand gebe, um den Schurken nackt durch die Welt zu peitschen." Inzwischen hatte sich Schlosser mit einem Rechtsgelehrten berathen, der sich an den Herausgeber der Zeitung wendete, den Namen des Verfassers verlangte und mit einer gerichtlichen Verfolgung drohte. Darauf erschien am 31. Januar ein zweiter ebenfalls anonymer Aussas Goeze's:

"Als ich die äußerst boshafte Spötterei las, womit bei Geslegenheit der Schlosser'schen Comödien das Leipziger und Hams

burgische Ministerium in dem letten Theile der Bibl. d. sch. Wissensch, angegriffen wurde, so wurde mein Berg badurch heftig bewegt, insonderheit, da ein Mann, obgleich nicht die eigentliche Ursache, boch aber die Beranlassung bazu gegeben hatte, bessen gottsel. Gr. Bater so viele Jahre die Zierde bes letten Ministerii gewesen, und ber selbst biesem Ministerio so große Verbindlichkeit schuldig ift. In ber ersten Bewegung eines gerechten Schmerzes ergriff ich die Feder und entwarf den Brief, der in dem letten Stück ber Nachr. v. J. enthalten ift. — Nachbem ich nachher die Sache mit faltem Blute überlegt, so sagte mir mein Gewissen bei einer genauen Prüfung vor dem Allwissenden (denn vor menschlichen Gerichten würde sich bei ber iso so weit gehenden Freiheit der Presse, dieser Aufsatz gar leicht rechtfertigen lassen), daß ich zwar nicht, was die Sache selbst betrifft, sondern in Absicht auf die Art und Weise einen Uebereilungsfehler begangen hatte, theils barin, daß ich die Ironie gebraucht, eine Figur, welche in dieser Zeit den Schriftstellern sehr gewöhnlich ift, und in Zeitungen und Journalen gegen ben Vertheidiger ber Wahrheit und gegen unsträfliche Gelehrte, ohne Berantwortung vor mensch= lichen Gerichten, und zwar auf die bitterste Urt sehr häufig gebraucht wird, die aber nie bessert, theils barin, daß ich verschie= benes als ganz gewiß angesehen habe, wovon mir boch hernach das Gegentheil hat wollen versichert werden, oder daß noch ungewiß ist. So wenig ich nun Urfach hätte, diesen Fehler öffentlich zuruck zu nehmen, wenn ich mich, wenn die Sache vor weltlichen Gerichten zur Untersuchung fommen sollte, ber Vortheile ber Rechte bedienen und barauf bringen wollte, daß basjenige, was an Andern nicht gestraft wird, auch bei mir nicht strafbar sein könnte; so stark bringet mich boch ber innerliche Richter, hier als ein Christ zu handeln, und einen Uebereilungsfehler, welcher meinem Rachsten nachtheilig sein könnte, öffentlich zu verbessern. Ich nehme also die ganze Fronie, und alles was vermöge berfelben Nachtheiliges in meinem Schreiben enthalten ist, zurück. Obgleich bie Hall. Bibl. nicht undeutlich sagt, daß der Verfasser der Lustspiele auch zugleich der Verfasser der Vorrede fei, so hat man mir boch sagen wollen, daß solche ohne sein Wiffen, ja wider seinen Willen gedruckt worden. Das Gewiffen

bes herrn P. G. sei hier Richter. hat bas Lette Statt, fo erklare ich bas Gegentheil für ungeschrieben. Gben biefes gilt auch von dem Vorwurfe, daß er als Prediger Comodien besucht Auch hier fei bas Gewissen bes herrn P. S. Zeuge und Richter. Daß ich seinen Namen ausgedruckt habe, fann mir nicht jum Vorwurfe gereichen, benn ber mar burch bie Sall. Bibl. in biesen Gegenden so bekannt geworden, als er werden fonnte.

Da ich versichert bin, daß ich durch diese freiwillige und bloß aus bem Triebe meines Gewissens und aus ben Grunden bes Christenthums hergeflossene Erklärung, bem Willen meines höchsten Richters gemäß gehandelt, aber schon zum Boraus sehe wie bieselbe von folchen Leuten, die fein Gewiffen haben, werde als ein honisches Beispiel verspottet werben, so bitte ich Gott, baß er ihnen die Gunde nicht behalten, und sie zu heilfamer Erfenntniß berfelben bringen wolle. Auf ihrem Sterbebette werden fie beffer babei fahren, wenn fie in meine Fußstapfen treten, als wenn fie biefelben verhöhnen.

Mein Gewissen aber erfordert nun auch den herrn P. S. an seine Pflicht zu erinnern. Er bekenne: ob Berfertigung ber Comodien zur öffentlichen Aufführung ein, einem Candidato Ministerii anständiges Geschäft sei? ob es nicht einen großen Anstoß gegeben habe, daß sein Rame als Berfasser berselben öffentlich bekannt geworden? Und wenn er als Candidat die Schauplätze wirklich besucht hat, welches ich feinem Gewissen überlaffe, fo bekenne er, ob er nicht baburch bem Gefete, in welchem den Candidatis des Hamb. Min. die Besuchung ber Comodien, bas Kartenspiel und Alles, was Andern zum Anstoße gereichen kann, untersagt wird, und zu welchem er sich mit einem Hanbschlage und durch eigenhändige Unterschrift verpflichtet hat, gerade entgegen gehandelt habe. Ich bitte ihn sich nicht felbst gn rechtfertigen, fondern fich vor Gott, ber unfer beider Richter fein wird, rechtschaffen zu prufen. Ich habe bas Meinige gethan, und versichere ihm nochmals auf bas Seiligste, bag feine per= fonliche Widrigkeit gegen ihn, sondern bloß ein gerechter Schmerz, ben ersten Auffat veranlaßt hat. Ich habe ber Bor= schrift meines Herrn und Richters Matth. 5, 23 — 24 Gehorsam Beitschrift b. B. f. hamb. Gefch. Bb. III.

geleistet, die seinige stehet Bers 25. Ich werde mich freuen, wenn ich hören werde, daß er mit Erbauung und Segen sein heiliges und wichtiges Umt führt u. s. w. "\*)

Durch diesen Aufsatz Goeze's war wenig gebessert, und Schlosser machte die Sache bei dem Domcapitel anhängig, unter dessen Gerichtsbarkeit Herr Ziegra stand. Indessen waren zwei der angesehensten Männer, die eine weitere ärgerliche Berhandlung des Streits zu verhindern wünschten, ins Mittel getreten, hatten Goeze bewogen, in einem Briefe an Schlosser diesem völlige Genugthuung zu geben, und Schlosser dahin bestimmt, die Sache nicht weiter zu treiben, und schlosser dahin bestimmt, daß er mit dieser Erklärung zufrieden sei.

Goezes Brief lautet. \*\*) " Hochwohlehrwürdiger u. s. w. Da ich niemalen die geringste persönliche Widrigkeit gegen E. H. gehabt, und zu haben Urfach gehabt; fo fann ich mich um fo viel leichter entschließen, zu bero Beruhigung, und zur Berhütung aller nachtheiligen Folgen, welche aus ben beiden in die Sam= burgischen Nachrichten eingerückten Auffätzen gezogen werden könnten, benenselben hierdurch die Bersicherung zu geben, daß ich bieselben für einen rechtschaffenen Mann und erbaulichen Prediger halte, ber fein Umt mit Gegen zu führen im Stande ift, und baß ich alles basjenige, mas biefer Berficherung entgegen, in diesen beiden Auffätzen Ihrer Ehre Nachtheiliges enthalten ift, ober auch nur entweder directe ober per indirectum baraus ge= zogen werden könnte, hiemit ausdrücklich widerrufe und zurücknehme. Wobei ich Sie zugleich ersuche, Dieses Alles in völlige Bergeffenheit Nichts als die in der Hall. Bibl. gegen zwei un= schuldige Ministeria gerichteten Ausbrücke und bie baburch verursachten und veranlaßten Urtheile und Gerüchte haben biefen Angriff gegen Sie veranlaßt. Da ich nun felbst erkenne, daß Dieses Berfahren gegen Sie nicht gerechtfertigt werden konne, so befolge ich durch dieses Schreiben um so viel williger die Vorschrift meines heilandes Matth. 5, 24 in der hoffnung, daß Gott

<sup>\*)</sup> Sammlung der die Schlosser'schen Comodien betreffenden Briefe und Recensionen. S. 7—10.

<sup>\*\*)</sup> Schlosser's Nachricht S. 10 fig.

diesen seinem Willen gemäßen Schritt zur Abwendung aller nachtheiligen Folgen segnen werde. Ich versichere dieselben meiner aufrichtigen Bereitwilligkeit zu allen angenehmen Diensten und verharre u. s. w." Hamburg den 27. Februar 1769.

Schlossers Antwort\*) "Hochwürdiger! Da ich nicht ber Unfanger unserer Mighelligfeit bin, und bei allen Schritten, Die ich bisher in biefer Sache gethan, nichts anders gesucht habe, als meine beleidigte Ehre in Sicherheit zu stellen, so bin ich bereit und willig, alles Bergangene zu vergessen, nachdem E. H. Ihre Anschuldigungen in einem eigenhändigen Schreiben widerrufen haben. Die Natur ber Sache erfordert es, daß es mir freistehen muß, dieses Schreiben so oft vorzuzeigen, als ich es zu meiner Vertheidigung gegen ungleiche Urtheile über diese Sache für nöthig finde: aber ich versichere auf meine Ehre und Gewissen, daß ich es nie in der Absicht thun werde, E. S. dadurch in einigen Nachtheil zu setzen. Ich werde vielmehr die fernere Ausbreitung Diefer Sache fo viel möglich zu verhindern suchen, und es wird mir überhaupt eine Freude sein, wenn ich Gelegenheit erhalten fann, benenselben angenehme Dienste zu leisten. Mit diesen Gesinnungen verharre ich u. f. w.,,

Bergeborf ben 28. Februar 1769.

Damit würde der ganze ärgerliche Streit zu Ende gewesen sein, wenn sich nicht leider schon vorher der Professor Joh. Hinr. Bincent Rölting (geb. Schwarzenbeck 1736, Professor der Logit u. s. w. am Gymnasium 1761 † 1806) desselben bemächtigt gehabt hätte; Ich sage leider, denn, wenn auch Freundschaft für Schlosser ihn bewogen haben mag, die Feder zu ergreisen, so waren doch seine Schriften \*\*) in dieser Sache so weitschweisig und trugen so wenig zur Ausstlärung bei, daß sie auch den Gestuldigsten ermüden müssen. — Das Publicum wußte diese Röltingschen Schriften vollkommen zu würdigen. Die erste, die den Reiz einer ersten Streitschrift gegen Goeze hatte, wurde

1 (1) (1)

<sup>\*)</sup> Schloffer's Rachricht G. 12.

<sup>\*\*)</sup> Man hat auch geistliche Lieder von Molting, die aber im höchsten Grade prosaisch sind.

in einem Tage vergriffen und erschien in zweiter Auflage, von der zweiten Schrift blieben dem Buchhändler 500 Exemplare liegen, die dritte Schrift mußte Nölting auf Pränumeration drucken lassen.

Die erfte Schrift Molting's "Bertheibigung bes Berrn Paft. Schloffer's u. f. w. 80 und 2te Aufl. 94 Geiten ift nichts weiter als eine Analyse ber beiben Goezeschen Auffate, in benen jedes Wort aufgestochen wird. Die Gehässigkeit und Anonymitat ber Auffate werden mit Recht gestraft, aber feltsam ist es boch, wenn er bem Ungenannten, benn bas mar Goeze noch, ein Verbrechen baraus macht, daß er Comodien statt Schauspiele geschrieben. — Der gemeine und vornehme Pobel mache fich von Schauspielen falsche Begriffe, gute Schauspiele gu befuchen fei niemandem unanständig, Schloffer habe fich feiner Schauspiele gar nicht gerühmt, gute Schauspiele zu schreiben sei gar nicht so leicht, er solle es nur mal probiren. Schlosser habe bas eine Stud schon als Student vor eilf Jahren verfertigt, als Candidat und Prediger habe er feine geschrieben, und baß er jetzt noch welche unter ber Feder habe, sei unwahr. Die Berpflichtung ber Candidaten bas Theater nicht zu besuchen, beziehe sich auf eine alte Zeit, wo nur Zoten und Possen vorgekommen waren und fonne jest nicht mehr gelten.

Das ist so ziemlich Alles, was in der Schrift vorkommt, wobei benn die stärksten Ausbrücke nicht gespart, und auch noch einige Zeitungsartifel abgedruckt werben. Wer irgend welche geschichtliche Erläuterungen ober eine Bertheidigung ber Schlofferschen Stücke selbst erwartet, wird sich getäuscht seben. Es ist nichts als ein herumreden um die Worte bes Gegners und eine gehässige Consequenzmacherei, die sich in biefer Schrift zeigt. — Sie wurde beleuchtet von einem Ungenannten, ber fich B unterzeichnete, (es war ber Buchhandler Buchenröber) in "Befcheibne Prüfung ber Bertheibigung bes herrn Prof. Rölting's u. f. w. Der Berfaffer billigt Rolting's Bestreben feinen **20 S**. 8. Freund zu vertheidigen, findet aber ben Gifer zu groß, und meint, ein rechtschaffener Prediger muffe auch nach ben Vorurtheilen bes gemeinen Mannes sich richten, bas eben mache sein Umt fo schwer, nach ben Worten bes Apostels, er wolle lieber fein Fleisch effen,

als schwachen Brübern Aergerniß geben. Ueberdies habe Mölting unerhebliche Dinge jum Ueberdruß wiederholt, und fich burch Confequenzmacherei an feinem Begner vergangen.

Rölting ließ mit einer Antwort nicht lange auf fich warten. Sehr bald erschien seine "Zugabe zu ber Bertheidigung bes herrn Paftor Echlosser, 36 Geiten." Aus biefer leeren Schrift mußte ich nichts auszuheben, als bie platte Widerlegung in Beziehung auf die Worte Pauli. Alfo, wenn die Gemeinde baran Anstoß nehme daß er Fleisch effe, solle dann ber Prediger etwa nur von Gemufen und Mehlspeisen leben?

So hatte also ungeachtet bes Bestrebens angesehener Männer ben Streit beizulegen, berfelbe bennoch feinen Fortgang genommen, und Goeze fand fich nun bewogen, wieder die Feder zu ergreifen, und ließ unter seinem eignen Namen erscheinen: Theologische Untersuchung der Sittlichkeit der heutigen deutschen Schaubühnen überhaupt; wie auch ber Fragen: Db ein Geistlicher, insonderheit ein wirklich im Predigt-Umte stehender Mann, ohne ein schweres Aergerniß zu geben, die Schaubühne besuchen, selbst Comodien schreiben, aufführen und brucken laffen, und die Schaubühne, so wie sie jeto ift, vertheidigen und als einen Tempel der Tugend, als eine Schule ber edlen Empfindungen und der guten Sitten anpreisen könne? hamburg 1770. 204 G. 8.\*). Diese Schrift, beren Mifrofosmus aus bem Titel zu ersehen, ift bei aller Ginseitigkeit und bei allen starken Ausfällen boch immerhin das Bedeutendste in biesem Streit. Goeze nennt zwar weber Schlosser noch Rölting, boch wer gemeint sei, war niemandem unbefannt, auch hob er bei ter Candidatemerpflichtung, bas Theater nicht zu besuchen, noch besonders hervor, bag damals ber Pastor Schlosser (b. Bater) das Protocoll geführt, und der Pastor Rölting (des Professors Bater) zugegen gewesen sei, auch läßt er ein Stud eines frangofischen Briefes abdrucken, ber an eine Braut gerichtet worden, und ben er nicht mit Unrecht unanständig findet. Diesen Brief aber hatte Rölting verfaßt und in Druck gegeben. In der Borrede fagt

<sup>\*)</sup> Die Schrift ist schon July 1769 erschienen. Gine "Meue Auflage" unterscheibet fich nur burch ben Titel.

Goeze, auf Pasquille werde er nicht antworten, sollten aber Männer seines Ordens sich gegen ihn erklären, so werde er feine Schrift an mehrere Facultaten schicken, besondre Fragen stellen, und sich Responsa ausbitten. — Einige würden seine Schrift nach Gottes Wort beurtheilen und ihr Beifall geben, Andre aber die Berehrer ber großen Diana (des Schauspiels) würden einen brausenden Sturm erheben. — Bis 1728, bas werde auch von den Bertheidigern der Schaubühne zugegeben, sei dieselbe eine Schule des Unfinns und des Lasters gewesen. Er beruft sich dabei auf Lowe, der das denn doch so nicht gesagt hatte." — Seitdem sei die Schaubühne wohl anders geworden, aber sie sei boch das nicht, wofür ihre Bertheidiger sie ausgäben und was sie nie werden könne, eine Schule der Tugend, vielmehr nur ein übertünchtes Todtengrab. Die kleinen Nachspiele ver= tilgten ben etwanigen Gindruck ber besseren Stucke, die Pantomimen seien nichts als üppige Augenlust. Die Kirchenväter, die bas Theater verworfen, sie würden, wenn sie wieder aufständen, ihr Urtheil nicht ändern. Besonders verderblich erscheint ihm der Harlefin, und ber Niais (tolpelhafte Bediente) der Franzosen. Moliere sei zwar kunstreich, aber nicht moralisch, sein Amphitrus ein verfluchungswürdiges Stuck, und es sei bekannt genug, welchen Jupiter und welche Alcmene zu vergnügen das Stück gemacht worden. "Moliere, dieser wahre Patriarch, dieses so hochgepriesene Muster der Schauspieldichter, gehört unstreitig unter die ver= dammlichsten Lehrer des Lasters, und ich glaube nicht, daß Voltaire mit verschiedenen Aufsätzen, in welchen sich die Frechheit und Bosheit des Satans in ihrer höchsten Größe zeigt, ja welche ber Satan selbst zu verfertigen wenigstens' nicht frech genug gewesen sein würde, so viel Schaben angerichtet hat." Die Schau= spieler befänden sich in einem traurigen Zustand, da sie eitle Gesinnungen in sich unterhalten müßten, um den Beifall der Zuschauer zu gewinnen und die Einkünfte des Principals zu vermehren, eine Schilderung des englischen Theaters von Alberti und ein Urtheil des Bischof Burnet zeigten, daß das Schauspiel das Berderben der Nation sei. — Die gereinigte Schaubühne, welche die Gegner vorgaben, sei nichts als ein hirngespinst. Er halte eine solche für unmöglich, weil sie nur dann Statt

finden wurde, wenn gar feine anstößige, ober nur die Rengierde unterhaltende Stude, namentlich feine Pantomimen und Rachspiele aufgeführt würden, die Wahl ber Stücke nicht ben Schau= spielern überlassen wurde, sondern von einer Commission einsichts= voller Männer abhinge, wenn die Schauspieler unter scharfer Aufsicht ftanben, und nur felten gespielt werde. -- Besonders verfolgt Goeze ben Harlefin, seine Unentbehrlichkeit zeuge am meisten gegen das Theater, und er nennt die Neuberin, welche nach bem Gottsched ihn begraben hatte, ihn wieder zu erwecken gewagt, ein fichtbares Werfzeug bes Satans, bie Jugend gu "Wie viel Schritte, fragt er, haben wir noch bis zum Beidenthum?" Dbgleich er Gellert's und Leffing's Stude lobt, erklärt er boch, der Ingend gereiche bie Schaubühne schlechterdings zum größten Rachtheil, die Gnadenzeit werde verfaumt, und ber Besuch bes Theaters sei ein Geldfressender Mussiggang, bie sich häufenden Banquerotte verschulde besonders das Theater. Die Lust an Trauerspielen ließe sich vielfach nur aus ber ver= berblichen Wolluft bei ben Leiden Andrer erklären, und wenn ja ein Stud heilfam wirke, fo fei es als wenn man eine Sand voll guten Saamen unter einer Menge Unfraut auf ben Acfer ftreuen wollte. Weisse's Romeo und Julie konne zum Gelbstmord reizen. — Von Lessings Lustspielen gesteht er boch, bas Werk lobe ben Meister. Er nennt ihn einen geschickten und ebel benkenden Mann, wie auch Lessing damals über Goeze ein gunstiges Urtheil Beide waren gerade in dieser Zeit \*) mit einander befannt geworden, und dies war vielleicht der Grund, daß sich Lessing nicht in den Theaterstreit mischte, obwohl er eben damals ohne bestimmte Beschäftigung in Hamburg lebte, nachdem die Theaterunternehmung, bei welcher er als Dramaturg angestellt gewesen, ein unglückliches Ende genommen. — Also Lessing, Gellert, Weisse läßt Goeze gelten, von Schlegel und Eronegt habe er nichts gelefen, aber wenn fie auch gut waren, fo bienten bie wenigen guten Stude nur bazu, zu den schlechten zu locken, und bas Berberben berfelben zu verbreiten. —

<sup>\*)</sup> Collectaneen im 11ten Bande der Schriften Lessings von Lachmann S. 309 b. 24. Januar 1769.

72

Die Frage, ob ein Prediger bas Theater besuchen, Schauspiele schreiben und brucken lassen burfe, wird natürlich entschieden verneint, und besonders richtet Goeze hier seinen Angriff gegen ben, ber bas Gegentheil behauptet (Rölting). Rachdem er beis läufig auch von der Verwerflichkeit bes Tanzes und des Karten= spiels gehandelt, führt er den Kaiser Julian als Zeugen an, welcher sogar ben heidnischen Priestern ben Besuch bes Theaters verboten habe. Er erläutert bann ausführlich, bas im Jahre 1749 vom hamburgischen Ministerio ben Candidaten gegebene Berbot, Comodien und Opern zu besuchen u. f. w. Gin Prediger handle alfo, wenn er bas Schauspiel besuche gegen seine feierlich gegebene Bufage, mache fich ber Gunden, bie bort vorfamen, theil= haftig. — Schauspiele zu schreiben sei schon auf ber Universität eine unnütze und fündliche Beschäftigung, sie hernach als Prediger aufführen zu lassen, sei noch schlimmer. Was für einen Eindruck müßte ein Theaterzettel machen, worauf stände: 1) Lustspiel von N. N. Pastor zu 2) Der Triumpf des Harlekin. Wie wenn ein Gemeindeglied die Scherzreben bes Stucks nicht vergeffen könne, und sie ihm bei einer heiligen Handlung bes Predigers wieder in ben Ginn famen.

Nachdem Goezes's Schrift erschienen war, trat nun auch Schlosser auf " Nachricht an das Publicum", betreffend bes Herrn — Goeze theologische Untersuchung u. f. w. 62 Seiten. — Das Wesentlichste aus dieser Schrift mußte schon oben angeführt werden. Schlosser hatte also als Student die Stücke verfertigt, und sie, als sie aufgeführt wurden, gar nicht gesehen, auch lebhaft gewünscht, nicht als Verfasser genannt zu werden. Gewiß aber hat seine Stellung in dieser Sache etwas durch Halbheit Unsichres. Hielt er es wirklich für seine Gemeinde bedenklich, als Berfasser von Schauspielen genannt zu werden, so mußte er weber ihre Aufführung (und zwar in ber ersten Zeit nach bem Antritt feines Amts) veranlassen, noch ihren Druck gestatten. Hielt er es aber für eine Ehre, mit Männern wie Gellert, Lessing, Weisse und Cronegf zu wetteifern, so mußte er einem öffentlichen Angriff fofort entgegentreten, die Sache offen barlegen, und nicht mit einem Injurienprocesse broben. In ber sieben Monate später gedruckten Schrift "Nachricht an das Publicum" find Personlich=

feiten gegen Goeze bie hauptsache. Was Schlosser zur Berichtigung von Goeze's Unsichten beibringt, ift nicht von großer Erheblichkeit. Nur bemerkt er, sein eigner Bater muffe bas Berbot bes Theaters nicht als ein strenges angesehen haben, benn er selbst habe, da er noch Prediger in Hannover gewesen in Hamburg bie Oper besucht, und bem Cohn gestattet, in Begleitung feines Informators, eines Candidaten ins Theater zu gehen. — Warum, fragt er ferner, der Senior ihm nicht, da er noch Candidat gewesen, eine munbliche Erinnerung gegeben. Wenn endlich Goeze mit Responsis brobe, so werde er die vier Bedenken (von 1693) über die Oper in neuer Auflage brucken laffen. — Auffer Schloffer fuchte nun auch Mölting Goeze zu widerlegen. Diese Schrift Röltings ist drei Mal so lang und drei Mal so langweilig als bessen erste Schrift. Auf ben 222 Seiten sieht man sich vergebens nach einer grundlichen Behandlung ber Sache um. Schrift ift zerftuckelt, indem fie immer ben Worten Goeze's folgt, und eine Menge perfonlicher Klatschereien beibringt, g. B. daß Paftor Hoeck ihn wohl gemeint habe, als er am Bustage von philosophischen Moralisten und ästhetischen Kanzelcomodianten geredet, ober baß Goeze ihm einmal erzählt, er brauche eine Predigt zu machen nur zwei Stunden, habe aber auch einmal wenige Stunden nach der Predigt schon wieder ben Text, über ben er gepredigt, vergeffen gehabt. Sein Schreiben gegen Goeze fei fein Mangel an Subordination. Renn Seiten füllt er mit ben Grunden, burch bie er bewogen fei, feine Schrift auf Pranume= ration herauszugeben. Doch wer mochte von allen diesen Per= fonlichkeiten lesen, ba es zu einer gründlichen Erörterung ber Bedeutung des Schauspiels doch nicht kommt. Nur das mag noch erwähnt werden, daß auch Rölting erzählt, wie er mit Wissen seines Baters, des Predigers Rölting, das Theater besucht habe. —

Außer dieser weitläuftigen Schrift ist Nölting noch mit drei andern (also mit der vierten, fünften und sechsten) in diesem Streite aufgetreten. Unter andern Persönlichkeiten, die er in seiner größeren Schrift einmischte, hatte Nölting sich nämlich auch beigehen lassen, Stellen aus einem Briefe Goeze's an den Pastor Becker in Lübeck abdrucken zu lassen, als ob er den Brief por sich liegen habe, da boch Becker nur vor Jahren ihm aus diesem Briefe mundlich etwas mitgetheilt. Becker war mit Recht über ein folches Verfahren entruftet, und verwies es Rölting ernstlich in einer kleinen Schrift, Rölting antwortete nach seiner Weise, b. h. sehr weitschweifig. Ferner fühlte Rölting sich be= wogen, bei dieser Beranlassung noch eine frühere Gelegenheitsschrift durch eine neue Auflage wieder in Erinnerung zu bringen. nämlich Schlosser 1766 Prediger in Bergedorf geworden, hatte Rölting ihm eine Glückwünschungsschrift gewidmet über die Worte bes Pfalms 147, 10 "Der herr hat nicht Luft an ber Stärke des Rosses noch Wohlgefallen an jemandes Beinen." In dieser Schrift widerlegte Rölting eine Anwendung, welche ber Paftor Windler an St. Nicolai in einem Predigtterte von diefer Stelle gemacht, worin er dieselbe überhaupt nur von Uebermuth und Hoffahrt genommen. — Mölting hat nun unbezweifelt Recht, wenn er bie Stelle auf Reiterei und Aufvolt im Rriege bezieht, wenn aber die practische Anwendung der Stelle in einer Predigt ihm zu einer eignen Schrift Beranlassung gab, so zeigt fich uns ber gange Rölting, ber fich übrigens in seiner Geschmacklofigkeit noch badurch characterisirt, bag er seine an und für sich richtige Erflärung wieder lächerlich macht, indem er die letten Worte vom Fußvolf näher so erläutert: "Gott hat fein Wohlgefallen an benen, welche bei dem Zurückweichen auf die Geschwindigkeit ihrer Beine sich allein verlassen"\*) — Endlich trat auch noch eine Predigt Mölting's bei biefer Gelegenheit and Licht, die am Buß= tage in der Domsfirche follte gehalten werden. Db der damalige Pastor ber Domfirche, J. H. D. Moldenhawer die Predigt etwa Rölting wegen feines Streits mit Goeze wieder abgenommen, ober wodurch er verhindert worden, die Predigt zu halten, weiß ich nicht zu sagen.

Während also Schlosser und Rölting sich bemührt hatten Goeze zu widerlegen, fehlte es auch nicht an solchen, die sich Goeze's annahmen. So ließ ein Ungenannter drucken "Unparstheissche Untersuchung, ob des Herrn Pastor Schlosser's Nachricht

<sup>\*)</sup> Molting's Gludwunsch an Herrn Pred. Schloffer 2. Auft. S. 23.

an das Publicum eine Widerlegung der Schrift des Herrn Senior Goeze oder ein Pasquill sei?" worin der Verfasser Schlosser sehr seie datere lateinische Schriften, von denen um diese Zeit deutsche Uebersehungen erschienen: 1) J. A. Fabricius Programm, darin aus Carl Porree's Rede von dem Werth oder Unwerth der Schausspiele ein Auszug geliesert wird, nebst angehängtem Urtheil einiger Gottesgelehrten u. s. w. in 8. 32 S. Diese Urtheile fallen wesentlich zum Nachtheil des Theaters aus. 2) Joh. Georg Altmann's Vertheidigung der Comödie und der Schaustücke, eine Proberede 1734 in Vern gehalten, 40 S. in 8. Diese Vertheisdigung ist aber ironisch, und nichts weiter als ein heftiger und bitterer Angriff.

Goeze hatte inzwischen seinen Borsat, sich theologische Gutsachten zu erbitten, ausgeführt, und seine Schrift zu diesem Zwecke an die theologische Facultät in Göttingen geschickt. Bon dieser erhielt er unterm 19. October 1769 eine Beurtheilung u. s. w. die sofort in Hamburg 48 S. in S. im Orucke erschien. Diese Schrift, vermuthlich von Less, welcher damals Decan war, absgefaßt, hätte nicht günstiger für Goeze ausfallen können, demt alle Fragen, welche Goeze gestellt, waren in seinem Sinne besantwortet, und in der That ist die Schrift nichts weiter als ein bloßer Wiederhall der Goezeschen. Alt (Theater und Kirche S. 643) hat einen Auszug des Göttinger Gutachtens gegeben, dessen es aber kaum bedars.\*) Mit dem Gutachten war in der That wenig ausgerichtet, hatte doch Schlosser schon auf

Die wenig übrigens alle Theologen jener Zeit geneigt waren, dem Verwerfungsurtheile, das Gocze und die Göttinger über das Theater ausgesprochen, beizustimmen, sehen wir namentlich auch aus einem sehr characteristischen Gelegenheitsgedichte des Pastor Lappenberg in Lesum (Großvater unsres ersten Vorstehers), welches der verstorbene Oberalte Möding unter den Papieren seines Vaters des Schullehrers Möding fand. — Alls Fried. Ludw. Schröder's Stiefschwester, die vielbewunderte Charlotte Actermann, in einem Alter von noch nicht achtzehn Jahren am 9. Mai 1775 starb, (vgl. Schröders Leben von Meyer I. S. 280) verfaßte Lappenberg solgendes Gedicht:

die früheren vier, dem Theater günstigen Gutachten verwiesen, und hatte doch Goeze sich die Facultät, an die er sich gewendet, nach seinem eignen Belieben ausgesucht. Was wir früher über die theologischen Responsa mitgetheilt\*\*) litt also auch hier seine volle Anwendung. —

In Hamburg rief dies Gutachten noch mehrere Gegenreden und Satiren, vom Licentiat Sam. Razeberger und Andern hervor (Liebreiche Anrede an alle seine Mitbürger u. s. w. Vertheidigung der Spiele, Tänze, Schauspiele u. s. w.)

Endlich, da die Gehässigkeit und Persönlichkeit in den Streitschriften mehr und mehr zunahm, erließ der Senat folgende Verordnung.

"Da zeithero verschiedene Streitschriften über einige dem hiesigen Publico bekannte, an sich betrachtet, zur Controvers nicht ganz unschickliche Materien gewechselt worden, welche aber wegen der darin eingemischten Nebenumstände, der Art, wie die Streits frage behandelt, der Lage worin sie gebracht worden, und wegen

<sup>&</sup>quot;Als Charlottens feiner Geist eine hoh're Buhne wählte, Und die Thorwelt unster Welt einer bessern Welt erzählte, Betete ein frausbefragter seufzender Comödiant\*) Ach! was war sie für ein Weltkind! Wunder wenn sie Gnade fand; Fühltest du denn nicht Tartuff, daß dir's um die Ohren brauste, Daß ein luftiges Schnepperchen dir sein um die Nase sauste, Oder einer Elsen Hand dir die Wolkenprücke zauste? Merktest du nicht Geisterzischen? Hörtest du nicht, wie es pfiff Als der Oberwelt Gelispel dein gezupstes Ohr ergriff? Nun so hör' auf unster Welt jeden Freund des Himmels sagen, Daß kein ärgres Weltkind sei, als ein Harlekin im Kragen."

<sup>\*)</sup> Ernft Georg Chriftian Seufinger Candidat.

Hamburg 1775 b. 28. bes Brachmonds.

Als ich gestern den werthesten Herrn J. H. Röding zu besuchen das Vergnügen hatte, wurden diese Gedanken durch eine gewisse Erinnerung bei mir rege.

Sam. Christ. Lappenberg, Diener bes gottlichen Wortes zu Lesum bei Bremen.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift Bb. I. S. 249 figg.

gewisser Rücksichten, ein allgemeines Aussehen und einen besondern Anstoß und Aergerniß verursachet, so hat E. H. E. Rath zur Abwendung aller weitern üblen Folgen, die durch solche Irrungen verursachet werden könnten, ein Berbot ergehen lassen, daß bei nachdrücklicher Obrigkeitlicher Ahndung, über diese und die hineinsschlagende oder darin eingestreuete Materien, bis auf fernere Berfügung, hier nichts weiter gedruckt noch verkauft, und daß die Presse zu Personalien und Anzüglichkeiten nicht gemißbrauchet werde. — Als welches hierdurch zur Nachachtung bekannt gemacht wird. Conclusum in Senatu Hamburgensi Lunae d. 23. Nov. 1769.

So hatte ber fast 11 Monate hitig geführte Streit ein Ende.

## IV.

Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Hamburg-Altonaer Mennoniten-Gemeinde, von ihrer Entstehung

bis zum Altonaer Brande.

(Bon herrn Prediger B. C. Roofen.)

Die Anfänge der genannten Gemeinde sind ziemlich in Dunkel gehüllt, wie es bei Gemeinschaften, die keinen bestimmten, und noch viel weniger einen bestimmten wissenschaftlichen Gründer oder doch Ordner gehabt haben, sich meistens sindet. Um jedoch einen Ausgangspunkt zu haben, wollen wir kurz die Geschichte der ersten Holsteinischen Mennoniten = Gemeinde ins Auge fassen und daran die der Hamburg = Altonaer schließen.

Schon früh waren taufgesinnte Grundsätze ins Holsteinische eingebrungen. So schon um 1527 burch Melchior Hosmann, ber eine Zeitlang Prediger in Kiel war, und bald darauf auch durch andere Parteien der Taufgesinnten, jedoch weniger durch Anhänger der aufrührerischen Wiedertäuser, von denen sich hier wol keine bestimmte Spur nachweisen läßt, \*) als durch die Anhänger des bekannten David Joris und die stilleren, evangelischen Taufgesinnten, die nachher unter dem Namen Mennoniten zu kosteren Gemeinden sich vereinigten. Einer der ersten unter diesen stilleren Taufgesinnten, dem wir hier begegnen, ist Koord Roosen, der um 1531 mit seinen 4 Kindern erster She aus Kassenbrock im Jülicher Lande sliehen mußte, weil die katholischen Eltern seiner zweiten Frau ihn um seines Bekenntnisses halben verfolgten.

-11111

<sup>\*)</sup> außer benen, welche 1534 in Ditmarschen von Holland her ankamen, aber hier sich ruhig verhielten.

Er ließ sich um 1532 bei Lübeck in bem Dorfe Steinrade nieder, wohin ihm 1554 sein Sohn zweiter Ehe folgte. Außerdem sinden wir um diese Zeit auch den Namen van Sintern schon.

Die Beranlaffung, fich zu einer festen Gemeinde zu vereinigen, wurde durch ben Grafen Bartholomaus von Ahlefeld gegeben. Diefer hatte mahrend seiner Kriegsbienste in ben Niederlanden die Tüchtigkeit ber Niederlandischen Taufgesinnten und ihre grausamen Verfolgungen kennen lernen und eröffnete baher beim erblichen Antritt des Gutes Fresenburg im Jahre 1543 ben Berfolgten baselbst einen Zufluchtsort. Bald wurde bas Gut von vielen Flüchtlingen bevölkert, darunter tüchtige Landleute und besonders geschickte Handwerker waren, die das Gut zu großem Flor brachten. Als nun auch Menno Symons etwa 1555 seinen bisherigen Zufluchtsort Wismar verlassen mußte und sich nach Fresenburg mandte, entstand daselbst eine beträchtliche Gemeinde von Taufgesinnten, die mehrere Lehrer ober Prediger hatte. Die ganze Gegend zwischen Oldesloe und Lübeck war mit Taufgesinnten angefüllt. Menno Symons starb den 12. Januar 1561 zu Wüstenfelde in der Herrschaft Fresenburg. \*) Die Gemeinde felbst bestand bis jum 30 jährigen Kriege, ber 1626 sich auch nach Holstein zog. Da gingen bie meisten Mitglieder nach hamburg und Altona, Einzelne auch nach Lübeck, boch waren die Meisten schon vorher nach biesen Städten gezogen. \*\*)

Indessen sind doch die ersten Taufgesinnten, die wir in Hamburg sinden, nicht etwa, wie man nach dem Borhergehenden vielleicht erwarten sollte, aus Fresenburg, sondern aus Holland gekommen. Es ist bekannt, wie strenge der Hamburger Magistrat nebst dem Ministerium über die Fernhaltung der Sakramentirer und Anabaptisten wachte, und daher mochten wenigstens vor dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts keine zu Fresenburg wohnende Mitglieder sich versucht fühlen, von dort nach Hamburg zu ziehen. Die vorzüglichsten in Hamburg gegen die Sakramentirer und Anabaptisten erlassenen Edikte sind folgende:

Das Gut liegt ganz nahe bei Oldesloe und gehört jest Herrn Senator Jenisch und Herrn G. Jenisch.

<sup>54)</sup> G. Roofen "Unschuld der Tauff-gesinnten Christen" 1702 p. 97 u. folg.

- 1) Das im Jahre 1535 am 15. April in Gemeinschaft mit Lübeck, Bremen, Lüneburg, Stralsund und Rostock auf einem in Hamburg stattsindenden Konvent vieler theologi und politici aus diesen Städten erlassene. Bei schwerer Strafe sollte demselben zufolge Niemand jene Leute bei sich herbergen, noch in Dienst nehmen. Dasselbe wurde mehrmals erneuert.
- 2) Das noch schärfere, auf einem in Lübeck gehaltenen Konvente der Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Rostock, Stralsund und Wismar erlassene. Es wurde vom Lübecker Senat am Sonntage nach vincula Petri, den 4. August 1555, publizirt. Demselben zufolge sollten alle in dem Bezirk dieser Städte befindlichen und nicht widerrusenden Sakramentirer und Anabaptisten ernstlich bestraft werden und gleicherweise alle Bürger, welche solche Leute herbergten, hausten, unterhielten, in Dienst nähmen, oder nicht der Obrigkeit anzeigten. Dieses Solft war ohne Zweisel die Ursache, daß Menno seinen Zusluchtsort Wismar verlassen mußte. Es sollte vierteljährlich von den Kanzeln abgelesen werden. Auch dieses Solft wurde nachmals noch häusig erneuert, und das Ablesen desselben von den Kanzeln dauerte noch fort bis in das solgende Jahrhundert.

Trop diefer strengen Mandate kamen bennoch schon gu dieser Zeit Taufgesinnte nach Hamburg. Im Jahre 1570 fanden sich die Bürger veranlaßt, ben Cenat bringend zu ermahnen, jene Mandate in Kraft zu halten und befonders auch das vierteljährliche Ablesen berfelben von ben Rangeln nicht verfaumen zu laffen, ba es flar sei, daß Leute aus fremden und verdächtigen Dertern sich in die Stadt eingeschlichen hatten und durch dieselben die echte evangelische Lehre beschmitzet werde. Wirklich treffen wir auch einen Mennoniten, Namens Sans Quins, hier im Jahre 1570 an, ber unter ber Schreckensherrschaft bes Bergog Alba aus Brabant ober Flandern mit seiner Frau geflüchtet mar. Er wohnte zulett in ber Reimerstwiete und ftarb zur Zeit ber schweren Pest am 3. August 1597 und wurde auf dem St. Catharinen Kirchhof vor der Thurmthur begraben. Seine Frau ernährte sich burch einen kleinen Handel mit Rurnberger Waaren, ben sie auf der Trostbrucke angelegt hatte. — Reben biesem hans Quins begegnen wir am Ende biefes Jahrhunderts noch einem Menno=

niten in hamburg, ber ben Grund zu unserer Gemeinde gelegt hat. François Roé, seinem Namen nach vermuthlich ebenfalls ein Brabanter, wohnte zu Hamburg und stand bei dem Herzog von Holstein, Grafen Ernst von Schauenburg, für den er viel Gewerbe hatte, in großer Gunft. Daher schenkte ber Herzog ihm in Altona, das damals noch ein fleines Dorf mar, einen Ort landes mit ber Freiheit, daß er und seine Glaubensgenoffen fich baselbst anbauen konnten, Nahrung und Gewerbe treiben, auch ihre Todten daselbst bestatten, wofür jeder Hauswirth wie zu Fresenburg nur 1 Thir. jährlich bezahlen sollte, boch mußte ihr Gottesbienst in der Stille gehalten werden. Noé baute sich ein haus an der Ede der Rosen= und Bleicher = Straße. angeführte Freiheit wurde ihnen 1601 gegeben und durch Ernst's Nachfolger Jodofus nicht allein bestätigt, sondern auch mit der Erlaubniß vermehrt, ihren Gottesdienst öffentlich zu halten. 216 nach bem Erlöschen ber Schauenburger Linie König Christian IV. von Danemark Herzog von Holstein wurde, bestätigte er ber Gemeinde, die theils durch Einwanderungen von den Niederlanden her, theils durch Uebersiedlung Fresenburger Mitglieder sich all= mahlig vergrößerte, auch einzeln burch ben Uebertritt von Lutheranern und Reformirten, die ihr bisher verliehenen Privilegien. Da die früheren nicht mehr vorhanden sind, wollen wir nun diese Bestätigung hier mittheilen:

Wir Christian IV. u. s. w. Thun Kundt hiemit gegen Jedermänniglich, Waß gestalt die sämbtliche angehörige und Mitverwandte Kauffs und Handwercksleute der genandten Ministen zu Altenah underthänigst bei uns angehalten und gesuchet, weil sie ben Zeit voriger Herrschaft selbigen Orts von vielen und nunmehro über die vierzig Jahren hero nicht allein daselbst geruhiglich restdiret und niederzgeseßen, besondern auch Ihr frey Exercitium religionis, auch handell und wandel mit nicht geringen aufnehmen des ganzen Fleckens gehabt, wir geruheten bey unserer jetzt angetretenen Regierung, deren glückseliges stadiliment und beharligkeit sie wünschten, ihnen ebenmeßige Gnade wiedersahren zu laßen und sie sowol ben alter possession und erwehntem ihren freyen exercitio wider alle ihre Widerwertige cräfftiglich

437 114

hand zu haben, zu schützen und zu befendiren. Wann wir nun jedoch auff vorhergehende gewiße recognition, in folch ihr suchen gnädigst gewilliget, als concediren und gestatten Wir, hiemit und in frafft bieses unsers offenen Briefes, das besagte Ministen wie sie heutiges Tages und oben tituliret, auch hinfüro wie bishero geschehen, sowol ben ihrem freyen Glaubens und religions exercitio als unbehindertem Handel amb Wandel für uns nicht allein ungetrübet und ungefränckt an selbigen Ort verbleiben und confirmiret sein, besonders auch wieder männiglichs eintracht und turbation von unseren Beamten baselbst allgebur cräfftiglich beschützet und vertretten werden follen, Bergegen aber mußen und follen fie fich gegen männiglich schiedlich verhalten, burchauß ein unärgerlich Leben führenn und niemandt so unserer Religion, an sich zu ziehen oder zu locken sich unterstehen, fondern in allen sowol in Religion als Wandels, sachen unsträflich erweisen, sondern alle Gefährde. Urfundlich unter unserm Königl. Handtzeichen und Secret. Gegeben auff unserm Hause Glücksburgh am 6. Juny Anno 1641.

Christian.

## (L. S.)

Auch in hamburg begann man die Mennoniten allmählich zu bulben. Unter den geflüchteten 130 Riederläudern, mit benen Rath und Bürgerschaft im Jahre 1605 auf 10 Jahre einen Kontrakt wegen ihres hiefigen Verbleibens abschloß, finden sich schon mehrere Namen bekannter Mennonitischer Familien, wie Stockmann, be Bog. Doch beschwerten fich 1634 bie Burger fehr darüber, daß in Altona wohnende Mennoniten in hamburg Packräume besäßen. Es waren barunter bie mit Elennthierefellen auf Rufland hanbelnden Goverts und Roosens gemeint. Die erste bestimmt ausgesprochene Duldung einiger Mennoniten in Hamburg findet sich bei ber Erneuerung tes obigen Riederländischen Kontraftes im Jahre 1639, indem in benselben 14 Wiedertäufer, b. i. Taufgesinnte, auf Ersuchen ber übrigen Niederländer auf= genommen wurden, mit dem Vorbehalt jedoch, daß Kaifer und Reich sich nicht bagegen erklärten. Um biese Zeit scheinen auch bie strengen Mandate von 1535 und 1555 kaffirt zu fein.

Freilich findet sich in der Mandatensammlung ein Mandat gegen die Anabaptisten vom Jahre 1658, aber Krohn\*) stellt gewiß mit Recht die Bermuthung auf, daß 1558 gelesen werden müsse, besonders auch, weil dasselbe in plattdeutscher Sprache abgefaßt sei.

Das bisher Angeführte gilt meistens von der noch bestehenden Hamburg = Altonaer Gemeinde, welche zur Partei ber Flaminger Mennoniten gehörte, und neben ber noch einige andere Gemeinden bestanden, wie wir gleich sehen werden. Bis zum Jahre 1650, in welchem große Beränderungen vor fich gingen, wiffen wir von der Gemeinde fehr wenig. Ihr firchlicher Versammlungsort war zuletzt das haus Paul Roosens auf der großen Freiheit in Alltona, da noch gegenwärtig bie Kirche ift. Ihre Todten be= gruben sie auf dem reformirten Kirchhofe zu Altona oder auf einem ter Hamburgischen Kirchhöfe. \*\*) Die in tieser Periode uns bekannten Prediger ober, wie sie genannt wurden, Lehrer waren wol ohne Ausnahme noch unbesoldete und meist aus der Mitte ber Gemeinden genommene, die ihren irdischen Beruf neben bem Predigtbienfte fortsetzten, und baher auch immer mehrere zu gleicher Zeit. Es genügt meistens, bie Namen berselben anzuführen:

Kornelius Cymons jog 1624 nach Groningen gurud.

Michael Steffens, ein Felgerer, war schon 1604 Prediger, in welchem Jahre er zu Wandsbeck kopulirte.

Jan Barchmann, aus Groningen als Prediger nach Hamburg gekommen, gerieth im Jahre 1635 in einen Streit mit Uto Wallis und seiner Partei im Groninger Lande, bei welcher Gelegenheit er drei Briefe schrieb, die nebst einigen Gedichten 1639 in Amsterdam erschienen sind. Er zog von hier zu der Gemeinde in Glücktadt und starb daselbst. Er war ein friedsliebender Mann, wie außer jenen Briefen auch die durch ihn veranlaßte Vereinigung unserer Gemeinde mit anderen Parteien im Auslande im Jahre 1628 zeigt. Dabei stand ihm treu zur Seite

nandschriften über die Anabaptisten, aus benen hier manches ents nommen ist.

<sup>(\*\*</sup> Zeitschr. I, G. 506.

Hinrich Sicks, aus Hamburg gebürtig von Lutherischen Eltern. Er war ein fehr geachteter Prediger und lebte noch nach 1641. In den Jahren 1635 oder 1636 mußte er sich auf einige Zeit entfernen, weil er im Berbacht ftand, fein Dienstmadchen jum Uebertritt veranlaßt zu haben.

Jacob Beerens war der Urheber und

Jan Borchers aus Lübecf ber Mitbetreiber ber gleich gu erwähnenden dompelaars = Spaltung.

Boudewyn Doom, aus Haarlem berufen, zog balb wieder borthin zurück.

Neben dieser großen Flaminger Gemeinde bestanden hier aber schon früh andere Mennoniten = Gemeinden. In hamburg war eine fleine Gemeinde der sogenannten hausfäufer, einer Partei ber Flaminger Mennoniten, Die fich früher bei Gelegenheit eines Hausfaufes in den Niederlanden abgesondert hatte und nun Jodofus Edzardi Glanaus in selbständig fortbestand. feiner "Mothwehr für die Rindertaufe" berichtet von dieser Ge= meinde im Jahre 1636, daß fie fich fein Stoff nenne, was auch fonst bekannt ift, indem sie sich für die allein rechtgläubige Gemeinde hielten. Wir wiffen von ihr nur, daß fie langere Zeit hindurch einen Prediger Jan be Bunfer hatte, welcher 1622 von haarlem hieher fam, 1639 in ben Niederlandischen Kontrakt aufgenommen wurde und wenigstens 1640 schon gewiß Prediger war. Er hat mehrere Schriften herausgegeben, nämlich 1643 bas unter ben Mennoniten wohlbefannte christelyk Huys - boeck, ein starfer 4 Band zu hoorn gebruckt; ferner ein Buchlein über Christi Himmelfahrt 1663 und im folgenden Jahre eine naerder verklaringe über bieses Buchlein Altona in 4. Die Gemeinde scheint sich zwischen 1680 und 1682 aufgelöst zu haben.

Eine britte Gemeinde war die ber alten Friesen, die nach einem alten Friesischen Lehrer auch häufig Pieter = Twisck = Bolk genannt werden. Die Mitglieder berfelben wohnten meist in Altona und zeichneten sich burch Einfachheit in ihrer Kleibung und Hausgeräth aus, was auch an ihren 1713 abgebrannten Bäufern foll erkennbar gewesen sein. Sie versammelten fich zum Gottesbienste in Altona in der Rosenstraße. Um 1660 mar ein Jan de Marné Prediger berfelben, gegen ben 1661 eine fleine

Schrift von P. H. Deen in Amsterdam erschien. \*) Diese Gemeinde, die ohnehin nur sehr klein war, hat sich etwa um 1680 aufgelöst.

Während diese drei Gemeinden immer selbständig neben einsander gestanden hatten, sonderte sich nun in der Mitte dieses siedzehnten Jahrhunderts noch eine vierte Gemeinde von der großen oder Flaminger-Gemeinde aus. Es sind dies die sogenannten dompelaars oder Immergenten, d. i. die bei der Taufe gänzlich Untertauchenden. Freisich berichtet Barth. Nikol. Krohn in seinen auf hiesiger Bibliothek besindlichen Handschriften de redus Anabaptisticis nach mündlichen Nachrichten, daß Hippolytus Denner, der Großvater des berühmten dompelaars-Predigers Jacob Denner, schon vor Erbauung der Neustadt hier zu einer dompelaars-Gemeinde übergetreten sei, aber wie es sich damit auch verhalten möge, so viel ist gewiß, daß diese zu der Zeit, als die nun zu erwähnende entstand, schon untergegangen sein muß.

Die Entstehung bieser dompelaars Bewegung wird auf versschiedene Weise erklärt. Wahrscheinlich hat die kurz vorher im Groningerlande entstandene Partei jenes Uko Wallis, mit dem auch Jan Barchmann in Streit gerieth, dazu Beranlassung gesgeben. Diese Sekte, die alten Flaminger oder harten Freunde genannt, drang auf strenge Anwendung des kirchlichen Bannes, besonders auch bei Verehlichung der Mitglieder mit Personen außerhalb der Gemeinden, auf die Vollziehung der heiligen Tause vermittelst Untertauchens, auf das Fußwaschen vor dem heiligen Abendmahle, auf große Einsachheit in Hinsicht der Kleidung und einiges Andere. Solches mag denn auch hier wol Anklang gefunden haben, und wenn auch bei uns von Uko Wallisten gesprochen wird, so können darunter nur die dompelaars verstanden sein. Andere Meinungen sind, daß die Ersten, welche diese Grunds

<sup>\*),</sup> ont deckinge eens Predigers tot Hamburg, genaemt Jan de Marné, synde een Leraer en Oudste onder de Mennonisten in de Gemeynte, welck gemeenlyck genaemt wert Pieter Janss Twiscks Gemeynte of oude Vriesen: Maer hy is gewogen en bevonden te syn geen Dienaer Christi, maer des Autichrists, des Tegenpartyders Godts."

sätze ausgesprochen, sie aus Polnisch-Preußen mitgebracht hätten, daß die Schrift eines gewissen Jacob Mehrning aus Holstein, S. baptismi historia u. s. w. Dortmund 1646 und 1647 in 4. dazu Veranlassung gegeben, daß Abraham de Voß, der aus Kolchester hieher gekommen sei, Mitglied der Englischen Baptisten-Gemeinde gewesen, endlich daß man den Reinsburger Kollegianten darin gefolgt sei.

Nach dem Bericht bes Jodofus Edzardi Glanaus in seinem Buche "geistliches Bade-Tuch u. f. w. Hamburg 1651" waren es zuerst siebzehn Personen der Flaminger=Gemeinde, welche die Vollziehung der Taufe durch ganzliches Untertauchen verlangten, da diese die einzig schriftmäßige Art sei, und hiezu kam bald die Forderung, auch das Fußwaschen vor dem heiligen Abendmahle einzuführen, fo wie biefes lettere nur bei Albend und mit un= gefäuertem Brote, ber erften Feier gemäß, zu feiern. Roosen nennt den erwähnten Lehrer Jacob Beerens die Ursache und Jan Borchers den Mitbetreiber der Spaltung. Alls das Jahr ber Spaltung giebt Bastiaan van Weenigem \*) bas Jahr 1648 an, boch fann bies nur von bem ersten Ausbruch, nicht von der völligen Trennung in 2 Gemeinden gelten. dompelaars muffen sich nämlich schon bald als eine besondere Partei in ber großen Gemeinde befestigt und für fich ihren Gottes= dienst in demselben Versammlungshause eine Zeitlang fortgeset haben, weil Antoony de Grys, einer ber dompelaars = Prediger, sich beklagt, daß man sie gewaltsam aus der Kirche, wo sie eigene Sipplätze gehabt und abgesonderte Bersammlungen gehalten hatten, vertrieben habe. Schon aus biesen und anderen Andentungen erhellt, wie heftig der Streit geführt wurde, und besonders führen die dompelaars darüber Klage in ihren an den genannten van Weenigem gerichteten Briefen. Um 1649 wandte fich die Flaminger= Gemeinde um Rath in dieser Angelegenheit nach Holland, und es wurden zur Beilegung bes Streites vier Lehrer herübergefandt, nämlich Isaak Snep, Lehrer zu Haarlem, Pieter Jang Moner

<sup>\*)</sup> in seiner Schrift: "maniere van doop enc, so by de dompelaars gebruyckt wert."

zu Leiden, Tieleman Tielen und Tobias Goverts van den Wyngaard zu Amsterdam, welche mehrere Wochen hieselbst blieben, aber Richts ausrichten konnten.

Im Jahre 1650 scheint die völlige Trennung in 2 Gemeinden vor sich gegangen zu fein, ba auch in biefem Jahre G. Roofen bie Anordnung ber Gemeindebucher erhielt, weil die dompelaars bie alten in Beschlag genommen hatten und nicht wieder heraus= geben wollten, wogegen biefe fich beklagten, bes Untheils an ber Rirche und an den Privilegien beraubt zu fein, nachdem man ihnen bas Gelb, bas fie jum Ankauf bes Prebigthauses beigetragen, wieder in's Haus gefandt habe. Nachmals um 1660 suchten fie noch einmal um Bereinigung bei bem Borstande ber Flaminger an, im Beisein von Mewes ober Mens Jansen aus Cardam und feinen Mitgenoffen, fo daß Jeder nach feiner Art und Erkenntniß seinen Gottesdienst verwalten solle, aber es wurde ihnen nicht bewilligt, besonders auch, weil die dompelaars sich etwas boch= muthig aussprachen, als ob sie Undern als weniger Erleuchtete in ihren menschlichen Satzungen wol tragen wollten. Um das Jahr 1666 stellten bagegen bie Flaminger folgende brei Punkte auf:

- 1. die dompelaars sollten bekennen, daß auch die durch Besprengung vollzogene Taufe eine christliche und schriftmäßige sei, und daß sie die so Getauften für Brüder und Christi Glieder halten wollten.
- 2. Die bei ihnen Wiedergetauften sollten erklären, daß sie in der Erneuerung ihrer Taufe zu eifrig gewesen und, falls es nicht geschehen wäre, es jetzt nicht thun würden.
- 3. sie sollten in Allem, was die Lehre und die kirchlichen Gesbräuche beträse, sich dem Willen Gottes unterwerfen und es ansnehmen, um dasselbe friedsam mit einander zu beleben. Dieser letztere Punkt enthält also die Forderung der Verzichtung auf alle eigenthümlichen Lehren und Gebräuche. Auch dieser Versuch der Vereinigung schlug sehl.

Unterdessen hatte der Streit noch eine ganz andere Richtung genommen. 1661 hatte Bastiaan van Weenigem, Lehrer der vers einigten Flämischen, Friesischen und Hochdeutschen Gemeinde zu Rotterdam, mit Antoony Goodtschalck, Diakonen derselben Ges meinde, die Nordbeutschen Friesischen Mennonitens Gemeinden zu

Emben, Lübeck, Glückstadt, Friedrichstadt und Hamburg (Altona) besucht und bei bieser Gelegenheit auch Bekanntschaft gemacht mit der Klämischen Gemeinde. Bei Gelegenheit einer Taufe, welche er am 2. Juni hiefelbst an 8 Personen bediente, predigte er mit großem Gifer gegen die dompelaars unter lautem Widerspruch ber letteren. Doch scheint er wirklich friedfertige Absichten gehabt gu haben. Zwei Jahre später wiederholte er die Reise und verweilte abermals längere Zeit in unferer Gemeinde, fo daß er mit ben Lehrern berselben, besonders mit Gerrit Roosen, in ein fehr in= niges und brüderliches Berhältniß trat. Seine Reisegenoffen waren Jacob Merts, Lehrer ber Mennoniten zu Harlingen, Reynier Staelwerch, Diakon zu Hoorn, und Francois Boom, Mitglied ber Ge= meinde zu Rotterbam. Bastiaan befestigte am 6. Juli Gerrit Roosen im Dienste (ordinirte ihn) und predigte am Nachmittage bes 11. Juli über die Taufe. Ginige ber dompelaars, unter benen namentlich ihr Lehrer Samuel Stockmann, hatten fich im Ganzen burch biefe Predigt sehr erbaut gefühlt und übergaben ihm daher im Hause von G. Roosen am 14. Juli einen Brief, in dem ihre eigenthum= lichen Lehren aufgezeichnet waren, mit dem Ersuchen, denselben zu beantworten, wenn er nach Hause gekommen sei. Dies gab die Beranlassung zu vielfachen Streitschriften zwischen ben hamburgischen dompelaars und bem genannten Prediger. Erst wurden viele Briefe gewechselt, bis alsdann im Jahre 1666 Bastiaan seine ausführliche: "maniere van doop voetwasschinge en avontmael, so by de dompelaers tot Hamburg gebruyckt wert, wederlegt door Bastiaen van Weenigem" herausgab. Das Buch ist bem Borstande ber Flamischen Gemeinde zu Hamburg gewidmet, nämlich Gerrit Roosen, Jacob Symons de Blieger, Jacob de Blieger jun., harmen Goverts, harmen harmens, Jan Reeboom und Pieter Goverts, deren Gastfreundschaft und driftlichen Sinn Vom Vorstande ber dompelaars = Gemeinde werden in er rühmt. demselben namhaft gemacht: Samuel Stockmann Isaack, Hendrick Pieters, Antoony be Grys, Baltafar Denner Syprox (Bater bes berühmten Predigers Jacob Denner und Großvater des noch berühmteren Malers Balthafar Denner) und Claas Dirck, während wir 1664 im Borstande bieser Gemeinde finden: Abraham de Bos, derselbe, der in Colchester durch Untertauchen von den Baptisten

war getauft worden, Antoony de Grys, B. Dam, El. Dirck, J. Pieters, G. C. Isaack. Gegen biese ziemlich weitläuftige Schrift erschienen im Unfange bes Jahres 1668 2 fleine Schriften zu Hamburg. Die eine "eindelycke verklaeringe der gedoopte Christenen over een boeck van B. v. Weenigem etc." betitelt, ift im Auftrage ber Gemeinde von einem ber Bruber, Joan Arents mit Ramen, verfaßt. Es ist ernst, bundig und grundlich geschrieben. Diesem Buche ift ein appendix angehängt von bem Prediger Antoony de Grys, voll ernster aber auch voll bitterer, ironischer Stellen. Rach Empfange Dieser Schriften fragte Baftiaan an, ob er dieselben als Privatschreiben oder als von der Gemeinde approbirte anzusehen habe, erhielt aber nur eine kurze Antwort von Sam. Stockmann Isaacks, in welcher dieser ihm anbeutete, daß man mit ihm als einem pharisaeus Nichts mehr zu thun haben wolle. Dennoch ließ Bastiaan sich nicht abschrecken, fondern schrieb nun sein Buch: antidotum ofte tegengift op eenen brief uit Hamborgh van Sam. Stockmann Js., en op seker boekjen, uytgegeven onder den naam van Joan Arents in't Jaer 1668 als oock op het appendix, door Antoony de Grys aen den dagh gegeven Hamborgh Anno 1668. Rotterdam 1669, in welchem er jene genannten Schriften zu widerlegen sucht, jedoch in ruhigem Tone. hiemit endete biefer Streit. -

Die erste kirchliche Versammlungsstätte ber dompelaars war in der Reichenstraße zu Altona, nahe bei der ehemaligen reforsmirten Kirche daselbst, und war klein und dunkel. In Barmbeck hatte man einen Teich gemiethet, in welchem die Taufhandlung vollzogen wurde. Sie suchten auch im Jahre 1670 um ein bessonderes Privilegium für sich an, welches ihnen am 5. Nov. vom König Christian V. ertheilt wurde. Im Jahre 1708 kauften sie sich einen Platz auf der großen Freiheit und erbauten daselbst eine eigentliche Kirche, die später von der Brüdergemeinde benutzt wurde. Der Hamburgische Kaufmann Ernst Goverts, welcher des damasligen dompelaars-Predigers Denner vertrautester Freund und zusgleich Diakon bei der großen Mennonitens Gemeinde war, gab zum Bau das meiste Geld her, daher diese Kirche auch die Ernst Goverts-Kirche oder, weil Denner früher Blaufärber gewesen war,

die Blaufärber-Kirche genannt wurde. Die bei dieser Gelegenheit nachgesuchte königliche Erlaubniß lautet also: \*)

Wir Friedrich IV. u. f. w. Thun fund hiemit, daß Uns die Gemeine der Mennonisten und so genannten Immergenten in Unferer Stadt Altona supplicando allerunterthänigst vortragen laffen, was gestalt, nachbem bie Wohnung, worinnen fie, vermöge ber von Unsers in Gott glorwürdigst ruhenden Herrn Vaters Majestät Ihnen in 210. 1670 ben 5. November ertheilten und von Uns seithero in 21o. 1699 den 19. December allergnädigst confirmirten Privilegien, ihre bisherige Zusammen= funft zu Berrichtung ihres Gottesbienstes gehalten, fich ber= gestalt baufällig und schwach befände, daß solche weiter nicht repariret, noch barinne ber Gottesbienst ohne Gefahr contis nuiret werden fonnte; sie wol intentioniret maren, hinter ben von ihnen erhandelten kleinen Plat, auf welchem sie an der Gaffe ein rechtes Wohnhaus aufbauen und setzen zu laffen Borhabens, ein Logiment, zu ihren fünftigen Conventen und Germonen, hinten an demfelben einzurichten. Mit aller ge= horsamster Bitte, Wir geruheten ihnen bazu Unfere Konig= liche Concession und Permission allergnädigst zu ertheilen. Wann wir bann foldem ihrem allerunterthänigsten Besuche, auf ben an Uns von Unserm Etatsrath und Praesidenten in besagter Unserer Stadt Altona, und lieben getreuen Matthias Jeffen, zu gleicher Zeit beffalls allerunterthänigst abgestatteten Bericht, in Königlichen Gnaden Statt gegeben; Als concebiren und bewilligen Wir hiemit allergnädigst, baß ermeldte zu ber mennonitischen Gemeine in Unserer Stadt Altona ge= hörige so genannte Immergenten auf dem obenerwehnten von ihnen erhandelten Plate, hinten an dem darauf an der Gaffe neu zu erbauenden Wohnhause, ein eigenes Zimmer oder Logiment anbauen und einrichten laffen, barin hinkunftig ihre Zusammenkunfte halten und ihre Sacra und Gottesdienst tranquille und ohne Aergerniß in der Stille verrichten und continuiren mögen. Jedoch daß sie benen hiebevor erhaltenen

Coculc

<sup>\*)</sup> Johann Abrian Bolten's historische Kirchen : Machrichten von der Stadt Altona u. f. w. 1790 und 1791. Band 1, p. 318.

Privilegien sich gemäs bezeigen, absque scandala schied: und friedlich mit einander leben, von Unserer Religion niemand an sich locken, und ihre schuldige Gebühr Und fernerhin richtig erlegen sollen. Wornach Unsere p. t. Praesident, Bürgers meister und Rath Unserer Stadt Altona, wie auch sonst mänsniglich sich allerunterthänigst zu achten. Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und fürgedrucktem Insiegel. Geben auf Unser Residenz zu Copenhagen den 28. April 1708.

(L. S.) Friedrich R.
A. H. H.

A. H. Haneken.

Die dompelaars - Gemeinde, welche schon gleich zu Anfang aus wenigen Familien bestand, verminderte sich im Lauf ber Zeit immer mehr und verlor sich bei bem Tode bes Predigers Denner im Jahre 1746 ganglich. Als die neue Kirche gebaut wurde, bestand die Gemeinde aus faum 30 Personen. Bald nach der völligen Trennung von ber Flämischen Gemeinde traten schon mehrere Mitglieder zu biefer zurück, mahrend wir keines mehr aus biefer zu jenen übertreten feben. Bon ben Buruckfehrenden wurde gefordert, daß sie bie hier gebräuchliche Taufe für eine schriftmäßige hielten und genügend zur Geligkeit fur Die, welche fie mit buffertigem Herzen empfingen, ebenso die hier gebräuchliche Feier bes heiligen Abendmahls, und fich ferner friedfertig betragen wollten. Auf diese Bedingungen hin wurde z. B. am 1. April 1675 ein Bruder bes eifrigen dompelaars - Predigere Stockmann angenommen. Die bei den Immergenten vollzogene Taufe wurde als eine schriftmäßige anerkannt, während jene bei Allen, die zu ihnen übertraten, die Taufe wiederholt hatten. Gegen Ende des Jahr= hunderts war überhaupt die Heftigkeit ber Spannung zwischen beiben Gemeinden gang abgefühlt.

Die Prediger der dompelaars konnen wir nicht mit Sichers heit vollständig aufzählen, und keineswegs Alle, die bis zur Aufslösung der Gemeinde in ihrer Versammlungsstätte predigten, waren eigentliche dompelaars, sondern manche derselben Separatisten. Die letzteren wollen wir daher nur dem Namen nach anführen.

Der erste Prediger dieser Gemeinde soll der mehrfach genannte Abraham de Boß gewesen sein, der aus Kolchester herübers gekommen war. Er wohnte in Altona in der großen Elbstraße und zwar da, wo später die van der Smissensche Braucrei ansgelegt wurde, und soll eine große Windmühle auf seinem Hause gehabt haben, wovon auch Abbildungen. Er kommt in den Streitsschriften zwischen der Gemeinde und van Weenigem vor. Er starb 1682, 55 Jahre alt.

Samuel Stockmann, Isaaks Sohn, kommt ebenfalls in jenen Streitschriften schon als Prediger vor und hat noch zuletzt mit Jacob Denner, der 1684 hier als Ermahner, d. i. nicht ors binirter Prediger, angestellt wurde, gelehrt. Er wohnte in Hamsburg und starb 1706 den 23. Juli, 73 Jahre alt.

Antoony de Grys oder de Gries, schrieb 1668 das ansgeführte Buch wider van Weenigem. Er starb 1696, war aber zuletzt nicht mehr unter den dompelaars.

Jakob Taube, der von 1672—1674 und

Christian Hoburg, ber von 1674 — 1675 hier predigte, waren keine dompelaars, sondern Separatisten.

Jakob Denner, ber letzte dompelaars-Prediger hieselbst, ber Sohn des mehrkach angeführten eifrigen Borstehers dieser Gesmeinde, Balthasar Denner's,\*) wurde 1659 am 20. September zu Hamburg geboren. Er erlernte die Blausärberei, ging aber bald zum Lehrfach über und erhielt viele Kinder zum Unterricht, besonders auch seiner schönen Handschrift wegen. Damals wohnte er im Sichholz. Borher war er noch Schreiber eines Schiffstapitäns gewesen und mit demselben nach Spanien, Portugal, Italien und Archangel gereist, von welcher letztern Stadt aus er nach Moskau ging, um daselbst auf einem Komptoir eine Stelle zu erhalten, aber bald hieher zurücksehrte. So wurde er nun hier am 29. September 1684 zum Ermahner in seiner Gemeinde erwählt und behielt seine Schule bei, blieb aber nicht lange hier, sondern predigte vor kleineren Bersammlungen bald in Lübeck, bald in Friedrichstadt und bald in Danzig, in welchen drei Städten

<sup>\*)</sup> Nach mündlichen Erkundigungen, die er von hiesigen Mennoniten eingezogen hatte, berichtet Krohn a. a. D., daß auch dieser ein Lehrer und nicht bloß Vorsteher in seiner Gemeinde gewesen sei. Doch ist diese Nachricht wol nicht ganz zuverlässig. B. Denner war Strumpswirker, wohnte in der Böhmkenstraße und starb wenig vermögend am 15. December 1681.

sich Mennoniten=Gemeinden befanden. 1702 fehrte er von Danzig nach Altona zuruck und blieb hier bis an feinen am 17. Febr. 1746 erfolgten Tod, außer daß er bisweilen längere Zeit hindurch in Friedrichstadt predigte, wie zur Zeit bes großen Altonaer Branbes 1713. Damals raumte er ber großen Mennoniten-Gemeinde, beren Kirche niedergebrannt war, die seinige ein, wie er benn auch schon oft vorher in der ihrigen gepredigt hatte. Sätte er bie eigenthümlichen Lehren ber dompelaars aufgeben wollen, wie B. Roosen, ber Prediger ber andern Gemeinde, fehr munschte, so ware er bei dieser als Prediger angestellt worden, aber er weis gerte sich beg. Geine Gemeinde war schon vor seinem Tode fast ganz ausgestorben, und er soll außer seinen Kindern hier nur Wenige getauft, niemals aber bas heilige Abendmahl ausgetheilt haben. Dennoch war seine Kirche immer sehr besucht und zwar von Personen aller Konfessionen: Mennoniten, Lutheranern, Refor= mirten, Katholiken, Duäkern und Separatisten und vorzüglich auch vom Abel, wegen bes erbaulichen Charafters feiner Predigten, feines herzlichen Vortrags und seines einnehmenden Wesens. Da= gegen wurde er von den Lutherischen Predigern mehrfach angegriffen und vor dem Besuch seiner Predigten gewarnt. feinem Cohne Balthafar Denner war auch sein Schwieger= fohn Dominitus van ber Smiffen ein berühmter Maler. Jafob Denners Gedächtniß ift burch Senator Brofes in einem Liebe gefeiert. Er war 86 Jahre, 4 Monate und 15 Tage alt geworden. Un Schriften hat er hinterlaffen:

1. XIIX Christelyke Uitbreidingen over verscheidene Schriftuurlyke Texten, so wel uyt het Oude als Nieuwe Verbondt, onder Gods Genade gedaan en geschreven door imand, de van Herten verlangt en wenst, een getrouw Dienst-Knegt des Heere Jesu te syn en te blyven. Amsterdam en Danzig 1706 in 4. — Gegen diese Schrift gab Mag. Daniel Severin Scultetus heraus seine: wohlgemeinte Warnung an die Evangelische in Hamburg für der Gemeinschaft des Gottesdienstes der Mennonisten. Hamburg 1706 in 8. Aber obwol er die Lutheraner vor dem Besuche der Dennerschen Predigten warnt, giebt er ihm dennoch das Lob, daß er wohlbelesen sei und der Lutherischen Lehre ziemlich nahe stehe.

2. eenvoudige predicatien enc. Amsterd. 1707 in 4, ins Deutsche übersetzt unter bem Titel: einfältige und Christliche Betrach= tungen über die jährlichen und heiligen Evangelia burch Gottes Gnade in öffentlicher Versammlung in Altona mundlich vor= getragen burch einen Liebhaber ber allgemeinen Wahrheit unsers Herrn Jesu Christi und unter währender Predigt von einem Christlichen Zuhörer aus dem Hollandischen ins Soch= teutsche versetzt; sodann burch einen andern Freund zu bes nachsten Erbauung zum Druck befordert im Jahre 1730 in 4. Jak. Denner schrieb bazu die Borrede am 10. November 1730. Gegen dieses Buch erschienen Anmerkungen von Erdmann Reumeister, Prediger zu St. Jafobi 1731.

Gine 2te Auflage jener Postille führt ben Titel: Christliche und erbauliche Betrachtungen über bie Conn= und Festtags= Evangelien 1751 in 4.

- 3. Eine Wiberlegung ber Warnung bes Scultetus, mogegen biefer sich wieder vertheidigte.
- 4. Ginige Predigten über bas Unfer Bater.
- 5. Gine Leichenpredigt auf feine Frau, Die aus Lubeck geburtig war und im Dezember 1743 ftarb.

Wir wenden uns nun zu ber großen ober Flamischen Gemeinde gurud. Durch die eben ermahnte Trennung hatte fie einen heftigen Stoß erlitten, indem theils eine Angahl von Mit= gliedern, bie nicht zu ben untuchtigsten und unvermögendsten gehörten, theils mehrere Lehrer und Diakonen ausgetreten waren, und felbst bie Nirchenbücher mitgenommen hatten. Daneben mahrte Die Heftigkeit bes Streites noch längere Zeit fort. Ev waren benn vor allen Dingen der Gemeinde tüchtige Lehrer und Vorsteher wieder noth, und der herr schenkte ihnen einen folchen in bem später noch ausführlicher zu erwähnenden Diakonen und nachherigen Lehrer Gerhard Roofen.

Unsere Gemeinde hielt sich von Anfang an streng an ben alt=Mennonitischen Glaubensgrund und nahm auch bas 1629 ju harlingen in Friesland aufgesetzte Glaubensbefenntnif, het Als um 1664 olyftaexken (bas Delzweiglein) genannt, an. zwischen ben Amsterdamer Gemeinden jum kamm und Thurm einerseits und zur Conne andererseits Spaltungen ausbrachen,

die erstgenannten dem beredten und indem scharffinnigen Lehrer Galenus Abrahams be haan, Dr. med., welcher bie firchliche Berfohnungslehre, bie Gultigfeit ber alten Befenntniß= schriften u. f. w. verwarf, beipflichteten, biefe aber bem ftreng rechtgläubigen Umtegenoffen Galen's und ebenfalls Dr. med., Samuel Apostool, folgte und nun balb auch bie meisten übrigen Mennoniten = Gemeinden Partei nahmen, trat unfere Gemeinde ber zur Sonne bei und nahm auch die von Lehrern und Diakonen dieser Partei im Jahre 1664 zu Utrecht und Leiden aufgesetzte Bereinigungs = Schrift "het oprecht verbond van venigheydt" an, eine Schrift, burch welche bie Gultigfeit ber alten Mennonitischen Bekenntnisschriften anerkannt wurde und die Lehrer ber Gemeinden verpflichtet, benfelben gemäß zu lehren. Man hielt hier auch strenge barüber, wie die mancherlei Streitig= feiten, die baraus entstanden, bezeugen. Im Jahre 1678 fam Galenas Abrahams felbst zum Besuche hieher und ersuchte um bie Erlaubniß, hier einige Male predigen zu können. Der Kirchenrath, b. i. die Prediger und Diakonen, waren bagegen, aber viele Mitglieder munichten ben berühmten Prediger zu hören, und fo beschloß ber Kirchenrath zulett, eine Deputation aus feiner Mitte an ihn abzuordnen, um mit ihm über feine Unfichten fich zu besprechen. Da bas Ergebniß wenigstens in so weit gunftig ausfiel, daß er einige Predigten unbeschabet bes Bekenntnisses der Gemeinde halten konnte, wurde ihm dies gestattet, und so predigte er hier an bem himmelfahrtsfest, bem Sonntag barauf und ben brei Pfingstagen zur Erbauung ber Gemeinde. Senbrif Teunis aus Harlingen konnte, weil er nicht rechtgläubig war, hier nicht als fester Prediger angenommen werben und ber schon angestellte Riewert Dirche mußte aus bemfelben Grunde wieder von hier nach Friesland guruckfehren. Die bei biefem lettern Greig= nisse ausgebrochenen Zwistigkeiten, die fehr heftig zu werben brohten, legte Gerrit Roosen burch eine am 20. November 1697 von ihm aufgesetzte Friedensschrift bei, in welcher das im oprecht verbond van eenigheydt enthaltene Bekenntnif als für bie Lehrer ber Gemeinde bindend hingestellt wird. Diese Schrift Roosen's wurde bei einem 1705 ausgebrochenen Streite in der am 12. September 1706 aufgesetzen Verföhnungsafte abermals bestätigt.

Die erfte Berfammlungsstätte ber Gemeinde zu Gottesbienst= lichen Zwecken war ein Privathaus und wahrscheinlich bas bes Paul Roosen, altesten Borstehers ber Gemeinde, welches auf ber großen Freiheit in Altona belegen war, vor der jetigen Rirche. Co wenigstens im Jahre 1649, in welchem die Gemeinde in einem hause hinter bem Wohnhause baselbst Gottesdienst hielt, bas sie nach bem Tobe bes Eigenthümers im genannten Jahr faufte und sich zugleich von der Wittme für den Kall, daß ein größeres Predigthaus gebaut werden muffe, ben nöthigen Plat ausbebang. Golche Nothwendigkeit trat benn auch nicht lange nachher ein, indem außer ber Bergrößerung ber Gemeinde burch sich selbst nun auch von ben 3 anderen kleinen Gemeinden immer Da kamen im Jahre 1673 bie mehrere zu ihr übergingen. Mennonitischen Interessenten der Grönlandsfischerei überein, 5 Prozent ihres biesjährigen Gewinnes beim Wallfischfange zum Bau einer Kirche herzugeben, und fiehe da, der Segen des herrn war auf wunderbare Weise mit diesem Unternehmen. Das Rähere besagen die folgenden Berse, welche in der Rirchenkammer zu lesen waren:

Als men in plaats van't oud een nieuw preekhuys sou bouwen, Doen syn geworden eensz tot liefd' en in vertrouwen De intressenten van ons groenlands Visschery, Die hoorden tot dees' kerk, om gewillig en vry Van't eerst aanstaande Jaar daartoe te overgeven De halve tiend der winst, en de Heer gaf doen even Soo overgrooten vangst, als nooyt mensch had gedacht, Dat op de Elf alleen met scheepen veertich acht Meest altesamen vol (o groot en rycken zeegen) Quam ruym seshondert visz, waar door't meest wert verkreegen, Wat daartoe was van nood, — de Heer sy lof en danck En geef dat't werd erkent by elck syn leevenlanck!

Verworven Anno 1673, begonnen Anno 1674 In gepredickt en volleindet Anno 1675.

Also über 600 Fische in 48 Schiffen kamen in diesem Jahre auf der Elbe an. Karl de Blieger, der viele Grönlandskahrer besaß und später Diakon der Gemeinde wurde, mußte als seinen Antheil 1644 Phergeben, so daß der reine Gewinn, den ihm

dieses Jahr brachte, sehr bedeutend mar. Es brauchte nur noch weniges Geld außer dem so zusammengebrachten gesammelt zu Das neu aufgerichtete Gebäude war eine eigentliche Rirche, obwol eine fehr kleine, und stand auf ber Stelle bes alten Predigthauses, ungefähr auf derselben Stelle, auf der die jetzige steht. Der Bau wurde 1674 unter ber Leitung Gerhard Roosen's begonnen, ber 1612 auf biesem Erbe geboren war und in einem der anderen in der Kirchenkammer befindlichen Berse ber fabriquerder, Baumeister ber Kirche, genannt wurde, und am 14. März 1675 ward sie von dem jüngsten Lehrer der Gemeinde Ocke Pieters eingeweiht. Zum Text hatte er die Worte Ps. 122 v. 6 und 7: "wünschet Jerusalem Glück! es musse wohl gehen benen, bie bich lieben. Es muffe Friede sein inwendig in beinen Mauern und Glück in beinen Palasten!" Zwei Jahre später kaufte die Gemeinde von Kord Roosen, Paul's Sohn, auch ben Platz, auf welchem die Kirche stand, sammt dem baranstoßenden Ferner richtete sie sich 1678 einen Kirchhof in Altona Garten. ein, indem fie mit ben Reformirten wegen bes beim Begrabniffe erhobenen Armengelbes in Streit kam. Die eine Hälfte bes bazu nöthigen Landes kaufte die Gemeinde an sich, die andere Hälfte schenkte ber Borsteher Herman Goverts, und so konnte schon am 28. Februar bas erfte Begräbniß auf bemselben stattfinden.

Die Weigerung, Kriegsbienste zu leiften, murde von ber Hamburgischen Obrigkeit geachtet, denn als die Stadt 1686 von ben Danen unter Christian V. belagert wurde, erhielten bie Mennonitischen Ginwohner den Auftrag, sich auf dem Thurm bei ber Stadtmauer auf bem Schweinemarkt zu versammeln und sich bort stundenweise abzulösen, um mit den ihnen überwiesenen Leuten, meist Matrosen, die durch Bomben etwa entstehende Feuersbrunft fogleich zu löschen. Zugleich wurde ihnen erlaubt, während ber Belagerung ihren Gottesbienst in ber Stadt zu halten. Gbenfo wurde ihnen die Gideefreiheit, die ihnen schon immer zugestanden worden, sei es nun zufolge eines bestimmten Privilegiums ober stillschweigend, in Rücksicht auf die sie aber in der letzteren Zeit manche Schwierigkeiten gehabt hatten, auf ihre Klage barüber am 7. Februar 1690 bei Attestirung ihrer Schiffe und Guter von Neuem zugestanden und die Worte "bei Mannen Wahrheit" Beitfchrift b. B. f. bamb. Gefc. Bb. III.

an die Stelle des Eides gesetzt. Auf abermalige Supplik wurde dann im Jahre 1694 auch für alle gerichtlichen Sachen diese Betheurung als Eidesleistung anerkannt.

Diefelbe Bergünstigung, in hamburg ihren Gottesdienst zu halten, wurde ben Mennoniten im Jahre 1700 eingeräumt, als die Schweden Altona brandschatten und die Thore Hamburgs geschlossen waren, was mehrere Monate hindurch bis zum Ende ber Kriegsunruhen bauerte. Der Gottesdienst wurde in einem zu bem Zweck gemietheten Packraum auf ben Borsetzen gehalten. Bielleicht nicht ohne Interesse ist die sonst unbedeutende Nachricht, daß die Strafe in St. Pauli, ber Klütjenstieg genannt, von den Mennoniten ihren Namen hat. Da nämlich der Weg von Hamburg nach Altona bei schlechtem Wetter fast unmöglich zu betreten war, so ersuchten die Borsteher ber Gemeinde 1699 den Landherrn bes Hamburger Berges um die Erlaubniß, auf ihre Kosten ben Fußpfad hinter ber Reeperbahn pflastern zu burfen, bamit man doch zur Kirche gelangen könne, wie solche Erlaubniß den Re= formirten früher zu Theil geworden sei. Der Cenat gestattete es, und daher erhielt jene Straße ben obigen Ramen, denn wegen ihres engen Zusammenhaltens belegte man bisweilen bie Mennoniten scherzweise mit bemselben.

Während die Gemeinde so allmählich immer besser in Hamburg gestellt wurde und sehr geachtete Rausseute unter den Mitgliedern derselben sich befanden, wie namentlich Karl de Blieger, durch den die Grönlandssischerei sehr gehoben wurde, dauerten die literarischen Angrisse von Seiten der Lutherischen Prediger noch eine Zeitlang fort. Die erste nach der Gründung der Gemeinde in Altona gegen die Anabaptisten erschienene Schrift waren die Predigten des Past. Jakob Reineccius zu St. Katharinen unter dem Titel: principes controversiarum articuli, d. i. Haupt-Streitartisel, von der heiligen Tause, Abendmal, Christi Person, ewigen Gnadenwahl, Rechtsertigung eines armen Sünders für Gott und wahren Kirchen erklärt, daß darin der Lutherische Glaube unüberwindlich gestärfet und bagegen der Päpstler Aberglaube und der Photinianer oder neuer Arianer, Wiedertäuser und Salvinianer Unglaube gründlich widerlegt." Die erste Aussage erschien Ham-

burg 1610, die zweite 1613. Es sind dies mehr bogmatische und polemische Abhandlungen über bie auf bem Titel genannten 6 Artikel, ziemlich weitläuftig ausgeführt. Ferner gab Mag. Jobof. Edgardi Glanaus, Prediger ju Ct. Michaelis, als, wie Krohn in seinen anabaptistischen Sandschriften melbet, um 1636 viele Lutherische Einwohner bes Hamburger Berges wegen bes engen Raumes ber bortigen Kirche an bem Mennonitischen Gottesdienst theilnahmen, seine Schrift, betitelt: "Nothwehr für die Kindertaufe," heraus. In der Borrede giebt er eine Ueber= sicht über die verschiedenen Mennonitischen Parteien, besonders in Bezug auf die Hamburg - Altonaischen Berhältnisse. Neun Jahre spater erschien bas Buch "anabaptismus, b. i. Wiedertaufer-Irrthum, wie solcher in ber Mennonisten Bekenntniß, zu hoorn bei Zachar. Corneliß gebruckt, an ben Tag gegeben," von Joh. Müller, Paftor zu St. Petri. Die Beranlaffung zu biefer Schrift gab ber Uebertritt eines Lutheraners zu ben Mennoniten, welcher, vor das Ministerium deshalb gefordert, durch obengenanntes Glaubensbekenntniß dazu bewogen zu sein behauptete. Im Jahr 1691 trat ein Mennonitisches Chepaar zur Lutherischen Konfession in Hamburg über; sie ließen ihre vier Rinder von Mag. hieronymus Pagmann in ber Gr. St. Michaelis - Rirche taufen, wozu die Frau besonders burch die Predigt, bes Paftors Johann Windler in berselben Kirche am 23. Juni mar bewogen worden. Daburch fühlte Winckler fich veranlaßt, seine Predigt unter bem Titel "gründlicher Beweis für die Kindertaufe aus Marc. 10, 14" weiter ausgearbeitet brucken zu laffen. Gegen biefelbe erschien 1693 in Amsterdam eine fleine Schrift: "grondig bewys tegen den kinderdoop uit Marc. 10, 14, door eenighe liefhebbers van den apostolischen doop." In ber Borrebe bieses Buchleins wird berichtet, daß gleich nach dem Erscheinen ber Wincklerschen Predigt eine kleine Schrift wider dieselbe in Hamburg in Hollandischer Sprache sei angefertigt worden, aber aus unbefannten Grunden nicht im Druck erschienen. 1696 antwortete Winckler in ber "Bertheibigung seines gründlichen Beweises ber Kindertaufe gegen die Einwürfe etlicher Hollandischer Wiedertaufer." Die erste in Deutscher Sprache erschienene Schrift, in welcher die Grundsate der Mennoniten flar und einfältig dargelegt find, und in der ihre

Abstammung von den aufrührerischen Wiedertäufern widerlegt wird, ist die unten noch zu nennende von Gerh. Roosen, betitelt: "Unschuld und Gegenbericht" u. s. w. Hamburg und Natzeburg 1702.

In Altona hatte die Gemeinde bis jum Ende des fiebzehnten Jahrhunderts nach außen hin Ruhe gehabt, besto mehr aber hatte sie zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts durch den Krieg zwischen Dänemark und Schweden zu leiben. Schon gleich im Jahre 1700 mußten die Mitglieder berselben bei der Brandschatzung Altona's durch die Schweden 800 & Rriegssteuer bezahlen, ferner im Jahre 1710 1000 p an den König, dieselbe Summe 1712, nachdem die Glieder der Gemeinde bei einer am 1. Nov. 1711 entstandenen Feuersbrunft dreißig Säuser verloren hatten und einige Familien baburch ganzlich ruinirt worden. Als nun end= lich der Schwedische General Steenbock zu Anfang des Jahres 1713 ber Stadt 100,000 & Kontribution auflegte und in Folge ber Weigerung bie Stadt in ber Nacht vom 8. auf ben 9. Januar an allen Eden angunden ließ, so daß von 1546 Säufern nur 693 verschont blieben, verloren auch die meisten Altonaer Glieber ber Gemeinde all ihren Besit, und felbst die Kirche sammt allen übrigen Gemeindebauten murde ein Raub der Flammen. Bau der neuen Kirche wurde im Jahre 1715, nachdem König Friedrich IV. ihnen am 5. Febr. besselben Jahres bas privilegium exemtionis, der Befreiung ihrer firchlichen Gebäude und Beamten von allen ordinären und extraordinären Auflagen, ertheilt hatte, begonnen und 1717 vollendet. Der Gottesbienst fand, wenigstens bie ersten zwei Jahre nach bem Brande, in ber dompelaars-Kirche statt, einige Zeit hindurch während des Jahres 1713 auch in Hamburg, nämlich während ber Pestzeit, und verfammelten sie sich damals wieder auf den Borsetzen in dem Pack= raum des herrn Schlebuscher. Damals wurde der Gemeinde auch hinter bem Beiligengeistfelde bei ber Delmuhle ein Plat zur Beerdigung angewiesen.

Die Größe der Gemeinde läßt sich nicht mit Bestimmtheit ermitteln, wird aber von der Zeit der Tremnung bis zum Jahre des Brandes mehr und mehr zugenommen haben und etwa zwischen 300 und 400 Seelen betragen. Manche Mitglieder, bisweilen ganze Familien traten zur Lutherischen Konfession über, auch Ein-

zelne zu den Reformirten, dagegen wenige Lutheraner zur Mennonitens Gemeinde und schon mehr Reformirte. Den Quäkern sielen etwa 11 Personen zu, darunter auch ein Prediger, und 1700—1702 wanderten Biele nach Pensplvanien aus und schlossen sich an dorstige Mennoniten-Gemeinden an.

Wir wollen zum Schluß noch die nach der Trennung der dompelaars von der großen Gemeinde bis zum Jahre 1713 ers wählten Prediger hier aufführen. Auch jest noch waren es meisstens Liebesprediger, daher immer mehrere zur Zeit, wurden zuserst als Ermahner oder Lehrer im halben Dienst angestellt, als welche sie nicht die sacra bedienen konnten, und, wenn sie tüchtig erfunden wurden, dann im vollen Dienst befestigt, d. i. durch einen Lehrer im vollen Dienst ordinirt.

Berend Roelofs aus Sluis in Nordholland, der schon dort Lehrer im vollen Dienst gewesen. Don ihm findet sich eine Predigt in der gleich zu nennenden Postille von Wilhelm Wynands, die dieser wörtlich aus dem Gedächtnisse nachgeschrieben. Er siel mit seiner ganzen Familie zu den Quäkern ab, legte seinen Dienst am 30. November 1659 nieder und widersprach öffentlich der Tause, dem Abendmahle und dem Predigtamt, so daß darüber große Betrübnis und Aergernis in der Gemeinde entstand. Sein Sohn Johann Berents oder Roelofs, oder wahrscheinlich, nach Bersendal's Vermuthung, unter dessen Namen der Vater selbst, welcher für die Ausbreitung dieser Grundsäße sehr thätig war, ließ ein Buch gegen Versendal ausgehen, welcher die Quäker heftig angegriffen hatte. \*) 1660 zog B. Noelofs mit den Seinigen nach Alsmaar in Holland und starb daselbst etwa 1668.

Joost van Steen, Prediger zu Elbingen, kam Mitte Mai 1652 hier an und ward hier zum Predigtdienste angenommen, vier Jahre später jedoch wegen übler Aufführung von der Gesmeinde ausgeschlossen. Wieder aufgenommen zog er 1664 nach Danzig und starb dort 1675.

Wilhelm Wynands, geb. 1630 den 28. März in Hamburg, erlernte in Umsterdam das Seidenweben, wurde dann

<sup>\*)</sup> So Bolten p. 291.

hieher zurückgekehrt am 17. Juni 1655 zum Prediger erwählt, starb aber schon drei Jahre später am 21. December 1658. Er war ein eifriger und erbaulicher Berwalter seines Dienstes, obwol seine zeitlichen Umstände nur sehr dürftig waren. Nach seinem Tode gaben einige Freunde 58 Predigten, die unter seinem Nachlaß gefunden wurden, zum Besten der Wittwe heraus, denen sie ein köstliches Borwort sammt kurzer Biographie des Berstorbenen beisügten. Die 58. Predigt ist die schon erwähnte, welche Wynands 20 Jahre alt aus dem Gedächtniß fast ganz wörtlich niederschrieb. Diese Predigten erschienen unter dem Titel: "LVIII stichtelycke predicatien, gedaen en schriftelyck naergelaten door den Godtzaligen Willem Wynantz.\*) Amsterdam 1660 in sol. nebst 10 Predigten von Todias Goverts van den Wyngaert, Prediger zu Umsterdam.

Hilbrand Harmens fam als Prediger von Campen her= über und wurde hier 1659 den 20. October angenommen, zog indessen 1665 wieder zurück, weil er hier sich nicht ernähren konnte.

Berhard (Gerrit, Geeritt) Roofen, Cohn bes mehr= fach erwähnten ältesten Vorstehers ober Diakonen unserer Gemeinde, Paul Roofen, geb. 1612 ben 8. März auf ber großen Freiheit in Altona, da wo jest die Kirche steht, wurde bei bem Tode seines Vaters 1649 im Februar zum Diakonen, 1660 am 8. April zum Prediger im halben und 1663 am 6. Juli zum Prediger im vollen Dienst erwählt und von Bastiaan van Weenigem ordinirt. Er wirfte überaus segensreich, baher er auch ber Bater ber Gemeinde genannt wurde. Nach der dompelaars-Spaltung war er es hauptsächlich, der die Gemeindeverhältnisse wieder ordnete, er war Baumeister ber Kirche, Bermittler bei ben mannigs fachen Streitigkeiten in der Gemeinde und wirfte burch feine vielen Reisen und seine Schriften auch bei fernen Gemeinden in Segen. Früh war er nach Hamburg gekommen und hatte hier einen ausgebreiteten Handel mit Etrumpswaaren, daher Krohn von ihm meldet, er habe bie Hafenknütterei hieselbst angelegt,

<sup>\*)</sup> Bis zum Ende bes vorigen Jahrhunderts wurde der Gottesdienst in Hollandischer Sprache gehalten, bann langere Zeit hindurch ab= wechselnd, und erst seit einigen Jahren allein in Deutscher Sprache.

und die meisten Hasenknütter drei Rosen im Schilde geführt. Er starb nahe an 100 Jahre alt 1711 den 20. November, von Vielen auch außer seiner Gemeinde hoch geachtet. Drei sein Andenken seiernde Gedichte wurden nach seinem Tode gedruckt, darunter eins von Laurentius Steversloot, reformirtem Prediger in Altona. An Schriften hat er hinterlassen:

- 1. "schriftelyk bericht over eenige aanmerkelyke Puncten der engelsche, die Quakers genoemt worden, alles aangaande haare nieuwigheedenen." Diese Schrift erschien ohne Zweisel, als 1659 mehrere Mitglieder zu den Quäkern absielen, doch scheint dieselbe, von der Bolten a. a. D. p. 294 Erwähnung thut, verloren gegangen zu sein.
- 2. Mehrere Gedichte in Hollandischer Sprache, die Roosen in Folge einer Reise zu den Preußischen Mennoniten=Gemeinden gedichtet und sammt einem Liede seines Reisegefährten, des Predigers Jan. Sibes von Harlingen, wahrscheinlich im Jahre 1676 herausgegeben hat.
- 3. "Nußbarer und gründlicher Unterricht von dem jeso gewöhnlichen Brauch und Art der unrathsamen Kachel » Defen, worin angewiesen wird die großen Fehler, warum dieselben keine genugsame Wärme von sich geben, und wie solches zu verhelfen stehe, sammt deutlicher Vorstellung einer neuen Invention und Form sehr vortheilhafter Kachel Defen, welche mit wenigem Holze mehr Wärme geben." Hamburg 1695 in 4.
- 4. "Appendix an den Unterricht, oder Auflösung und Gegensbericht auf einige Bedenckungen der Hamburgischen Bürger gegen seine neuen Inventions Defen." Hamburg 1697 in 4. Diese beiden Schriften, die ebenfalls verloren gegangen zu sein scheinen, meint Moller Cimbr. liter. I. p. 566 einem andern Gerhard Roosen zuschreiben zu müssen, Bolten dagegen eignet sie dem Prediger zu.
- 5. Seine Hauptschrift: "Unschuld und Gegen=Bericht ber Evangelischen Tauff=gesinneten Christen, so Mennonisten genandt werden, über tie unverschuldete Beschuldigung, als ob sie von der auffrührischen Münsterschen Rotte entsprossen und derselben Grund und Lehre führeten, Nebenst des Menno Simonis Ausgang

aus dem Pabstthum, Lebens Rauf, wie auch Glaubens Bekantniß von der heiligen Dreyeinigkeit, Sampt der also genandten Mennonisten Glaubens Bekenntniß und Lehre, Wie auch eine Predigt, gehalten in derselben Gemeinde, Außgegeben durch Gerh. Roosen." Hamburg in Verlegung desselben und Razeburg 1702, in klein 8.

- 6. "Christliches Gemüthsgespräch von dem geistlichen und feligmachenden Glauben und Erkenntniß der Wahrheit, so zu der Gottseligkeit führet in der Hoffnung des ewigen Lebens." 1702. 8. Dieses Büchlein scheint ebenfalls nicht mehr vorhanden zu sein. Wahrscheinlich ist der bei den Süddeutschen Mennoniten-Gemeinden noch hie und da gebräuchliche Katechismus: "Auszug aus Gerh. Roosen, gewesenem Lehrer der Mennoniten Gemeinde in Altona bei Hamburg, Katechismus-Lehre, bestehend aus 35 Fragen und Antworten bei Information zur christlichen Wassertause" u. s. w. ein Auszug aus dem Christl. Gemüthsgespräch. Dieses soll noch 2 Aussagen erlebt haben, nämlich um 1736 und 1766.
- 7. "Godzalige oesseninge tot de Vreeze Gods en geestelyke Aanmerkingen over het Stuk des Geloofs," eine Schrift, die Roosen an seinem 98. Geburtstage dem Kirchenrath der Gemeinde überreicht hat. Sie ist abgedruckt in dem Anhange der Mennoniten » Geschichte von H. Schyn, Amsterdam 1745 p. 324. Außerdem sollen in Süddeutschland noch gedruckte Predigten von Roosen sich sinden. Eine freilich ganz ungenügende Biographie des Mannes theilt G. Maatschoen mit in dem eben angeführten Anhange zu Schyn's Geschichte p. 320 431, wo sich auch die Gedächtnissieder auf ihn finden.

Warner Janssen Colombier, Doct. med., 1658 von Emden hieher gekommen, wurde 1660 den 8. April zum Prediger erwählt zugleich mit Gerrit Roosen, starb aber schon 1664 den 4. Juli an der Pest.

Jacob de Blieger Jakobß (Jakobs-Sohn), hier gebürtig, zog nach Friedrichstadt, wurde bort 1662 zum Prediger erwählt und darauf nach seiner Rückkehr auch hier 1664 den 17. April als solcher angenommen, mußte aber seiner dürftigen Umstände wegen 1671 den Dienst aufgeben, trat in Glückstadt zu den Reformirten und starb hier 1699 den 2. März.

Jafob be Blieger Symong, erft Diafon, wurde 1665 ben 26. Februar zum Prediger erwählt, gab aber nach einiger Zeit den Dienst auf und starb 1693 den 22. Mai.

Paul Geerlinck, Prediger in Friedrichstadt, fam mit Fran und Kindern am 20. September 1668 hier an und wurde als Prediger angenommen, starb jedoch schon am 24. April 1669.

Romfe Gosling fam hier 1670 ben 31. October aus Bolsward in Friesland an, woselbst er als Prediger gestanden hatte, und wurde auch hier als solcher angenommen. 23 Jahre biente er der Gemeinde mit der größten Treue und war überaus geachtet wegen seines einfachen, Christlichen Wandels. Er starb in ber Nacht vom 9. auf den 10.-Januar 1694.

herman Roofen, ein jungerer Bruber Gerrit's, mar 1670 ben 15. October jum Diafonen und 1671 ben 21. Decbr. zum Prediger gewählt worden, hatte die lettere Wahl aber ausgeschlagen. Er starb 1696 ben 3. April. — Mit ihm zugleich war zum Prediger ernannt worden

Die Pieters, aus Emben gebürtig. Er wurde 1676 ben 6. Juli zum vollen Dienst berufen und von den Predigern Jan Sibes zu harlingen und Remmert Jakobs ordinirt. Sein am 19. October 1685 erfolgter Tod war Vielen in der Gemeinde sehr schmerzlich. Er hat, wie schon bemerkt, die 1675 vollendete Rirche eingeweiht.

Jan de Lanon, aus Leiben hernbergefommen, murde hier 1681 den 19. Juni durch das Loos erwählt und 1699 den 2. Juli im Dienst befestigt durch ben greisen Dirck Symons Moeriaen von Saandyk. Er war ein fehr scharffinniger Mann, aber bes Arianismus verdächtig und gerieth baher in mannigfache Streitigfeiten mit seinen Amtsbrudern. Er starb 1722 ben 10. Marg.

Paul Janffen Bader, aus Umfterbam geburtig, mar mit bem Ebengenannten durch das Loos erwählt worden. ging 1686 im Herbst nach Friedrichstadt, kam 1693 im Mai schon franklich nach Altona zurück und starb 1694 ben 25. October als geschätzter Prediger.

Hendrif (Hinrich) Teunis kam 1688 aus Harlingen herüber, woselbst er Prediger war, und verheirathete sich hier, schlug jedoch das Unerdieten, hier Prediger zu werden, aus und kehrte im solgenden Jahre nach Harlingen zurück, nachdem er am 29. September 1688 hier die Taufe bedient hatte. Indessen kehrte er, da seine Frau sich dort nicht heimisch fühlen konnte, nochmals zurück und predigte hier mehrmals, brachte aber so fremdartige Dinge auf der Kanzel vor, daß große Unzufriedenheit darüber entstand. Im Borjahr 1692 zog er deshalb abermals nach Holland, konnte dort aber keine passende Wohnstätte sinden und kam bald wieder hieher, wo er dis an seinen Tod im Jahre 1693 bisweilen als buitenmann, d. i. auswärtiger Lehrer, predigte. Er soll nach Bolten mehrere Gelegenheitsgedichte verfertigt haben, unter denen ein bei Gelegenheit der Taufe von 50 Personen gedichtetes besonders merkwürdig:

Toeeigening aan de Nieuwelingen, die door den christelyken waterdoop de Gemeente Christus ingelyft zyn. Harlingen d. 23. Jan. 1686.

Pieter Berhelle, Prediger zu Haarlem, kam 1693 hieher und wurde im Februar des folgenden Jahrs hier zum Prediger gewählt und 1699 den 2. Juli durch D. S. Moeriaen im vollen Dienste befestigt. Er war Gerrit Roosen's Schwiegersohn und starb wenige Monate vor demselben 1711 den 27. April. Bon ihm ist jene Predigt, welche dem Buche seines Schwiegervaters "Unschuld und Gegen-Bericht" angehängt ist, betitelt:

Predigt, aus 1 Cor. 15 v. 55 — 57, gehalten am Sonntage nach Ostern in der Tauff=gesinneten Gemeine durch den jüngsten Prediger derselben Gemeine. Natzeburg 1702.

Riewert Dirck, Prediger zu Molkwerum in Friesland, hatte hier 1695 gepredigt und 1696 getauft und war darauf zum hiesigen Prediger erwählt worden. Er langte hier im Mai 1697 an, da aber seine Nechtgläubigkeit bald bezweiselt ward und darüber Streit in der Gemeinde entstand, so fand er sich veranlaßt, am 16. August wieder zurückzukehren. Es dauerte eine Zeitlang, ehe die dadurch entstandene Aufregung sich besänstigte.

Jafob Korneliß, ber zu Campen Prediger gewesen, wurde bei seinem Herüberkommen im Juli 1698 auch hier als Prediger angenommen und am 2. Juli des folgenden Jahres mit Jan be Lanon und Pieter Berhelle burch Dirk Cym. Moeriaen von Saandyk im Dienst befestigt. Er war ein streng rechtgläubiger und febr beredter Prediger, ging aber in feinem Gifer fo weit, daß er die Streitigkeiten mit seinen Rollegen bisweilen auf die Rangel brachte. Er starb 1716 ben 20. März.

hendrif Tennis de Jager, Cohn bes obengenannten Hendrif Teunis, welcher von seiner Mutter Maria geb. de Jager ben Zunamen annahm, ist der erste Prediger unserer Gemeinde, welcher theologische Studien gemacht hat. Er war 1690 den 23. Februar zu Hamburg geboren, erhielt Privatunterricht in ben gelehrten Sprachen und besuchte später die Vorlesungen bes remonstrantischen Professors Philipp van Limborch in Umsterdam. 1711 den 12. Juli wurde er auf Borschlag bes greisen Gerh. Roosen zum Prediger erwählt und 1720 ben 29. Februar zum vollen Dienst berufen, in welchem ihn am 28. Juli Jan be Lanon De Jager wirkte in großem Segen und war nach befestigte. bem schmerzlichen Schlage, welcher ber Gemeinde durch ben Brand Altona's war zugefügt worden, ihr eine starke Stute. Unter anderen trefflichen Ginrichtungen, die er begründete, find zu nennen die Gemeinde=Bibliothef und Schule, welche lettere aber nicht lange fortbestand. Er starb 1749 ben 10. August. Sein würdiger Amtegenosse, Gerrit Kareborp ber ältere, hielt ihm am 20. August die Gedächtnispredigt über Apoc. 14 v. 13, die gedruckt ift. Bon ihm felbst findet sich noch:

Lyckdicht ter heuchelyker nagedagtenisse van den Godzaligen Gerrit Roosen, in syn Leeven Oudste Leeraar onder de Doopsgesinden te Hamburg en Altona. 1711. - Abgebruckt bei Maatschoen a. a. D. p. 421 - 428.

Jan Stockmann, in hamburg gebürtig, murde zugleich mit be Jager am 12. Juli 1711 zum Prediger gewählt, starb aber schon am 27. September 1713 an ber Pest.

Jan Janffen de Bog, erwählt 1712 am 24. Marg, starb am 20. März 1716.

Hiemit endet die Reihe ber vor bem Altonaer Brande in ber Mennoniten = Gemeinde erwählten Prediger. Außer benselben predigten hier aber auch häufig auswärtige Lehrer, wie die befannten Galenus Abrahamf aus Amsterdam, Baftiaan van Weenigem aus Rotterdam, Symons Moeriaen von Saandyk, Foede Floris aus Surhuisterveen, Herman Reinsfes und Pieter Beets aus Amsterdam, David van Senst aus Rotterbam und Andere, bie zum Theil langere Am 28. Juli 1709 hielt Kornelius von Beit hierblieben. Sungen, Prediger zu Emden, hier die belydenis- ober Glaubens= bekenntniß Predigt für die Täuflinge über Joh. 17, 3, welche die Beranlassung zu seinem Werke: "historische Verhandeling van de Opkomst en Voortgang, mitsgaders de Godt-Geleerdheyd der Doopsgesinde Christenen, afgedeelt in twee deelen, door Kornelius van Huyzen. Embden en Hamborgh 1712," gegeben Diese Schrift ift eine ber trefflichsten zur Renntniß ber hat. Mennonitischen Grundfage.

## Joachim Wullenwever, Hamburgischer Oberalte und Rathsherr.

Von J. M. Lappenberg.

Es ist wohl kaum ein Zweig ber alteren hamburgischen Geschichte so dunkel als der unserer Berfassung. Niemand wird sich mit den älteren Recessen beschäftigt haben, ohne die Erläuterung vieler einzelner Artifel, ihrer Bedeutung und Entstehung zu vermissen. Die Beranlassung und die Personen, welche die Ent= werfung ber Recesse herbeigeführt haben, find uns höchst un= vollkommen bekannt. Nach ben Berlüsten, welche ber Brand vom Jahre 1842 unserem Archive herbeigeführt hat, werden wir nach mander früher möglichen Aufklärung vergebens suchen, boch wollen wir nicht übersehen, daß die Hauptquelle für diesen Theil unserer Geschichte uns geblieben ist in ber Geschichte ber benachbarten Hansestädte, deren constitutionelle Entwickelung, die mehr ober minder tumultuarische Weise, in welcher jene gefördert wurde, mit der Verfassungs-Geschichte Hamburgs in der engsten Verbindung Der zweite Band ber Hamburgischen Rechtsalterthumer wird für die Begründung dieser Ansicht zahlreiche Belege liefern.

Am schwierigsten wird es bleiben, über die Männer, welche jene Bewegungen leiteten, noch einige Auskunft zu erhalten. Diejenigen, welche die Renerungen sehr eifrig und oft gewaltsam herbeizusühren strebten, pflegten Männer zu sein, von deren Herkunft und Vergangenheit nichts bekannt ist, welche früher selbst keine bürgerlichen Aemter bekleideten. Diese Bemerkung wird besonders erweckt durch manche Namen in der Geschichte unserer Kirchenreformation, welche für die bürgerschaftliche Ver-

fassung von gleich hoher Bedeutung wurde. Kein Name stand unter diesen rathselhafter als der des Joachim Wullenwever, beffen Beziehungen zu dem gleichzeitigen Lübecker Bürgermeifter Jürgen Wullenwever anziehend genug fein konnten um die hiftorische Forschung anzuregen. Es ist berselben gelungen, über biesen in unserer Geschichte fast ganz verschollenen und vergessenen Dberalten und Rathsherrn aus ben mannigfaltigsten Geschichts: quellen Notizen aufzufinden, deren Mittheilung nunmehr an ter Zeit sein burfte, ba sie zugleich bie Geschichte bes Lubecker Burgermeisters mitberühren und ihr einige genauere Angaben barbieten. Diefe Borarbeiten zu einer Geschichte unserer Recesse mogen zus gleich barlegen, wie bieselben nur auf eine forgfältige Erforschung der Geschichte der Berfassungen der benachbarten, namentlich der f. g. wendischen Städte beruhen, zugleich aber auch, wie jene durch zufällige Mittheilungen alter Geschichtsquellen und uns verhoffte Entdeckung von Documenten begünstigt werden können.

Man ist geneigt in dem Bürgermeister zu Lübeck einen Sohn dieser Stadt zu suchen, da wir uns die Rathsverfassung der Städte im Mittelalter und wohl nicht ohne historische Begründung als aristocratischer Natur zu denken pflegen. Mit demselben Grunde wäre aber Joachim Wullenwever für ein hamburgisches Gesichlecht anzusprechen und da beide erweislich Brüder waren, ihr Ursprung in jener oder dieser Stadt zu suchen. Freilich bleibt ein Drittes übrig, ihre Herkunst in einer anderen benachbarten hansischen Stadt, vorzugsweise in einer mit den nordischen Bershältnissen vertrauten Ostseestadt, wie Rostock, Stralsund, Greisswalde, Wismar zu suchen, doch sehlen dazu besondere Anzeichen, wie wir deren in Hamburg manche nachweisen können.

Nach dem Urtheile gelehrter Kenner der Lübecker Specials geschichte und den mir von einem derselben, Herrn Oberappellationss Rath Pauli, freundlichst gewordenen Mittheilungen, scheint Jürgen Wullenwever in dieser Stadt nicht geboren; wenigstens war weder er noch soust ein Glied seiner Familie dort in Grundstücken angesessen. Zwar findet sich im dortigen Obersetadtbuche bei zweien Häusern in der Königstraße die Bezeichnung: ", unter Herrn Jürgen Wullenwever;" und so weiß man, daß er in dem Hause

No. 866 jener Straße gewohnt hat, indessen war ihm dieses Haus im Ober-Stadtbuche nicht eigenthümlich zugeschrieben und er hat es also ohne Zweisel als Miethsmann inne gehabt. Außerdem kommt in den Stadtbüchern nur ein Hans Wullenwever vor, der 1543 ein Haus im Rolk kauste, welches er 1553 auf seine Wittwe Elsabe und Tochter Catharina vererbte, welche letztere 1560 einen Geerd Stodrose heirathete. Weiter hat man den Namen Wullenwever in den Lübecker Stadtbüchern nicht aufsinden können.

Dagegen finden wir zu Hamburg bas von einem daselbst nicht gang unbedeutenden Gewerbe 1) ben Namen führende Geschlecht ber Wullenwever; schon früher, zuerst in der Person des bortigen Burgers Micolaus, welcher im Jahre 1332 bem Nonnenfloster zu Herwerdeshude 81 Wispel Salz dem Hause Eghetinge zu Lüneburg verkaufte. 2) Gein Gohn kann hartwich gewesen sein, bessen Wittwe Margaretha im Jahre 1373 ihre Habe und Gut, nach Abzug einiger Legate ten Armen zu Samburg vermachte. 3) Auf nähere Verwandtschaft beutet der Name bes Joachim Wullenwever, welcher in einer Lifte ber Brüderschaft des h. Leichnams im Dominicaner Kloster St. Johannis vom Jahre 1475 unter ben jungeren Brudern verzeichnet ift. 4) war vermuthlich gleich den meisten Mitgliedern dieser Brüder= schaft ein Mitglied ber Flanderfahrer-Gefellschaft. Dieses Geschlecht gehörte also, wenn auch nicht zu ben angesehenen in Samburg, da seine Mitglieder weder in den Raths- und Kirchen-Geschwornen-Listen, noch in den zahlreichen Schenfungen an die Geistlichkeit weiter vorzufommen scheinen, boch seit langer Zeit zu ben acht= baren, und scheint sich auf sein Kaufmannsgewerbe ausschließlich beschränkt zu haben.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1376 bestand die Zunst der Wullenwever zu Hamburg aus sechs Meistern und stellte eben so viele Schützen. S. N. A. Westphalen Hamburgs Verfassung und Verwaltung. Th. I, S. 421 und 426.

<sup>2)</sup> Ungedruckte Urfunde im Copialbuche des Rlofters Sarvestehude.

<sup>3)</sup> C. die milden Privatstiftungen gu hamburg, Do. 624.

<sup>4)</sup> Staphorst hamburg. Kirchengeschichte. Th. IV, S. 173.

Jener Joach im war der Bater oder Dheim des Hamburger Oberalten, hernach Rathsherren gleiches Namens, so wie des bestannten Bruders des letzteren Jürgen Wullenwever, des Bürgermeisters von Lübeck. 1) Ueber diesen jüngeren Joachim sinden sich sehr unerwartete Nachrichten in norwegischen Documenten, welche vor einigen Jahren zu Christiania and Licht gezogen sind. 2) Das Hauptstück unter denselben ist eine Klage des Königs Christiern II. von Dänemark wider denselben, welche ums Jahr 1525 abgesaßt scheint. Es ergiebt sich aus derselben für unseren Gegenstand das Folgende:

Soachim Wullenwever war vor dem Jahre 1521 vom Könige Christiern II. zu seinem Bogte für die Faröer ernannt. Dieser auffallende Umstand erklärt sich wohl durch die Bermuthung, daß jener, durch den Handel nach Bergen oder Island mit diesen Gegenden bekannt, für Gelder, welche er dem Könige vorgeschossen, oder andere geleistete Dienste mit den Einkünsten jener Inseln für ein Jahr oder mehrere bezahlt oder belohnt werden sollte. Nachdem die Bogteibelehnung beendigt war, erhielt er noch die für die Betreibung des Handels dorthin damals erforderliche Erlaubniß für ein Jahr, um seine Schulden einzutreiben. Unsgeachtet dieser Begünstigungen scheute sich Ivachim Wullenwever nicht, im Jahre 1521 den damaligen Bogt auf Farö, Niclas Praest, zu überfallen um von ihm dasjenige wiederzuerhalten, was ein des Kindesmordes beschuldigtes Weib als Buse hatte

Dei dem Dunkel, welches über ihrem Geschlechte schwebt, mag es von Rußen sein, daß in dem Wappenbuche E. Oberalten, so wie in Schröders Fastis Consularibus sich das Wappen des Joachim sindet. Es besteht aus einem horizontal getheilten Schilde; auf dessen unterer, rothgefärbter Hälfte zwei Sicheln liegen; auf der oberen weißen Abtheilung sieht man einen dunkelbraunen, nach der Linken einherschreitenden Löwen, mit hervorgestreckter Junge und empor gehobenem Schweise. Ueber dem Schilde ist ein Helm mit geschlossenem Visire, auf welchem im erstgedachten Wappenbuche zwei Hörner, zwischen denen eine Sichel liegt. In den Fastis Consularibus ist abweichend über dem Helm die halbe Gestalt des Löwen.

<sup>2)</sup> Samlinger til bet Norske Folks Sprog og Historia, udgivne af et Samfund. Bd. U, S. 365 — 378.

zahlen müssen. Dieses Weib war Joachims Buhlerin, ob er gleich eine Shefrau zu Hamburg hatte. Er drang in das Haus des Vogtes Praest, als dieser bei der Tafel saß und zerschlug ihm einen Arm und ein Bein, wobei er ihm zugleich drei oder vier große Wunden am Kopfe beibrachte. Zuletzt trieb er densselben mit Gewalt aus dem Lande.

So schlimm dieser erste Theil der Anklage lautet, so wird sie uns doch als sehr hoch aufgetragen erscheinen, wenn der Ansgeklagte Schulden vom Könige einzusordern hatte, wegen welcher ihm die Farder verschrieben waren; vor allem wenn die Beschuldigungen gegen jene versolgte Frau ungegründet waren. Die Vertreibung des Vogtes Praest kann keine sehr gewaltsame gewesen sein, da man ihn die Schulds und Schossregister der Vogtei mitnehmen ließ, worauf der rabulistische Ankläger den neuen Vorwurf besgründet, daß wegen des Mangels jener Vücher der König seine Einkünste nicht habe erheben können.

Noch ungewisser als der Werth der ersten Beschuldigung möchte derjenige der folgenden sein. Ein Schiff, welches Wullenwever zu den Farvern gesandt hatte, war dort gestrandet, dessen Güter hatten seine Leute geborgen, das Wrack des Schiffes aber verkaufte er an den Bischof der Insel für etwa 70 Hornsche Gulden. Zu diesem Berkaufe durfte er sich durch die vom Könige im Jahre 1521 angeordnete Aushebung des Strandrechtes besugt halten, wenngleich dieselbe auf der von dem Regierungssisse entsernten Insel nicht publicirt war. Der neue Bogt Frederyk de Friese legte jedoch im Namen des Königes Beschlag auf das Wrack. Wullenwever soll hierüber sehr gezürnt haben, doch wird ihm in Bezug auf diesen Gegenstand nichts weiter vorgeworfen.

Zum dritten wird sodann geflagt, daß Wullenwever 1524 aus Beere auf Walcheren bei Seeland zu den Fardern gekommen, sich sehr ungehalten darüber geäussert, daß der Bogt de Friese die königlichen Renten dem Könige zugesandt habe. Beide Parteien wandten sich nun an das Gericht des Bischoses und der Lagmannen, welches erklärte, daß der Bogt rücksichtlich des Wrackes und bei Ausführung der Renten nur als Diener des Königes geshandelt habe und beschalb vorwurfsfrei sei. De Friese bat nun Beitschrift d. B. s. samb. Gesch. Bd. III.

den Wullenwever nur nicht gewaltthätig gegen ihn zu verfahren und bot ihm Bürgschaft auf der Insel für 1000 fl., so wie Entscheidung vor dem Reichsrathe in Norwegen oder Dänemark, den Herzogen von Holstein oder dem Rathe zu Hamburg. Wullenswever aber bemächtigte sich des Rentenregisters, ließ den Bogt aus der Insel führen, und erhielt darauf von den Einwohnern die dem Könige schuldigen Rückstände und Gefälle in verschiedenen Naturalien, als Lammssellen, Federn, Fischen, Talg, Tuch und Butter, mehr als 1000 furfürstlicher Goldgulden an Werth.

Wullenwever scheint hier nun sehr gewaltsam verfahren zu sein, auch an Zinsen und Executionsgebühren sich zu viel berechnet zu haben, doch ist es mir höchst wahrscheinlich, daß seine Forderungen felbst nicht ohne Rechtsgrund waren. Man muß sich erinnern, daß sein alter Gönner oder königlicher Schuldner im Jahre 1523 aus Dännemark vertrieben, am 1. Mai b. J. in dem obengedachten Hafen zu Beere gelandet war. Wenn wir den Bogt de Friese zu ber Bürgschaft von 1000 Gulden bereit finden, und Bullenwever eines ähnlichen Betrags sich bemächtigte, so muß man vermuthen, daß Wullenwever dem Könige Christiern eine entsprechende Summe, unter Berweisung auf die Renten bieser Inseln vorgeschossen hatte, deren Auszahlung aber der Bogt, nach bem geschehenen Regierungswechsel ohne richterlichen Spruch zu leisten Andere Grunde konnen in den befannten, von Anstand nahm. Christiern gegen Hamburgische Schiffe burch Kniphof und andere Raper verübten, wenngleich nicht eingestandenen Feindseligfeiten 1) beruht haben. Daß es aber bem Wullenwever nicht an folchen, von dem Rläger nicht angedeuteten Ginreden gefehlt haben wird, läßt sich um so mehr annehmen, da er nach den Niederlanden zurückfehrte, zu Antwerpen, wo ber gleichfalls borthin gegangene de Friese ihn arretiren ließ, die von demselben vorgebrachten Beschuldigungen einräumte, aber von dem Gerichte entlassen wurde. Er segelte bann mit seinen Gntern von Beere ab und ber königliche Geheimschreiber Corneille Double (Cornelius Duplicius Scepperus) erließ nunmehr die obige, in schmähfüchtigster Dar=

<sup>1)</sup> Bergl. oben Bb. 2, G. 120.

stellung abgefaßte Anklage wider ihn. Daß in derselben der Staatsanwald, wenn nicht gar ein persönlicher Haß sprach, wird wohl gewiß, da wir finden, daß später dem Joachim Wullenwever die Vogtei der Faröer vom Könige Friedrich I. wieder verliehen ward, wie aus dem dänischen Canzlei Protocolle hervorgeht 1) und worüber wir unten noch einmal hören werden.

In hamburgischen Nachrichten wird der Name des Joachim Wullenwever zuerst 1527 März 27 erwähnt, wo in einem densselben nicht weiter betreffenden Actenstücke eines dem Herbert Stenkamp gehörigen Antheiles seines Schiffes gedacht wird. Die nicht uninteressante Eintragung des Liber Memorandorum de Anno 1369—1532 fol. 212 b möge hier folgen.

Szo mester Johan Rumhert 2) Meynefen Borstels man vor Herbert Stenkamp ghelauet vnde Herberdt gemelten mestere Johan de guder vnde dat pardt schepes, dat he by Jochim Wullenweser hadde, vor eyn vnderpandt gesettet vnde mester Johan Rumhert beromet vnde bewyset hesst, dat Meynese Borstelman sulsen pandth vnde veer vathe vlasses vorsfolget hesst, vnde vormende dardorch des losstes entslagen tho synde: szo hesst eyn ersame Radt irfanth: dar Meynese konde bewysen, dat sulse vornygeringe myt mester Johans willen gesichen were, dessulsen mochte he geneten; wo auerst Meynese sulsent nicht bewysede, dar denn mester Johan myt synem ede holden wolde, dat sulsent anhe syne bewillinghe vnde vulborth geschein, mochte he dardorch des lostes entslagen syn. Wente dat bewyse

<sup>1)</sup> S. die angeführten norwegischen Samlinger a. a. D. S. 365 Mot. I, deren Verdacht gegen die Unpartheilickeit der Anstlage schon durch diese dort gleichfalls nachgewiesene Thatsache hätte erregt werden sollen. Wenn dort dagegen geeisert wird, daß einem solchen Avanturier die Vogten über eine nordische Provinzübertragen sei, so darf man nicht übersehen, daß die Verpfändungen von Vogteien, Gerichten und Ländereien durch Fürsten an ihre Gläubiger im Mittelalter täglich vorkamen.

<sup>2)</sup> Ueber ben Magister Johann Aumehert s. bas Gebicht von den Vorspraken, oben Bd. II, S. 571. Er ist vor dem 21. Juni 1549 verstorben, wo die von ihm gleichfalls besessene Vicarie am Altare St. Michael in der Capelle St. Georg wieder besest wurde.

bynnen dachdingeder tydt dorch Meyneke nycht vulnforet, szo heft eyn erszame Radt mester Rumhert vp synem gelesteden eedt wo vorschreuen van der borgernoth absolueret. Actum seria quarta post Oculi, anno etc. XXVII.

Inscriptum ex commissione totius Consulatus.

Joachim Wullenwever muß aber bei den Bürgern schon oft genannt sein und er einen lebhaften Antheil an der damaligen Kirchen- und Schulverbesserung, so wie den damit verbundenen Berfassungsresormen genommen haben. Bei der Secularissrung eines Theiles des Kirchenvermögens und der Errichtung des Schattkastens wird er in der Vollmacht v. J. 1528 Septbr. 29 als der dritte Oberalte des St. Katharinen Kirchspieles aufgeführt. Ein papistischer Berichterstatter nennt ihn als einen der Anführer der s. g. Kistenleute, welche da die am 26. August d. J. vom Nathe bewilligte Abtretung der heiligen Geist Capelle an die Kranken nicht sosort ausgeführt ward, die Altäre in derselben, so wie in einigen anderen Kirchen am 3. December d. J. zerstörten. 1)

Nachdem ber im Herbste 1528 nach Hamburg zur Ordnung der dortigen Kirchens und Schulangelegenheiten berufene Dr. Bugenbagen seine Aufgabe vollendet hatte, gegleitete ihn den 9. Juny 1529 Joachim Wullenwever mit einigen anderen Bürgern: Claus Robenburg und dem ehemaligen Dominicaner Diederich Bödefer, nach Harburg, wo jener mit Lünedurger Abgeordneten die zur Einziehung der geistlichen Güter unerläßlichen Schritte zu berathen hatte. 2) Ihm war der ehrenvolle Auftrag geworden, den verehrten Kirchenlehrer, nebst dessen Familie auf Kosten der Stadt nach Wittenberg zu geleiten. 3) Die Rechnungsbücher der Stadt vom Jahre 1529 haben uns über den Aufenthalt des Dr. Bugenhagen zu Hamburg (1528 October 9 — 1529 Juni 9) und jene Rückreise einige Notizen aufbewahrt:

<sup>1)</sup> S. die Erzählung des erbosten Papisten bei Staphorst a. a. D. Eh. V, S. 83, welche jedoch eines besseren Textes bedarf um ganz verständlich zu sein.

<sup>2)</sup> Joh. Moller Relation bei Ctaphorft a. a. D. Th. V, G. 81.

<sup>3)</sup> Leider fehlen uns die Namen der beiden erbgesessenen Bürger, welche, wie unsere handschriftliche Chronik besagt, an Dr. Bugen= hagen gesandt waren um denselben einzuladen.

"Pro diversis notabilibus. Nota. Doctori Johanni Bugenhagen de Wittenbergh hic ad predicandum evangelium et ordinationem faciendam CLXII tal. sibi in C florenis renensibus et suae uxori XX in similibus aureis. Item LIIII tal. recepit Jochim Wullenwever pro conducendo eundem Bugenhagen et suam familiam ad Wittenbergh."

Diese Gesellschaft, in welcher wir ben Oberalten Wullenwever finden, verbunden mit der Warnehmung, daß in den Pasquillen ber Katholiken unter ihren eifrigsten evangelischen Gegnern feiner nicht gedacht wird, läßt annehmen, daß er nicht zu ben wild revolutionaren Mannern gehörte, und bag er mit ber Leibenschaftlichkeit, welche ihm in früheren Jahren auf ben Farbern vorgeworfen ward, entweder nie oder boch nicht länger behaftet Daffelbe scheint aus feiner 1532 Marg 12 erfolgten Er= wählung zu Rathe zu folgern. Doch beutet ber Umstand, baß an jenem Tage vier Rathsherren neu gekoren wurden, vielleicht auf eine vorhergegangene unruhige Bewegung, jedenfalls aber barauf, daß er zu der fiegreichen Partei gehörte. Dhne Zweifel war er selbst 1528 Aug. 26 - 31 unter ben Bürgern gewesen, welche die Ergänzung bes Rathes burch sechs neue von bemfelben gewählte Mitglieder, so wie schon damals und im folgenden Jahre auf Petri Stuhlfeier verlangte, bag ber Rath ben nach ber Resignation des Bürgermeisters von Holte zu erwählenden Nachfolger aus drei von ihnen vorgestellten Personen des Rathes erfören.

Joachim Wullenwever hatte schon früher eine politische Wirksamkeit als sein Bruder Jürgen in der Geschichte Lübecks genannt wird, welcher im Jahre 1492-93 geboren, der jüngere der Geschwister, als Fremder mehr Zeit gebrauchte, seinen Geistessgaben Anerkennung und seiner Stimme Einsluß zu verschaffen. Er erscheint zu Lübeck zuerst im Jahre 1530 April 7 unter den neu erwählten 64 Ausschußbürgern 1). In dieser Stellung war er es, welcher im solgenden Jahre vorzüglich die vor drei Jahren zu Hamburg verhandelte Anordnung betrieb, den dort nur aus

<sup>1)</sup> S. die von F. Petersen herausgegebene Geschichte der lübeckischen Kirchen-Resormation 1529 — 1531, S. 37.

17 Personen bestehenden Rath zu vergrößern, oder wie man in Lübeck sich ausdrückte, dem Privilegio des Herzoges Heinrich des Löwen entsprechend, mit 24 vollzählig, unter jährlicher Alternirung des dritten Theiles, zu ergänzen. Doch ließ die democratische Partei sich hier weiter hinreißen, als es zu Hamburg geschehen war, sie erkor selbst die neuen Rathsherren und Bürgersmeister, welche der Rath annahm. 1533 auf Petri (Febr. 21) ward Jürgen Wullenwever selbst zu Rathe und innerhalb weniger Wochen zum Bürgermeister erwählt.

Die kurze aber glänzende Rolle, welche er gespielt hat bis zu seiner Absetzung 1) und bald darauf geschehenen Gefangensnehmung (1535 October), worauf nach zwei Jahren seine Hinzichtung erfolgte, ist durch vielfache und manche gelungene Darstellungen hinlänglich bekannt, nicht aber der Antheil, welchen der ältere Bruder zu Hamburg an seinen Geschicken nahm.

Für die früheren Jahre giebt uns eine zu Lübeck 1531 im April verbreitete Nachricht einen Fingerzeig, welche, wenngleich als unwahr nachgewiesen, doch nicht wohl hätte ersonnen werden können, wenn die enge Verbindung der verordneten Bürger zu Lübeck und zu Hamburg nicht geglaubt wäre. Jene Sage lautet mit den Worten des Zeitgenossen: wo de 64 an de vorordneten tho Hamborch geschreven hedden, dat de tho Hamborch eren Nathscholden waren; se wolden tho Lubese of so don und wolden denn also up bestimmede tidt also ein jeder sinen Nath antasten. 2)

<sup>1)</sup> Daß ihm vor berselben von dem Rathe zu Lübeck damals die Amtmannschaft zu Bergedorf, welche damals von alle sechs Jahre abgehenden Senatoren Lübecks und Hamburgs bekleidet wurde, angeboten ist, sagt nicht nur die in Klefekers Sammlung Hamburg. Versassungen, Th. XI, S. 338 angeführte apocryphische Fortsehung der Bremischen Chronik des G. Munsberg und Hockens, der her seitgenosse Bartholomdus Sastrow (Lauf des Lebens, Th. I, S. 153). Die ungedruckte gleichzeitige Hamburger Chronik sagt z. J. 1535: Darna hebben de heren der Hense Bromsen wedder binnen gebrocht, yn sine herlichent gesettet und Jurgen Bullenwever uth den Kadt gewyset unde em dat hus to Bergerdorp yn bevel gedan, welk he vorachtet heft.

<sup>2)</sup> F. Petersen a. a. D. S. 111.

Man murmelte also zu Lübeck von einer Berbindung zwischen den dortigen Berordneten und den Oberalten oder 48 gern zu Hamburg, wo denn der Berdacht sich sehr leicht auf die beiden neuerungssüchtigen Brüder in den verschiedenen Städten lenken mußte.

Interessanter ist das folgende Document, vom Jahre 1534 October 4, worin der Rath zu Lübeck bekennt, vom Rathe zu Hamburg 10,000 P Beihülfe zu Behuf der Kriege empfangen zu haben; und diesem in seinen Privilegien in Dänemark und Norwegen nicht hinderlich zu sein verheißet. 1)

Wy Borgermester und Radtmanne ber stadt Lubeck bekennen hirmede, bat my van ben ergamen und wisen, unsen naburen und frunden, Borgermestern und Radtmannen der stadt Hamborch tho guber genoge an gubem gelbe und anderem an guben ganck= baren suluergelbe enthfangen hebben tein dusent marck lubisch, dar mede vns ere Ergamheiden van wegen erer stadt tho sture unde hulpe gekomen syn in enthlichtinge der schwaren borden, unfostingen, geltspildingen und uthgane, so my ein tidtlang gedhan, und noch bagelickes boen und bragen werden tho bohuff ber frige und veiden, darinnen wy ein tidtlandhen geseten und noch gegen= wardigen sitten. Doch hebben se sich vot noterftigeste hir nha bedinget, dat se solcke sture und hulpe tho bemeltem unßerm frige, wedder und gegen oren und orer stadt landesforsten noch bes suluen erflanden nicht willen gedaen, wo wy och na gelegenheitt woll liden und bulden konnen und dancken eren erfamen Wisheiden folder naburliden stuere vnd hulpe, quiteren od de suluen van der enthrichtinge bouengenomet. Und willen folder gegene orer ergamen Wisheiden vnd orer stadt, war idt mit den suluen (bath Godt almeditich wille gnedichlich afwenden) thokunftigen also mochte gelegen syn, naburlich vnd frunthlich gerne vorglicken. And willen och oren Ergamheben, orer stadt und den oren ahn oren priuilegien in den koningricken Dennemarcken und Norwegen, fampt insulen und landen den suluen thobehorick und underworpen

<sup>1)</sup> Das Original mit anhängendem Wachssiegel der Stadt Lübeck ist auf dem Hamburgischen Stadtarchiv.

synde, nicht hinderlich, sunder velemher, szo vele an vns is, forderlich syn vnd vestigen vnd se by den suluen handthauen vnd vngeturberet blinen laten, sunder alle listh vnd geferde. Des wy tho orkunde vnser stadt secret an dussem breue withlich hebben hangen laten, ahm dage Francisci, anno XVc. vervndertich.

Erinnert man sich nun, bag im Sommer Graf Christoph von Oldenburg und Marx Meier in Holstein eingefallen waren und Trittau und Gutin genommen hatten, Herzog Christian von Holstein aber Travemundes sich bemächtigte, Lubeck und Mölln belagerte, fo muß uns bie biefen Gubfibien beigefügte Bebingung, daß sie nicht zu einem Kampfe gegen die Fürsten von Holstein verwandt werden follen, fehr wunderlich bedünken. Die Politik der Stadt Hamburg war stets, aber namentlich in jener Zeit eine friedliche, und war ber Kampf entbrannt, eine vermit= Diese finden wir anerkannt in den Instructionen der burgundischen Gesandten auf ber Tagefahrt zu hamburg im Februar dieses Jahres; eben so an ber von ber Königin Maria dem Gerhard Mulart im July d. J. ertheilten Anweisung; 1) dieselbe Politik liegt den Verhandlungen mit dem Könige Heinrich VIII. in diefer Zeit jum Grunde, und in eben bem Ginne leitete einige Wochen später ber hamburgische Bürgermeister, herr Peter von Spreckelsen die Friedensverhandlungen zwischen dem Herzoge von Holstein und ben Lübeckern zu Stockelsborf. 2) Gewiß barf es hier also Wunder nehmen, wenn Hamburg an Lübeck zu seinem Rriege ein nicht unbedeutendes Geschent macht. Noch auffallender aber ist die dabei gemachte Berwahrung, daß jenes Geld nicht jum Fehden gegen Holstein gebraucht werden folle, in den Tagen, wo bie Holfteiner Lübeck belagerten. Das Berfprechen ber Lübecker, bie Privilegien der Hamburger von Danemark und Morwegen, welche Länder Wullenwever so eben erobern wollte, zu er= halten, war rechtlich burchaus überflussig, und sollte nur bie Absicht ber Geschenke maskiren. Man braucht keine große Uebung in der Kunst zwischen den Zeilen zu lefen zu besiten, um zu er-

<sup>1)</sup> S. beibe bei Lang Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karls V. S. 135 — 150.

<sup>2)</sup> S. Regemanne lubiche Chronit, G. 176.

tennen, daß eine Partei im Hamburgischen Rathe der anderen die Subsidien für die Schwesterstadt abdrang um die ehrsgeizigen Absichten des Bürgermeisters Jürgen Wullenwever zu unterstützen, während die entgegengesetzte sich begnügen mußten, ihre Clauseln protocollirt zu sehen. Daß aber an der Spitze der lübecker Partei zu Hamburg Jürgens Bruder, der Nathsherr Joachim Wullenwever stand, wird niemand bezweiseln, welcher die ferneren Nachrichten über letzteren würdigen wird.

Bon seiner Amtsthätigkeit haben sich nur wenige, aber doch charakteristische Züge auffinden lassen. 1534 war er erster Landherr des Hammerbrokes ') ohne zweiter gewesen zu sein; zugleich war er damals
zweiter, 1535 erster Waldherr oder Landherr zu Hans- und Woltorp.
1536 bemerken wir ihn als zweiten Zehntenherrn. Er sorgte mit Eifer für
die Reinlichkeit der Stadt, oder doch des ihm zunächst anvertrauten
Theiles derselben, so wie für die Sicherheit derselben vor Räubern. 2)

Als im Spätherbst 1535 die Nachricht von der Festnehmung des Bruders erscholl, war Joachim zu Stralsund, eine Stadt wo die democratische Partei noch die Oberhand hatte und er also vermuthlich für seinen Bruder zu wirken suchte. Er wandte sich hier sosort an den Erzbischof Christopher von Bremen mit dem ernsten Gesuche um seines Bruders Freilassung, welche jener in einem zu Verden den 18. November erlassenen Schreiben verweigerte. Dasselbe folgt hier, wie es in Regkmanns kübecker Chronik<sup>3</sup>) sich ausbewahrt sindet: Do her Jochym Bullenweuer de tyzdynge frech, dat syn broder her Jurgen Wullenweuer gevangen was van dem Byschop van Bremen tho Nobenborch in dem

<sup>1)</sup> B. Subbe bas Sammerbrofer Recht G. 197.

<sup>2)</sup> Exposita Civitatis anno 1534. Ad diversa. Item V tal. V sol. soluta duo Joachim Wullenwever de anno preterito, bat he verlecht hadde, dat de dreck in parrochia Catharinae und besunders by de Muren weggebracht was. Item IIII tal. VIII sol. pro expensis, dat her Joachim Wullenwever sampt anderen knechten vorteren, als se etlichen offen nagereden.

<sup>3)</sup> Hier nach der Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek E. 779, welche einst später dem Lübecker Historiker Reimer Rock gehörte. Die Ausgabe jenes Werkes durch Faust von Aschaffenburg 1619 ist nicht nur eine schwache Uebertragung in das Hochdeutsche, sondern auch voll Lücken.

Styffte van Bremen, do schreff her Jochim Wullenweuer an den byschop van Bremen enen breff vnde begerde van eme vnde wolde weten, wat de sake were offte wat he gedaen hadde, warumme he synen broder her Jurgen Wullenweuer gevangen hadde. Hyr vp antwerde de byschop van Bremen wo volget:

Christopher, van Gades gnaden erzebysschop tho Bremen, administrator des Styfftes Verden, tho Brunswyck unde Luneborch.

Unseren gunstigen groeth tho voren, ersame leue bysunder. Wy hebben dyn schrynent van wegen dynes broders Jurgen Wullenweuer vt Sunt an vns gebaen entfangen vnd horen lefen. Bud wo wol oppeninck ist, wo vorsetlyck vude mothwyllyck he wedder Got, Rompsiche kais. Maiestet, vuseren allergnedigesten heren, de och vnser ferden und gestlyfe ouerycheit tho Lubecke, gehandelt heft, und boch hyr bauen ane vuse gelende, weten und wyllen in vuse sinfte unde landen benachlyget gelegen unde synes gefallens borch getagen, berhaluen my van wegen hogester gedachter Romesscher K. M. als erer Mant. vorwante und vorste des rykes, och vuser kercken haluen schuldych vororsaket worden ene vencklyck to nemen, wotho syner tydt wyder orsake an den dach kamen schal. Bud hedden wol lyden mogen, de wyle wy dynen broder nycht bescheben noch baden gesant, dat he vormelter orsake haluen vterhalue vnses stychtes gebleuen were vnd vns tho solckem nycht orsake gegenen habbe. Dan wat wy byne per= fonen sus to gnedigem wyllen wusten to ertogen, synt wy bar tho nycht vngeneget. Datum Vorde, den achtenden Rouembris Anno XXXV.

Deme Ersamen, vnserem truen bysunderen, heren Jochym Wullenweuer, Nadtman tho Hamborch.

Vermuthlich hatte Joachim auch dahin gewirkt, daß König Heinrich von England an die Senate von Bremen und von Hamburg Aufforderungen erließ, sich bei dem Erzbischofe von Bremen eifrigst zu verwenden.

An den Rath zu Bremen wandte sich der König in den nächsten Wochen nach der erfolgten Verhaftung, wie mir aus der am 13. Januar 1536 erfolgten Antwortschreiben des Rathes

auf ber nicht länger aufzufindenden Missive bes Königes erhellt. Dieser war ber Meinung, bag ber Gefangene in ber Stabt Bremen sei, wo er nie hingeführt war, vielmehr zu Rothenburg im Bisthum Berben festgehalten murbe. Der Rath flarte biefes Misverständniß auf und berichtete über seine, rücksichtlich ber foniglichen Bunsche bei bem Erzbischofe unternommenen Schritte. Indem der Rath bei diesem Anlasse nicht unterläßt, die bremischen ober die hansischen Kaufleute ber königlichen Gnade zu empfehlen, hebt er beren Bebeutsamfeit für England burch die Thatsache hervor, daß dieses Land bei dem neulichen Getreidemangel burch ihr Wohlwollen mehr Zufuhr erhalten habe als aus bem ganzen übrigen Europa. Die hierauf erfolgte Erwiederung bes Königes lautet ziemlich ungnäbig und beutet auf Nachrichten über bie Bremer, welche nur von Georg Wullenwevers eifrigen Freunden, und also ba beren bamals wenige waren, vermuthlich von Joachim verbreitet sein konnten. Es find jene nicht unintereffanten, von Serrn Syndicus Smidt zu Bremen mir auf mein Ansuchen freundlichst mitgetheilten Schreiben hinter biefem Auffate abgebruckt.

In einem an ben Rath zu Hamburg gerichteten Schreiben vom 12. Mai 1536 ersuchte ber König zugleich benselben, ba er sich des Jürgen W. in wichtigen Angelegenheiten zum Nuthen und Frieden der deutschen Nation und zur Vermehrung des gegensseitigen Wohlwollens häusig bedient habe, und hoffe aus dem Berichte und der Unterhaltung seines Bruders Joachim über diese Angelegenheit die sehlende aussührliche Austunft zu erhalten, ihm die Gefälligkeit zu erweisen, dem Joachim die Erlaubnis zu erstheilen, zu ihm nach England zu kommen und dafür Sorge zu tragen, daß diese Reise ihm zu keinerlei Nachtheil und Beschwerde gereiche 1). Wir wissen nicht, ob die Neise ausgeführt ward, doch sehen wir aus dem zweiten Schreiben des Gefangenen an seinen Bruder, daß er unter den gegebenen Verhältnissen wenig von dem Einstusse des Königes von England auf sein Schicksal hosste.

<sup>1)</sup> Abgedruckt in dem Meport der Mecord-Commission App. C. so wie bei Altmeyer Role Politique des Pays dans les revolutions du Nord p. 35, übersett von E. F. von Numohr, Kampf demokratischer und aristocratischer Principien zu Ansang des 16. Jahrhunderts S. 119.

Denn da es darauf ankam, den Herzog Heinrich von Küneburg zu bewegen, seinen Gefangenen los zu lassen, glaubte jener es nur durch den Markgrafen Albrecht von Brandenburg erreichen zu können: "Du moest dorch den Markgraven hertog Henrik stellen, edder ick kame um den Hals, wenn ick al twe koninge von England tho bate hadde."

In dem ersten der gedachten beiden Schreiben wird Joachim von seinem Bruder aufgefordert, für die Erhaltung des neuen Kirchenregiments Sorge zu tragen. "Leve Brober, bit ps be summa darvan, bar machz du etliche lude up warnen und seen tho Hamborch mede tho. Me wilt wedder up dat olde hebben, ith Capittel, bar wert me na trachten, bat is be meninge; in Lubeck werstu ith vor erste finden, beholden se ehren willen." Diese Warnung vor den Umtrieben bes Capitels zu hamburg ist sehr auffallend, 2) und können wir wohl nur den democratischen Agitator darin erkennen, welcher noch im Gefängnisse felbst feinen Bruder burch bas Gespenft eines reactionaren Domcapitels aufzureizen strebte. Rath und Bürgerschaft zu Hamburg hatten schon am 10. Januar 1536 beschlossen, bem Schmalkalbischen Berbunde beizutreten, und war schon am 13. Juni nach Beendigung aller desfalsigen Verhandlungen mit den evangelischen Fürsten der besfallsige Geldbeitrag bewilligt. Sollte ber Gefangene von biefen Begebenheiten, welche ihm zu verheimlichen kein Grund war, nichts vernommen haben, oder will man annehmen, daß er besser unterrichtet war über die Intriguen des Capitels und ihre Anhänger als ihr Gegner in Hamburg?

Noch mehr als jene Briefe bezeuget das enge Verhältniß des Jürgen mit dem Bruder Joachim, so wie anderen Hamburgern die Aussage, welche er zu Rothenburg 1536, auf die Fragen

<sup>1)</sup> Altmeyer l. l. p. 33 v. Rumohr S. 117.

<sup>2)</sup> Barthold hat in seinem trefsichen Aussage über Jürgen Wullenwever in F. v. Raumer's historischem Taschenbuche Bd. VI. (1835) S. 182, die beiden Briefe gut benutt, doch die Beziehung auf das Domcapitel übersehen.

bes banischen Marschall Melchior Rantow ungepeiniget ablegte. 1) Sollte felbst bas Document verfälscht sein, so ersehen wir boch, was man von jenen Männern bamals theils wußte, theils wähnte. Rücksichtlich seines Planes über die Befreiung des Königes Christiern II. burch ben Grafen Christoph von Oldenburg und wider bie Unabhängigkeit ber Stadt Lubeck mittelft Burgundischer Sulfe, und die betreffenden einzelnen Berhandlungen befannte er Urt. 19, "daß sein Bruder Joachim Wollenweber, Cordt Goldener und Andreas von Horstein zu Hamburg alle diese Handelung, so er hievorne bekant, wissens haben." Das ihm angemuthete Be= fenntniß, daß er die Wiedertaufe, worunter wir vorzüglich die von den Wiedertäufern verbreiteten Lehren gegen die Obrigfeit und bas Privateigenthum zu verstehen haben, habe einführen wollen, legte er erst durch bie Folter gezwungen ab. Er sette auf Befragen hinzu Art. 29. "Item gesagt sein Bruder Jochim, Cordt Goldener und Andreas von Horstein zu hamburck sein mit ime auch bes widdertauffs und aller handlung in vereinigung gewest. Dieselben solten die handelung bes widdertaufs gu ham= burgt in aller maffen wie er zu Lubeck gethan wolte haben, auch anrichten."

Da Jürgen jedoch alle Bekenntnisse wegen der Wiedertaufe später zurücknahm, auch in dem Briefe an seinen Bruder eine Berbindung mit den Wiedertäusern läugnete und selbst in den erzwungenen Artikeln erklärte, daß zu Lübeck wegen Berbreitung jener Lehre noch keine erhebliche Schritte geschehen seien und sie selbst nicht kest beschlossen gewesen, so läßt sich letzteres noch viel mehr von Hamburg annehmen. Wir wissen jedoch, wie sehr die Geistlichkeit der wendischen Städte vor den Lehren der Wiederstäuser, und wenn wir auf die bekannten Begebenheiten zu

<sup>1)</sup> Abgedruckt in L. Nanke's beutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation Bd. VI, S. 266 fib. Das Nepertorium der Documente zu Gottorf (jest zu Kopenhagen) in Falck's Sammlungen zur näheren Kunde des Vaterlandes Th. III, S. 304 erwähnt Sap. XXIX, No. 20: Georg Wullenwebers Bekenntniß und Confessatum in und außerhalb der quaestion auf beschehene Anklage des Königes in Dännemark und Herzog zu Holstein, mit Beislagen. Anno 1537.

Münster zurückblicken, müssen wir hinzusetzen mit allem Grunde besorgt war.

Ferner sagte er in Bezug auf hamburgische Berbindungen ungezwungen auß: Art. 33. Er habe VI tausend Gulden gesstolen von der kirchen gutern zu Lubeck. Die seien noch zu Hamsburck bei seinem Bruder . . . Und die englische botschaft, so itzt zu Hamburck ist, habe jene X tausend Gulden zu leihen angeboten und het wol noch mehr von jene bekommen können. Art. 35. Item gefragt: was er letztmals zu Hamburck mit den Englischen gehandelt? Daruf bekant, das die Englischen inen angezeigt, das sie von dem konige zu Engeland befelch haben hertzog Albrechten, wo er ein sues im Reich hätte, mit einer summe geldes, als 10,000 gulden zu erledigung konig Christierns vorzustrecken.

Daß Jürgen Wullenwever Gelber unterschlagen habe, hat er später stets gelängnet, und berief sich besfalls auf das bei seinem Bruder Joachim vorhandene Rechnungsbuch. Die engslischen Gesandten, welche ihm Geld zu leihen anboten, dessen Empfang jedoch nicht behauptet wurde, waren, wie wir aus dem obengedachten Schreiben König Henry's VIII. vom 5. November 1535 ersehen, der Archidiacon von Leicester, Edmund Boner und Richard Candishe, welche sich damals wenigstens einige Wochen zu Hamburg aushielten. Aus dem angeführten Artisel 55 bes Interrogatoriums ergiebt sich, daß seine Reise nach dem Lande Habeln, auf welcher er gefangen wurde, zunächst durch die engslischen Gesandten veranlaßt war, welche jenes Geld nur dann geben wollten, falls die gegen Dänemark zu führenden Kriegsstnechte unter ihrem Hauptmanne Uebelacker in Habeln die vom Pfalzgrasen Friedrich dazu bestimmten seien.

Der bereits am 26. August 1535 entsetzte Bürgermeister Jürgen Wullenwever war also nach dieser Zeit und ehe er über die Elbe reiste, noch auf einer Zusammenkunft mit den englischen Gesandten zu Hamburg. Auch der Lübecker Chronist Bonnus wußte, daß jener damals nach Hamburg gegangen sei, wegen seiner Privatgeschäfte — "siner egenen werve halven." Am 18 ten November d. J. lehnte der Erzbischof Christoph von Bremen die Freilassung desselben ab. Die Notiz, daß die Gesangennehmung

im December statt gefunden, wie Berndt Giseke in der Hamburgischen Shronik M. S. sagt, ist also ungenau. Das Berhör begann bald. Schon am 11. März 1536 legte der Rath zu Lübeck den Bürgern die dem Inquisiten zu Rothenburg am 27. Januar abgepreßten Geständnisse, (welche er am 17. März d. J. wiederholte und am 26. Februar 1537 erweiterte) vor, und es ward zu näherer Untersuchung eine Lübecker Commission dorthin gesandt. Die eben gedachte Chronik berichtet darüber also:

Anno 1536 bes Saturdages vor Mybfasten (März 27) toch de borgermester van Lubeke, her Nicolaus Bromse, mit etlyken ber vornemesten borgere yn der stadt Lubeke na Rodenborg, to vorhorende Jurgen Wullenwefer, de wandages och enn borgermester to Lubeke gewesen und nu albar in der venknisse lag, ofte bat ock so were alse he yn pynen vp etlyke borgere bekennt hadde, alse vp enen borgermester, her Ludewyk Tastenmaker, unde vp enen rathman, her Johan van Elpen, vnde vp VII von den vornemesten borgeren, wodane mys se be gude stadt Lubeke vorraden wolden yn dat hof Burgundyen. Bud dusse vorgescreuen weren och to Lubefe yn de venknysse gesettet. Do se nu by Jurgen Wullenwefer quemen to Robenburg, bo sebe he, allent wat he gesecht habde vp be framen luden to Lubeke hadde he gedan van groter pyne halven. Denne se hadden en vpgehangen by be dumen und habden en so veer stunden hangen laten, so dat he pyne halven dat bekent hadde, dat sus newerl gedacht was. Den hyr was grot haet mede van Bromsen vp Wullenwefer, wente dat Bromse ses jaer uth Lubeke was, gaf he Wullenwefer de schult, dat he bes enn orsake was.

Bei so vielen erheblichen Anklagen, welche jedenfalls von den bedenklichsten Berbindungen mit einer sehr gefährlichen des mokratischen Partei in den nordischen Städten zeugte, mußte auch Joachim Wullenwever zu Hamburg mit Mistrauen betrachtet werden. Wir finden ihn jedoch noch im Jahre 1536 unter den Nathsperren und Bürgern, welche die von Nath und Bürgern beliebte Bermögenssteuer von einem Schilling von der Mark zum Besten des evangelischen Bundes, — und er in St. Jacobi Kirchspiele — einsammelten. Er war also nicht auf jene unzuverlässigen Vers

vachtsgründe hin angeklagt, als eine besser beglaubigte Anklage wider ihn erhoben wurde. Lassen wir hier wieder unsere alte handschriftliche Chronik reden:

Darna den 29. Nouembris 1536 ys her Jodym Wullenwefer de stede des Radesstoles van dem Rade vorbaden vmme
etlyker brese willen, de he gemaket hadde vnd synem broder, her
Jurgen Wullenweser, dem Borgermester tho Lubeke, gesent hadde
in der tydt, do de Lubeschen myt dem Holsten geseydet hadden,
darynne he synem broder apenbarde, wat Eyn Radt van Hamborch
slote. Unde de bres wert van den Holsten gekregen, do de Lus
beschen de Slachtynge yn Fune vorloren. Und de Holsten senden
den bres an den Radt van Hamborch, dat se scholden seen, wat
se vor enen bynnen Rades syttende hadden.

Mit dieser Angabe stimmen auch handschriftliche Zusätze zu den Rathslisten des Secretarius Röver überein, daß Herr Joachim abgesetzt sei weil er zur Zeit der Lübischen Fehde seinem Bruder etliche Arcana entdeckt habe; nach anderen Nachrichten sei solche Ursache aber nicht wohl zu wissen. Seine Entsetzung fand vor der zehn Monate später erfolgten Hinrichtung seines Bruders statt.

Wir wenden noch einmal uns zu den ersten Nachrichten über Joachim Wullenwever zuruck. Es war oben schon angedeutet, daß die Anklage gegen ihn wegen seines Betragens auf den Farvern sehr übertrieben gewesen seyn werde. 1531 war er wieder könig= licher Bogt auf diesen Inseln, wie man aus einem Briefe König Friedrichs I. erfieht, 1) in welchem ein neu ernannter Richter (Laugmand) angewiesen wird, seinen Umtseid vor demselben abzulegen. Auch sind zwei Schreiben vorhanden vom Jahre 1534 Juni 23. an Dlav, ben Erzbischof von Drontheim, aus welchen wir ersehen, daß Hans Thehuß, vermuthlich ein bortiger Eingesessener, in Auftrag bes Thomas Kopins aus Hamburg auf ben Farbern ben Ritter Effe Bille, Hauptmann auf Bergenhus, in Einsammlung der jährlichen Rente und ber vom verstorbenen Könige dem Herrn Joachim Wullenwever mit dem ganzen Lande verliehenen Landhülfe behindert habe. Auch ein Schreiben bes Grafen Christoph von Olbenburg an Herrn Este Bille auf Ber-

<sup>1)</sup> Samlinger til bet Morste Folks Sprog og Siftoria. Bb. II, S. 376.

genhus vom Jahre 1535 1) gedenkt bes Joachim Wullenwever in dieser Beziehung.

Ueber jenen zweiten Hamburger, welchen wir 1534 auf ben Faröern finden, erhalten wir eine unerwartete Notiz in der unsgedruckten Hamburgischen Chronik. "Anno 1536 den 20. November haf syck an de twyst twysten Mester Bartolt Frederykes 2) und Her Jochynn Bullenweser, daruth of vornyget wort de twyst Her Jochynns und Tomas Roppynk." Es scheint also, daß Thomas Ropping oder Roppe, welchem die Erhebung der Landhülfe auf den Faröern von Bullenwever übertragen war, durch die gesschehene Behinderung in gerichtliche Streitigkeiten mit ihm gesrathen war, welche beigelegt ward, aber auf Beranlassung eines Streites mit dem Sachwalter Bartold Frederikes wieder begann.

Diese Angaben fordern uns wieder, indem fie uns ben Schluffel zu ber bisher rathselhaften Inschrift eines Grabsteines in ber St. Nicolai Kirche reichen. Er ist der des Thomas Koppe, welcher aus Berlin gebürtig, als Schreiber oder Rath des Königs von Dane= mark (quondam regi Daniae a secretis) Bogt ber Farber - Inseln (praesectus Pharensis) und civis Hamburgensis bezeichnet wird. Es wird dafelbst berichtet, wie er in seinem vom Senate schon im 3. 1547 bestätigten letten Willen brei Säuser bei ber Mariae Magdalenen Rirche für emeritirte Prediger und Prediger-Wittwen und verschiedene Stipendien gestiftet 3), - eine milbe Stiftung, welche mit zeit= gemäßen Abanderungen noch vorhanden ift. Er verbefferte auch bas Chor ber St. Nicolai Kirche und vermachte ber Stadt brei Stude Geschütz. 4) Er starb im Februar 1553 und war also derselbe Thomas, dessen Zuname bald Koppe, bald Koppink sich geschrieben findet, welcher 1531 jum Kirchgeschwornen zu St. Nicolai erwählt ward und bereits im nächstfolgenden Jahre zum Dberalten dieses Rirchspieles, aber schon im Jahre 1535 re-

<sup>1)</sup> Rive banfte Magazin. 28b. V, G. 220.

<sup>2)</sup> Bergl. oben Bd. 11, S. 572.

<sup>3)</sup> Anckelmann Inscript. Hamburg. No. LVII.

<sup>4)</sup> Staphorst a. a. D. Th. IV, S. 499. 823. Die milben Privatstistungen zu Hamburg, Mo. 97.

signirte. Im Mai dieses letztgedachten Jahres wird er auch unter den Deputirten genannt, welche dem Domcapitel seine Kleinodien und Documente wieder zustellten. 1)

Wenige Tage hernach ward Herr Joachim, wie oben erwähnt, des Rathsstuhles entsett. Doch blieb er in Hamburg und scheint in allgemeiner Achtung geblieben zu sein, wie die folgende Thatsache und noch mehr die Weise, in welcher sie berichtet wird, darzulegen scheint. "Anno 1541 yn Julio ys her Jochym Wullenweser van des konynges van Dennemarken synem volke yn dem Sunt fenklyck genamen und dat schy mit dem schypper dar ock angeholden. Darop de rydder, her Johan Ranzow hyr an her Dytmer Roel gescreven und begert tho weten, wat vor frunde da tho dem scepe horden. Darop de radt und de frunde senden na Kopenhagen Jost Rovers und Jeronymus Bissenbese. 2) Bud God gaf yummermer gnade, dat her Jochym wedder vtquam und quam hyr wedder to Hamborch."

Die Ursache der Anhaltung des Schiffes erfahren wir nicht, auch nicht woher es kam. Wir ersehen aber desto deutlicher, daß Herr Joachim damals nicht aus Hamburg verbannt war, mit Hamburgern gemeinschaftliche Handlungs= und Rhederei-Geschäfte trieb und theilnehmende Freunde besaß.

Doch scheint noch mancherlei in seinen ferneren Lebenstagen sich begeben zu haben. Herr Joachim starb erst im Jahre 1558 und zwar als Verbannter (exul) in Dänemark, oder genauer zu Ellenbogen, jetzt gewöhnlich Malmoe genannt, in der damals zu Dänesmark gehörigen Provinz Schonen. 3) Welcher Anlaß kann zwischen den Jahren 1541—1558 stattgefunden haben, um den einst gespriesenen Verbesserungshelden, den Oberalten und Rathsherrn, aus der Stadt zu verbannen?

<sup>1)</sup> Staphorst a. a. D. Th. V, S. 127. E. Mondeberg die St. Nicolai Kirche S. 269 sest seinen Tod in das Jahr 1540, im Widerspruche mit dem Leichensteine.

<sup>2)</sup> Hieronymus Vissenbeke ward 1542 aus den Schonenfahrern zu einem der sechs Aeltermannen des E. Kaufmannes erwählt; 1556 zum Zollherrn.

<sup>3)</sup> Daß exul lediglich "abwesend" bedeuten folle, ist nicht wahrscheinlich.

## Anhang.

Schreiben des Rathes zu Bremen an den König Heinrich VIII. von England, betr. den Georg Wullenwever 1536 Jan. 13.

Serenissime potentissimeque rex, domine graciosissime. Maiestati vestrae regie offerimus officiosa obsequia nostra semper paratissima. Perlatae ad nos sunt vndecima mensis huius literae regie uestre Celsitutidinis, quas debita cum veneratione excepimus. Quibus certiores facti sumus ad Regiam V. M. delatum esse Georgium Wullenweuer, quondam Senatorem urbis Lubicensis, per reverendissimum dominum nostrum Archiepiscopum in ciuitate nostra (conniventibus nobis) captivum detineri atque iniuriis affligi. Optat igitur atque instat regia vestra Celsitudo, ut dictum Georgium vinculis exsolvamus, ne regia vestra Serenitas, quae ante hac in nos nostrosque semper lenitate atque clementia usa fuisset, animum immutare nostrisque civibus in Anglie regno talionem reddere cogeretur. Cum igitur regalium literarum tenore nobis plus satis perspicuum factum sit, nos apud regiam vestram Celsitudinem insidiose delatos esse, demisse eandem precamur, ne calumniatoribus nostris aurem sic prebeat, ut purgationi nostrae (quam pro innocentia nostra proponimus) aditus omnino praecludatur. Nam hoc nobis praefari licet, nihil magis unquam nobis in votis fuisse, quam ut foedera atque antiqua illa necessitudinis vincula, inter regnum vestrae Maiestatis atque civitates has erecta manerent perpetua atque inconvulsa. Ad haec et id nobis semper cordi fuit regiam vestram Clementiam officiosis nostris obsequiis ita demereri, ut nobis foret sirmo praesidio atque ornamento, quo iniquius apud regiam vestram Celsitudinem ita perstringimur, quasi essemus qui addictos regiae vestrae M. in nostra civitate indignis modis tractari sinerent. quantum ad dictum Georgium Wullenweuer attinet, id certo intelligat regia vestra M., eundem non solum non in nostra civitate, sed neque in tota diocesi Bremensi asservari aut detineri, sed in arce quadam nomine Rodenboreh dominii Verdensis, cum quo nobis nihil unquam commune fuit. Nam

quamvis praesenti tempore reverendissimus dominus noster Archiepiscopus utriusque dioecesis moderator rectorque existat, manent nihilominus utrique provinciae sua iura et consuetudines, ut ab antiquo disiuncta atque segregata, ut vel hinc satis appareat, quo candore per nostros delatores res apud regiam vestram Celsitudinem agatur. Cum igitur dictus Georgius non in nostra civitate neque sub nostra potestate (ut per nos vinculis exsolvi poterit) consistat, neque in Bremensi provincia sub domini nostri Archiepiscopi dominio (ubi fortassis intercessio nostra plus ponderis esset habitura) detineatur, sed sit in alieno dominio, ubi autoritas nostra nulla atque intercessio nostra praecisa est: speramus regiae vestrae M. satis superque elucescere, liberationem dicti Georgii per nos non stare.

Verumtamen ne quicquam per nos omitteretur, quod ad dicti Georgii liberationem aliquantulum momenti afferre posset, quo etiam studia nostra erga regiam Celsitudinem testatiora redderemus, non distulimus reverendissimum dominum nostrum Archiepiscopum (qui casu hoc tempore in propriis negotiis urbem nostram ingressus est) convenire, instanterque pro dicti Georgii liberatione apud eundem contendere. A quo demum hoc responsum accepimus, negotium captivitatis dicti Georgii non eius solius, sed etiam aliorum principum Germaniae commune esse, quorum studiosa instantia inductus fuisset, ut eundem Georgium iuri sisteret, et quoniam M. vestra regia sibi seorsim literas dedisset, daturum se operam, ut de omnibus circumstantiis huius negotii M. vestram regiam redderet certiorem propriis suis literis. Quas cum ad nostram petitionem nobis porrexisset, easdem nostro tabellioni M. vestrae R. deferendas commisimus, sperantes eundem dominum nostrum Archiepiscopum suis scriptis regiae vestrae M. fecisse satis. Oramus igitur regiam vestram M. ut pro solita sua et innata clementia hanc nostram operam, quam pro huius negotii conditione solam praestare potuimus, aequi bonique consulere velit, nec sinat regiam clementiam suam erga nos nostrosque sinistris quorundam cavillationibus antiquari, sed ut hactenus mercatores nostros gratiose protegat atque tueatur. Quo impetrato dabimus etiam

nos operam, ut nullum benevolentiae officium R. vestra M. in nobis sit desideratura. Nam sicut proximis annis cum regnum M. vestrae annonae caritate laboraret, benevolentiam nostram erga eandem ita declaravimus, ut soli propemodum plus praesidii Anglie tulerimus, quam reliqua fere Europa universa, ita et futuris temporibus in qualibet occasione erimus paratissimi, si vestrae R. M. protectio nostris non denegetur. Qua de re ad eorundem necessitatem per praesentium latorem clemens atque benignum a R. V. Maiestate precamur responsum. Quam Deus Optimus Maximus nobis diu felicem conservet.

Ex Brema Saxonie, Anno Salutis MDXXXVI, die XIII Januarii.

R. V. M.

Obsequiosissimi Senatus civitatis Bremensis.

Erwiederung des Königes Heinrich VIII. auf das vorstehende Schreiben des Nathes zu Bremen, 1536 März 17.

Henricus octauus, Dei gratia Rex Angliae et Franciae, fidei defensor, ac Dominus Hiberniae et in terris ecclesiae Anglicanae immediate sub Christo supremum caput, Magnificis Dominis Consulibus et Senatoribus ciuitatis Bremensis etc. amicis nostris carissimis salutem. Dum expectaremus iustissimae honestissimaeque nostrae pro dilecto nostro familiari Georgio Wolweuer liberando intercessioni à vobis re ipsa satisfactum iri, vestras literas accepimus, aliud nihil praeter negatae petitionis nostrae excusationem continentes, quam nos aequo et inosfenso animo admitteremus, nisi vestra culpa ac iuuantibus, procurantibus et sustinentibus vobis, side dignorum testimonio certissimisque indiciis compertum iampridem haberemus, famulum hunc nostrum dolosis interceptum artibus iniquissime captivum detineri, et ex cuiusque arbitrio et male affectae mentis impetu in dies atrocius crudeliusque tractari. Ex quo sit, ut quid de amicitia et honore nostro vos in commune omnes sentiatis, facile intelligamus, longe

15-1

quidem secus quam exhibita à nobis in vos beneuolentia non mediocri tum publico tum priuato vestrorum omnium commodo exegisset. Illudque inter coetera indigne tulimus, quod oratores nostri, 1) ut rem manifestam nuper ad nos scripserunt, uulgo scilicet apud vos iactari, literas, quas antea in eiusdem famuli nostri commendationem per eos ad vos dederamus, fuisse illorum scelere et nequitia, nobis insciis dictatas adulteratasque ingentique nos auri ui libenter redenturos esse, quod de huius famuli nostri liberatione nunquam egissemus. Videtis non obscure quam indigne nomen nostrum apud vos traducatur, perinde ac si id genus hominum in oratores deligamus, qui uelint aut ausint tantum scelus flagitiumque committere, aut ulla utcunque grandis thesauri uis seu factorum poenitentia à bene agendo, dilectisque nostris familiaribus, calumniantium inuidia oppressis iuuandis ac uindicandis nos queat auocare, id quod frequentes studiosissimaeque nostrae ad vos literae, et cum vestratibus de hac re coram hic non semel habiti sermones apertius testantur, quam deceat animum hunc nostrum falso a vobis sparsis nunc rumoribus indignissime obscurari.

Quod vero petitis, ut huius famuli nostri captiuitas neutiquam impedimento sit, quominus vestrum apud nos commercium libere continuetur, licet hanc offensam et iniuriam moleste a vobis feramus, non ea tamen sumus mente, ut Regiam nostram dignitatem, ac beneficentiam ullis vestris meritis immutari, corrumpiue facile patiamur. Licebit itaque per nos vestram nauigationem et commercium hic tuto exercere vestrasque merces ac bona sine nostra iniuria, saluis tamen nostris regnique nostri legibus, ut antea consueuistis, huc importare. Nec interim dissimulamus, nos unquam, nisi hoc nostro liberato famulo, mente conquieturos esse, cuius perturbationem, ut vobis, quibus amicitia nostra maiori respectui esse deberet, multa in parte accep-

Contr

<sup>1)</sup> Vermuthlich die in den, dem folgenden Hefte einzurückenden Aufsahe Schreiben vom Jahre 1535 November 5 und 1536 Mai 12 erwähnten Dr. Boner und Nichard Cavendish, auf welche Joachim Wullenwever zu wirken Gelegenheit hatte.

tam referimus, ita illius excidium et interitum, si in quem vestra culpa deciderit, quoties detur occasio, pari modo in flagitii illataeque indignitatis authores omnino compensabimus. Et bene valete.

Ex Regia nostra prope Londinum. Die XVij. Martij. M. D. X. X. X. V. 1)

(sign.) vester amicus

Henricus.

Petrus Vannes.

(In dorso) Magnificis Dnis. Consulibus et Senatoribus Ciuitatis Bremensis &c. Amicis nostris Carissimis.

<sup>1)</sup> Nach der seit 1753 auch in England gewöhnlichen Bezeichnung, 1536 März 17. Bis dahin ward seit dem Ende des 13. Jahr-hunderts in gerichtlichen und anderen öffentlichen Documenten der Jahresanfang erst mit dem 25. März angenommen.

#### VI.

## Der Oberalte Cord Goldener und Andreas von Horstein.

Unter den Hamburgern, welche mit Jürgen Wullenwever der Berbindung mit den Wiedertäufern angeflagt wurden, war Cord Goldener, 1) ein Mann von unbekannter Herkunft, dessen Name häusig unter denen der eifrigsten Reformatoren genannt wird. Zuerst habe ich seinen Namen bemerkt unter den Kistenleuten, welche, wie oben gedacht, 1528 Decbr. 3 mit dem damaligen Oberalten Ioachim Wullenwever die Einrichtung der H. Geist Capelle für die Beherbergung von Kranken mit roher Gewalt durchgesetzt haben sollen und den milden Iweck durch die Zerstörung von Alkären nicht nur dort, sondern auch in anderen Kirchen entweiht zu haben beschuldigt wurden. Wir sinden ihn früher nicht unter den Kirchgeschwornen, so wie auch sonst die heftigsten der Resormatoren nicht in bürgerlichen Vemtern gewesen waren. Im solgenden Jahre erscheint er unter den "Rengeres Lüden," den Männern, welche Hamburg regieren wollten.

"Coerdt Goldener voert de vane" unter dem Hamburger Bolk, die nicht Rath noch Recht achteten, heißt es in einem Liede; im anderen heißt es von den Ketzern:

Her Matthias Mors, de borgermeister stolt, Her Hans Holf unde Cordt Goldener sind enen holt, Und driven gewalt so swinde De papen unde mönke genßliken to verwysende. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 125.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für hamburg. Geschichte Th. II, G. 247 und 255.

Am 5. Juni 1529 war er unter ben beputirten Bürgern, welche mit mehren Rathsmitgliedern mit dem Domcapitel über die Abstellung der Seelmessen und anderer Seremonien verhandelten. ) In demselben Jahre ward er zum Oberalten zu St. Nicolai erwählt. 1536 hören wir von ihm in dem gedachten Interrogatorium Wullenwevers als den Wiedertäusern zugethan. 1537 ward er suspendirt, was schwerlich ohne Zusammenhang mit der Unterdrückung der Wullenweverschen Bestrebungen gesichehen sein wird. Im vorhergehenden Jahre 1536 war er aus der Schonensahrer Gesellschaft, als deren Mitglied wir ihn hier also kennen lernen, wie Joachim Wullenwever es gleichsalls gewesen zu sein scheint, zu einem der Aelterleute des Ehrbaren Kaufmanns erwählt. Wir sinden ihn in dieser Stellung noch im Jahre 1540.

Mit Cord Goldener und Wullenwever wird in den Proceß= acten als Wiedertäufer verdächtigt Andreas von Horsten ober Horstein. Dieser Rame ift in unseren hamburgischen Geschichten burchaus unbekannt und erscheint es baher nicht gang unwahr= scheinlich, daß der Zuname bes Andreas von seinem Geburtsorte entlehnt sei, wenngleich er in Hamburg auch mit dem Namen seines Baters genannt wurde. Go wird Bugenhagen häufig furzweg Pomeranus bezeichnet, obgleich bes Daters Name wohl bekannt war; bei ungähligen Personen, welche den Namen der Baterstadt oder einem Orte, in welchem sie lange lebten führen, ift jener in Bergessenheit gerathen. Da nun der Vorname Andreas in jener Zeit in unseren Gegenden fein sehr gewöhnlicher war, so fällt es auf, mit Cord Goldener häufig einen Mann jenes Namens zu finden, ben Andreas Brois oder Broute. Er war mit C. Goldener unter den Bürgern, welche an jener Verhandlung des Rathes mit bem Domcapitel 1529 Juni 5 theilnahmen. Er wird noch später als der Rengersman, b. h. Anstifter oder Erbauer ber neuen Runst vor dem Millernthor genannt, also als der Begründer bieses Werkes. Im folgenden Jahre war er Jurat bei ber St. Nicolai

<sup>1)</sup> J. Moller bei Staphorsta. a. D. Th. V, S. 80. Otto Krabbe initia relig. reform. p. 99.

Kirche, also an berselben wo auch C. Goldener Geschworner und Oberalte war. Später ist und ber Name bes Andreas Brois nicht wieder vorgekommen und könnte er also dieselbe Un= gunst als der ihm mehrfach verbündete C. Goldener ertragen haben. Doch ist diese Identität jest sehr zweifelhaft geworden. Andreas von Horstein ward nämlich in den Jahren 1525 — 28 mit Heinrich Riger (ber 1529 jum Rathsherrn erwählt, 1540 ftarb) gesetzt über die Einnahme bes damals für die Ausrustung einiger Kriegsschiffe zum Schutze der Handelsschiffe erhobenen rothen Bollen 1), de rubeo signo, wie er vermuthlich von einem rothen Quitungszeichen heißt. 1). Außer in dem Interrogatorium bes Wullenwever finden wir noch einmal die Namen des C. Goldener und des Andreas von Horstein mit einander verbunden. 1536 ist nicht nur Cord Goldener, sondern sollen mit ihm Andreas von Horstein und der durch eine noch vorhandene milde Stiftung befannte Reinfe Reinefen, aus den Schonenfahrern zu Aeltermännern bes E. Kaufmanns erwählt sein. hier brei Namen genannt werden, wo doch nur einer oder zwei aus ber gebachten Gesellschaft zu wählen waren, so muffen wir annehmen, daß einer ber beiben Erstgenannten bald refignirte, ober daß der Letztgenannte durch Nachlässigkeit der Handschrift zu früh diesem Jahre zugewiesen ist. Daß jene nicht resignirt hatten, ist wohl gewiß, benn aus den vorhandenen Nachrichten von den Kosten über die Collation, welche nach Ablegung der Jahresrechnung die Aelterleute des E. Kaufmanns mit den Zollherren Mittags hielten, ersehen wir, daß im Jahre 1540 Cord Goldener und Andreas von Horsten 8 \$ 3 \beta 2 & für die berzeitige Collation ausgegeben hatten, welche bem Lettgenannten fpater

<sup>1)</sup> Vom rothen Zollen f. Kirchenpauer Einweihungsfeier der neuen Borfe. S. 40. Er brachte in den Jahren 1525—28 ein: 6787 P. 15 fb 3 S. 1528: 1561 F 1 fb. Der Ertrag ward den Kammer= herren des Nathes eingeliefert, welche denselben in den gedachten Jahren in ihren Büchern verzeichnet haben. Oben Bd. II, S. 593 ist der im Original sehr undeutlich abgekürzt geschriebener Name, wie die Vergleichung mit dem anderen ebengedachten Jahrgängen ergiebt, zu berichtigen: Andreas van Horsten.

durch seine Nachfolger Hinrich Reders 1) und Johann Koep 2) wieder erstattet sind. Die Erwählung des Andreas von Horsten gehört jedoch vielleicht erst dem Jahre 1537 an, da wir 1536 als die Aelterleute aus den Schonenfahrern Friedrich Ostra und Cord Goldener genannt sinden, Andreas von Horsten also in die Stelle des Erstgenannten getreten sein muß. Reinke Reineken aber wird erst bei der Rechnung über die Collation v. J. 1543 aufgeführt. 3)

<sup>1)</sup> H. Rebers, auch Mehbek und Rhebers, 1542 Jurat zu St. Micolai, 1546 Oberalter, resignirte 1572. Vergl. die milben Stiftungen S. 85.

<sup>2)</sup> J. Koep sen. Seine Stiftung zum Besten ber Armen ist noch heute in Wirksamkeit. Wgl. a. a. D. S. 55:

<sup>3)</sup> Diese Motizen finden sich in einer interessanten Handschrift des Lobs. Commerciums, betitelt: Extract des Alterthumes, welche vielsache Auszüge aus größtentheils nicht mehr vorhandenen Schriften des Archives des E. Kausmanns enthält. Vergl. daselbst S. 9. 15. 197.

### VII.

# Des Grafen Galeazzo Gualdo Priorato Beschreibung von Hamburg im Jahre 1663.

Mitgetheilt vom Senator Hubtwalcker Dr.

Der vollständige Titel bes Buches, in welchem sich biese Beschreibung findet, und wovon ich wahrscheinlich das einzige in Hamburg befindliche Exemplar besitze, ist: Relationi de' governi e stati delle città imperiali ed ansiatiche di Colonia, Lubecca, Bremen, ed Amburgo, di Norimberg, Augusta, Ulm, e Francfort, e delle corti e stati de' serenissimi Elettor di Baviera, Duca di Giuliers e Neoburg; e Langravii d' Hassia in Cassel e Darmstat. Descritte dal Co. Galeazzo Gualdo Priorato. In Bologna, per Giacomo Monti. 1674. 12. In ber Borrebe ergahlt ber Berfasser, daß er seine Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1666 gesammelt habe, boch nennt er im Terte bas Jahr 1663 als bas= jenige seiner Bemerkungen über Hamburg. Man wird übrigens wahrnehmen, daß er, einige falsch aufgefaßte beutsche Worte und Namen abgerechnet, und mit Ausnahme einiger Migverständniffe, im Ganzen gut beobachtet hatte. 1) Unsere Uebersetzung ist im Wesentlichen möglichst getreu, boch ist die dem Italiener gewöhn= liche Breite ber Darstellung etwas zusammengezogen.

Ueber den Ursprung der Stadt Hamburg (so schreibt der Berkasser immer in der Beschreibung selbst) läßt sich so wenig als über ihren Namen etwas Gewisses sagen. Bis zu Karls des Großen Zeit war die Stadt heidnisch, ward aber durch den

<sup>1)</sup> Mit Genehmigung des Herrn Einsenders habe ich einige kleine Anmerkungen beigefügt. Im nächsten Heste werde ich einen Aufsatz über den Grafen G. Gualdo Priorato, so wie andere ältere Berichte und Berichterstatter über Hamburg mittheilen.



h. Anskario) zum Christenthum bekehrt. Ludwig der Fromme stiftete daselbst ein Erzbisthum, dessen erster Inhaber Anschar selbst war. Nach seinem Tode ward er als Hamburgs Schuspatron verehrt, das Erzbisthum selbst aber wegen der häusigen Einfälle und Zerstörungen der Stadt durch Dänen, Gothen, Wenden (Vandali) und andere barbarische Bölkerschaften, nach Bremen verlegt.

Schon unter Ludwig dem Frommen ward die erste, später mehrmals zerstörte, zuletzt vor etwa 300 Jahren wieder erbauete Kathedrale errichtet und der h. Jungfrau gewidmet; dann kamen nach und nach die St. Petris und Paulis, die Nicolais, Catharinens und Jacobikirche hinzu, so wie die Bolksmenge sich vermehrte.

Die Stadt erhielt von verschiedenen Pähsten und Kaisern, sowie von anderen europäischen Monarchen vielfache Privilegien und Vorrechte; dies, und die treffliche Regierungsform, welche man einführte, trug viel zur Aufnahme der Stadt bei, die nach und nach immer mehr erweitert ward.

Um das Jahr 1460 vertauschte man den bis dahin sehr bes deutenden Handel mit Bier mit dem Seehandel und der Schiffsfahrt, und das mit solchem Erfolge, daß Hamburg jest die bedeutendste, mächtigste und volkreichste Handelsstadt von ganz Deutschland ist. Ihre Lage zwischen den Flüssen Elbe und Astria 1) ist sehr günstig und schön. Die Elbe entspringt in Böhmen, sließt durch Sachsen, Brandenburg und andere Provinzen, und ergießt sich, schissbar, ins Meer. Die Ustria kommt ans Holstein, und fließt von der Westseite in die Stadt, und sodann in die Elbe.

Die Stadt liegt in einer fruchtbaren, nur durch kleine Hügel, die man oft kaum bemerkt, unterbrochenen Ebene. Bon der Ostseite fließt ein Urm der Elbe in die Stadt, und bildet zwei so große Kanäle, daß sie zum Hafen für die größten Schiffe dienen. Aus diesen zwei Hauptkanälen hat man verschiedene kleinere abgeleitet, über welche mehr als 100 Brücken führen, von denen einige von Stein, die meisten hölzern sind. Merkwürdig ist, daß man aus dem Wasser dieser Kanäle das Bier in Hamburg brauet, welches

<sup>1)</sup> Die Alfter.

aus Elbwasser nicht geräth. Der andere größere Elbarm fließt nahe bei den Wällen der Stadt an der Südseite vorbei. Das Wasser der Astria treibt viele Mühlen und andere Anlagen, zur großen Bequemlichkeit der Einwohner; aus diesen Mühlen zieht die Stadt eine jährliche Einnahme von nahe an 80000 Thalern (scudi). Außerdem giebt es auf den Wällen auch verschiedene Windmühlen.

Außer dem großen Hafen giebt es einen kleineren Oberhafen, der aber doch Schiffe von 60 bis 70 Lasten trägt; dies sind solche mit flachem Boden.

Ju der Elbe, welche hier sehr breit ist, giebt es verschiedene kleine Inseln mit Viehweiden, Häusern, Kirchen und Gärten besteckt, die ihnen ein sehr schönes Aussehen geben. Ein Theil dersselben gehört dem Könige von Dänemark, ein Theil dem Herzog von Lüneburg; andere sind im Besitz von Seelleuten und ansberen Herren.

Die Wälle sind von solchem Umfange, daß ein Mann zu Pferde, der einen guten Schritt reitet, zwei Stunden gebraucht, um die Stadt zu umreiten. Sie enthalten, ohne den Theil, der an den Fluß stößt, 21 Haupt-Bastionen nach neuerer Art der Befestigung, mit Faussebraie, Wassergraben, Ravelinen, Halb-monden, Pallisaden, Contrescarpen und anderen Werken, so daß die Stadt für einen der festesten Pläße in Europa gelten kann.

An der Seite gegen Altenau, welches dem Könige von Dänemark gehört, ist das Terrain höher, und hier sind die Bastionen so hoch, daß sie die ganze Gegend beherrschen und die Reustadt von Hamburg völlig sichern; auf gewissen Anhöhen sind hier zwei Hornwerke, eines hinter dem andern, angebracht. Diese neuen Festungswerke wurden zum Schutz der Altstadt in den Jahren 1615 bis 1617 errichtet, und im Jahre 1620 ward auch die Reustadt mit solchen umgeben, obgleich das Bolk sich wegen der großen Kosten sehr widerspenstig zeigte, und den Bürgersmeister steinigen wollte, der die Sache mit vieler Klugheit und Politik vorgeschlagen und selbst gegen den Willen der Mehrheit durchgesetzt hatte.

Comb

Die Stadt hat sechs Hauptthore, wozu noch einige Ausgänge nach der Flußseite hinzukommen. Sie sind groß und schön gebauet, von Stein, mit Fallgittern und Zugbrücken versehen; jedes derselben enthält drei Wachen und Außenthore, sowie Alles, was zu einer starken Festung gehört.

Zur Bewachung dieser Thore und der Wälle pflegt der Senat in Friedenszeiten 1200 gut eingeübte Infanteristen zu halten, und einen Oberften, welches jett, im Jahre 1663 ber herr Johann Cappen 1) ift, ein Deutscher aus Dbersachsen, ein erfahrener und tapferer Mann. Er so wie die übrigen Offiziere werden sehr gut bezahlt. Wenn die Sicherheit der Stadt es erfordert, wird die Zahl dieser Soldaten noch vermehrt. Des Nachts wird die Wache noch durch eine bis zu vier Compagnieen bewaffneter Bürger je nach bem Bedürfnis verstärkt; biese kehren mit Tages= anbruch, wenn die Thore geöffnet worden, in ihre Häuser zuruck. Bon diesen bewaffneten Bürgern giebt es über 10000, in 5 Regi= menter getheilt, beren jedes einen Dberften hat, welcher ein Senator ift, sowie einen Obriftlieutenant aus ben geeignetsten Burgern, dann Hauptleute und andere Offiziere. Auch in der Stadt find verschiedene Wachen auf ben Marktpläten und an sonstigen Orten. Menn etwas Erhebliches vorfällt, so treten bie Obersten und ihre Stellvertreter zur Berathung zusammen, und berichten an den Senat, der das Erforderliche beschließt.

Außer den 1200 eigentlichen Soldaten unterhält der Senat 100 bewaffnete Nachtwächter zur Erhaltung der nächtlichen Ordenung und Sicherheit. Wenn diese ein Frauenzimmer, selbst mit Begleitung, antressen, die ihnen als eine Courtisane verdächtig scheint, so arretiren sie dieselbe. Sie wird dann verhört, und wenn sie gesteht, mit wem sie zu thun gehabt hat, so wird dereselbe sosort festgenommen, und in eine Geldstrasse verurtheilt, das Mädchen aber, wenn sie überführt ist, eine liederliche Person zu sein, an den Pranger gestellt, ausgepeitscht, gebrandmarkt, und der Stadt verwiesen. Durch diese gute Einrichtung werden viele Unordnungen verhütet.

<sup>1)</sup> Johann von Koppen, jum Commandanten bestellt 1658.

Hamburg gehört zu ben Hansestädten, so genannt, weil sie nahe an der See liegen. In alter Zeit gab es beren 72, in vier Quartiere getheilt; Preußen, wovon Danzig: Bandalien, wovon Lübeck: Niedersachsen, wovon Braunschweig: und der rheinische Kreis, wovon Köln die Hauptstadt war. Im Lauf der Zeiten haben nur noch sechs ihre Freiheit erhalten, nehmlich die vier genannten, und Bremen und Hamburg. Drei von diesen werden überdies von benachbarten Fürsten in Anspruch genommen; nehmlich Braunschweig von den Herzogen von Braunschweig und Lüneburg; Hamburg von dem Könige von Dänemark, und von dem Herzog von Holstein; Bremen aber von der Krone Schweden, als Erzbischof von Bremen. Diese Städte sind mit einander und mit den Staaten von Holland verbündet, und besißen, gleich den übrigen freien Reichsstädten, viele Privilegien.

Die Regierung von Hamburg ist in Händen des Senats, der aus vier Bürgermeistern oder Consuln, und zwanzig Senatoren besteht, die aus den einflußreichsten und erfahrensten Männern geswählt werden. Jeder Senator hat irgend ein besonderes Amt. Außerdem hat der Senat drei Syndici und drei Secretarien. Diese führen die Processe und referiren dem Senat, werden auch öffentliche Anwälde genannt, und zu öffentlichen und privaten Geschäften der Stadt verwandt.

Das Niedergericht, an welches die Rechtssachen in erster Instanz gelangen, besteht aus zwei Senatoren, welche Namens des Senats darin sitzen, jedoch ohne Votum, dann aus zwei graduirten und sechs anderen Bürgern. Sie erkennen in Criminalsachen, und in Civilsachen bis zu einer gewissen Summe. Die Appellationen gehen an den Senat.

Der Rath der Admiralität besteht aus einem Bürgermeister, drei Senatoren, acht kaufmännischen Bürgern, und zwei Schiffscapitainen. Diese entscheiden in Seesachen. Auch hier kann an den Senat appellirt werden, doch nur, wenn die Summe 800 Reichsthaler übersteigt. Auch kann in Sachen, welche Schuldverschreibungen, Berpfändungen und Achnliches betreffen, vorausgesetzt,
daß es Handelsangelegenheiten sind, gegen das Urtheil des Senats

nicht weiter appellirt werden. Denn Kaufleute können ihre Zeit nicht durch Appellationen an die Kammer zu Speier oder an den Reichshofrath verlieren.

Sodann ist noch die Rammer vorhanden, bestehend aus acht Bürgern, welche die öffentlichen Einnahmen erheben, und nach Unsweisung des Senats die Ausgaben beschaffen. Sie müssen immer zu Anfang des Jahres genaue Rechnung ablegen, durch welche gute Regel viele frühere Unordnungen verhütet worden sind.

Wenn es sich darum handelt, einen Krieg anzufangen, oder einen Frieden oder ein Bündniß zu schließen, oder wenn andere wichtige Dinge vorliegen, aus denen ein Schade für die Stadt entstehen könnte, so versammelt der Senat zwölf dazu bereits erzwählte und bestimmte Bürger, und beräth sich mit ihnen. Ist die Sache schwierig, so werden noch 48, und wenn auch das nicht ausreicht, 144 berufen; in besonders schwierigen Angelegenheiten aber wird die gesammte Bürgerschaft versammelt. Man nennt sie die erbgesessen (possessionaria), und in solchen Fällen ernennt man auch wohl Deputirte aus der Bürgerschaft, um desto besser mit dem Senat zu berathschlagen.

Es ist auch noch ein anderes Collegium von zwölf Personen vorhanden, welche man Oberalten (der Berkasser schreibt zweimal Overslters) nennt, drei aus jeder Parochie. Sie versammeln sich in einem besondern Zimmer auf dem Nathhause, und haben einen Syndisus und einen Secretair. Ihr Einfluß ist groß, denn sie controlliren gewissermaaßen den Senat, und pslegen ihm bisweilen zu opponiren, so daß er nachgiebt. Sie repräsentiren die gesammte Bürgerschaft, und der Senat kann ohne ihre Zustimmung über keine öffentliche Gelder verfügen.

Der Zoll, den man von Waaren, von Wein, Bier und dergl. erhebt, wird von einem Senator, einem Bürger, und einem andern verwaltet, der bei dem Zoll assistirt, welchen die Admiralität ershebt. Diese halten täglich Sitzung, außer Sonntags, von 10 bis 12 Uhr Morgens, und von 2 bis 4 Uhr Nachmittags. Obgleich der Zoll mäßig ist, da er nur 13 Procent beträgt, so bringt er, bei der Menge der Kausmannsgüter, doch viel ein.

Jedes Jahr um Michaelis findet eine große Versammlung aller Bürger statt, in welcher zur Bestreitung der Staatsausgaben ein Schilling vom Mark von den Miethen der Häuser 1) und sechs Procent vom Verkaufswerth der Ochsen, 2) die zu Markte gebracht werden, gefordert wird, und wo auch andere Gegenstände von minderer Wichtigkeit erlediget werden.

Außer den angeführten Collegien und Gerichten giebt es aber auch noch verschiedene andere zur Verwaltung der öffentlichen Ansgelegenheiten.

Hamburg nahm im Jahre 1527 die Reformation von Luther an, nach der augsburgischen Confession, welche Religion seitdem in der Stadt und deren Gebiet die ausschließliche geblieben ist, und es wird keiner anderen Confession öffentliche Religionsübung gestattet. Doch genießen die Fremden jeder Confession Gewissensfreiheit. Die Calvinisten haben eine Rirche in Altenau, welches in der Entsernung eines Kanonenschusses von Hamburg an der Sibe liegt, und ebendaselbst haben auch die Katholiken ihre Messe in einer Kirche, welche ihnen der König Friedrich III. von Dänemark auf Ansuchen des allerchristlichsten Königs Ludwig XIV. bewilliget hat. Außerdem ist katholischer Gottesdienst in den Wohmungen dersenigen fremden Minister zu Hamburg, welche dem katholischen Glauben angehören.

Außer den schon oben erwähnten Hauptkirchen gab es noch folgende: Die Kirche zum H. Geist, jest ein Hospital für alte Männer und Frauen. St. Maria Magdalena, einst ein Barfüßerskloster, jest gleichfalls ein Hospital. St. Iohann, früher Dosminicanerkloster, wird jest von lutherischen Klosterfrauen bewohnt. St. Karl, wo, wie in den größeren Kirchen, lutherischer Gottess dienst gehalten wird. 3) St. Anschar, jest Waisenhaus. Hier sind an 600 Waisenkinder, und die Zahl nimmt fortwährend zu.

<sup>1)</sup> Der fogenannte hauerschilling.

<sup>2)</sup> Die Biehaccise.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich St. Gertrud, welcher Name bem Verf. zu barbarisch geflungen haben mag.

Auch ist in diesem Jahrhundert ein Haus errichtet worden, welches man ergastulum oder "Sotthaus" nennt, mit der Inschrift: labore nutrior, labore plector. Es ist für Bagabunden bestimmt, die nicht gut thun wollen, sowohl Männer als Weiber. Sie werden zur Arbeit angehalten, sowohl zur Strafe, als um ihren Unterhalt zu verdienen.

Für arme Kranke und Fremde giebt es ein sehr gut ge-

Das Hiobshospital ward im Jahre 1521 für Benerische errichtet; jetzt, da es vermuthlich Mittel genug besitzt, und jene Krankheit nicht so häusig mehr ist, werden auch alte Männer und Frauen darin verpflegt.

Außerhalb des Thores "Steindorff" befindet sich das St. Georgshospital für arme Aussätzige, und vor dem Thore "Milen» dorff" ein Irrenhaus, nahe bei dem Lazareth.

Eine besondre Merkwürdigkeit sind 500 Häuser, die das Privilegium besißen, Bier zu brauen. Früher, und ehe der Seeshandel aufkam, war dies Geschäft sehr bedeutend. Jest wird nur noch in 150 Häusern gebraut; aber die Eigenthümer der übrigen vermiethen ihr Privilegium, und ziehen daraus mindestens 500 Mark für jedes Haus.

Sehenswerth ist auch das Arsenal. Es ist mit Waffen aller Art, Kriegsgeräth, und Artillerie angefüllt. Außerdem stehen viele Kanonen auf den Wällen.

Das Rathhaus ist ziemlich groß und gut eingerichtet. Hier versammeln sich auch die Bürger. Nahe bei demselben befindet sich die öffentliche Bank, auf welche alle Geldzahlungen angewiesen werden. Es wird in derselben eine große Summe Geldes in lauter Reichsthalern aufbewahrt, deren jeder 48 soldi gilt. Fünf Schreiber halten die Bücher, und zwei Kassirer zählen das Geld. Alle Jahre legen sie Nechnung ab, wobei zwei Senatoren und vier Bürger zugegen sind. Das Geld gehört den Kausseuten, welche es da gleichsam in Sicherheit haben, und die Zahlungen nach Auftrag der Eigenthümer anweisen.

<sup>1)</sup> Der Verf. gebraucht hier zweimal bas Wort girare, nicht cambiare, und scheint die Bestimmung der Bank richtig aufgefaßt zu haben.

In der Börse versammeln sich jeden Morgen, außer an Festtagen, die Kauflente zur Verhandlung ihrer Geschäfte in solcher Anzahl, daß es kaum zu begreifen ist.

Es ist ferner vorhanden ein Kornmagazin, welches mehr als 4000 Last Getreide faßt; jede Last beträgt etwa soviel, als vier gute Pferde ziehen können.

So auch eine zahlreich besuchte öffentliche Schule und eine sehr schöne Bibliothek.

Merkwürdig ist auch der Weinkeller der Stadt, weil man daselbst die köstlichsten spanischen, französischen, und Rheinweine sowie andre zu viel niedrigeren Preisen findet, als in anderen deutschen Städten; dies rührt von der Bequemlichkeit der Sees verbindung und dem niedrigen Zolle her.

Auch giebt es eine öffentliche Apotheke mit allen Arten von Medicamenten und Droguen versehen, sowie zwei Stadtwaagen, und eine Münze, in welcher Gold= und Silbermünzen mit dem Wappen der Stadt geschlagen werden. Das Stadtwappen sind drei rothe Thürme auf silbernem Felde. 1)

Es sind vier große Marktplätze vorhanden. Nehmlich der Platz genannt "Oppmarcht" (Hopfenmarkt) wo Dienstags und Sonnabends Fleisch, Fische, Geflügel, Gemüse und andre Eß= waaren feil geboten werden. Der "Berg". Hier wird alle Tage Torf verkauft. Dies ist eine Erde, die man brennt; dann Holz und Kohlen. Auf dem "Pertmarch" werden Mittewochs Pferde, und von Michaelis bis Weihnacht dreimal wöchentlich

<sup>1)</sup> So hat man also damals die Sache angesehen. Fuggers Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich, Nürnberg 1668. S. 822 hat Feld und Thorossnung roth schraffirt und noch mit r (oth), die Mauer aber mit w (eiß) bezeichnet. So auch Paul Försters Wappenbuch, Nürnberg 1695. I, 221. J. W. Trier Einleitung zur Wappenkunst, Leipzig 1714, S. 637. J. E. Ischackwiß Heraldica 1735 und viele neuere Heraldiser. Auch die Sammslung Neptune François, auf welche bereits der Protonotar Langenbeck in den Anmerkungen zum Hamburgischen Seerechte sich bezieht.

Ochsen, Kühe, Kälber, Hämmel, Schweine u. s. w. verkauft. Auf dem Fischmarkt sieht man täglich einen erstaunlichen Ueber= fluß von Lachsen, Stören und anderen See= und Flußsischen.

Es giebt auch noch ein neueres Kornmagazin, welches 3000 Last Korn faßt und noch verschiedene andere Vorräthe.

Die Hänser in der Altstadt sind nicht so geräumig, als sie sein könnten, sondern ziemlich beschränkt, und die Gassen nicht eben breit, weil zur Zeit, da sie angelegt wurden, weder die Polizei noch die Architectur so beschaffen war, wie heutiges Tages. Der größte Theil dieser Häuser ist von Holz, mit dazwischen gelegten Backsteinen und Kalk. Doch sindet man auch einige moderne Wohnungen, welche ziemlich bequem sind. Die meisten Bürger pflegen sich daran zu ergößen, ihre Häuser gut zu mösbliren und mit allem Röthigen und in die Augen fallenden Sachen zu verschen. Die Küchen vorzüglich, welche gleich unten wie man in die Hausthüre tritt liegen, sind sauber, und glänzen von vielen Gefäßen, Schüsseln, Becken und anderen Zierrathen.

Die Neustadt, welche immer mehr bebauet wird, enthält breitere und grade Straßen, viele Gärten, und mehrere große Pläße. Hier befindet sich auch eine sehr große und schöne Kirche, welche der Neustadt zur besondern Zierde dient, mit einem sehr hohen Thurm, an welchem jest fleißig gebauet wird, und wozu der Bürgermeister Müller 1) den Grundstein gelegt hat.

Hier ist auch ein Hügel, Benusberg genannt, der von oben bis unten mit Häusern bedeckt ist, und an dessen Fuß ein großer Platz, "Scormarch" (Schaarmarkt) genannt, auf dem aber nur bisweilen Holz und Kohlen verkauft werden.

Ferner ist an den Straßen, die nach Altenau führen, der größte Platz von allen, mit einer Wache und einem schönen Brunnen in der Mitte<sup>2</sup>). Hier wird fast an allen Tagen Holz und Torf feilgeboten.

<sup>1)</sup> Burgermeifter Barthold Moller b. R. Lt.

<sup>2)</sup> Der Große Meumarkt.

Es ist auch ein großes Haus vorhanden (casa di nozze), wo Hochzeiten gegeben werden; man feiert sie mit Schmause-reien und Tanz drei Tage und drei Nächte lang. 1) Dies Haus hat einen schönen Garten, und nicht weit davon ist eine große Wiese, wo Leinewand gebleicht wird. 2)

Weiterhin ist noch ein andrer Platz, genannt "Iser Hendrich"3), auf dessen Mitte eine Wache, und an der einen Seite ein alter nicht gar hoher Thurm steht. Hier endigte früher die Altstadt, mit einem Thore, welches jetzt nicht mehr geschlossen wird. Außerhalb dieses Thores, links, gegen die Altstadt hin, ist ein runder See, den der Fluß Astria bildet, der hier in die Stadt tritt. Um Ende des Sees sind Hausen von Brennholz, in solcher Menge, daß die ganze Stadt während eines vollen Jahres damit versorgt werden könnte.

Es giebt zwei öffentliche Schlachthäuser, eines in der Alt= und eines in der Neustadt, so groß und mit so viel und so gutem Fleisch versehen, daß es kaum zu glauben ist.

Schiffe von allen Größen werden am großen Hafen gebauet, eben so schnell und mit solcher Symmetrie, wie in Holland und England.

Es residiren in Hamburg verschiedene Minister fremder Mächte, nehmlich: Ein Resident Sr. Kaiserl. Majestät, gegenswärtig der Baron von Plettemberg. 4) Ein Desgleichen des allerchristlichsten Königs; jest der Baron Bidal. 5) Ein Resident

<sup>1)</sup> Vermuthlich das s. g. Herren = Logiment, später Ballhof genannt, in der neustädter Fuhlentwiete, an der Südseite, der jesigen Canzlei des Bürgermilitairs gegenüber. Jenes findet sich schon auf der Ansicht von Hamburg und seinen Gebäuden von D. Lemkus gezeichnet.

<sup>2)</sup> Bo jest die Gaffe, genannt bie Bleichen.

<sup>3)</sup> Isern Hinrich oder Heinrich der Eiserne. Co hieß nicht der Platz, später der Gänsemarkt, sondern der Thurm, welcher von einem Vilde des so benannten holsteinischen Grafen vielleicht den Namen führte.

<sup>4)</sup> Georg von Plettemberg, Hoffammerrath, 1658 vom Kaifer Leopld I. gefandt.

<sup>5)</sup> Pierre Bidal war schon vor 1662 zu Hamburg als K. französischer Resident accreditirt. Er war 1690 noch hier, als der Kaiser seine Arretirung und Auslieferung verlangte.

der Krone Schweden: Herr Bincenz Müller 1). Ein Resident der Königin Christine von Schweden, Don Diego Tesceira, ein Portugiese. Ein desgleichen der Herren Staaten von Holland: Herr Matthias Rumer. 2) Ein desgleichen von Portugal: Herr Nunez da Costa, Portugiese.

Gewöhnlich ist hier auch ein englischer Minister, gegenwärtig aber nicht. Und muß man wissen, daß sich in der Altstadt ein Haus befindet, welches die Stadt der englischen Nation eingeräumt hat; es besitzt viele Privilegien, namentlich die Befugniß, Gottess dienst zu halten, doch in englischer Sprache.

Es giebt in Hamburg etwa 120 portugiesische und 40 bis 50 deutsche jüdische Hänser. Die Portugiesen wohnen meist in der Altstadt und treiben großen Seehandel. Die deutschen Juden hingegen wohnen größtentheils in der Neustadt, und treiben Kleinhandel mit Allem, was ihnen unter die Hände kommt.

Die Juden haben eine öffentliche Synagoge. Sie wurden im Jahre 1613 aufgenommen und haben viele Privilegien, z. B. daß ihnen keine Lasten auferlegt werden dürfen, und daß sie Häuser miethen können wo es ihnen gefällt, ohne daß sie ein Zeichen am Hut oder sonst wo zu tragen brauchen, wie dies in anderen Ländern gebräuchlich ist.

Die hamburgischen Kaufleute treiben Handel sowohl zu Lande als zur See, ihr Handel ist größer als der irgend einer andern Stadt in Deutschland. Der Landhandel betrifft hauptsfächlich Getraide und andere Producte aus Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg und anderen Provinzen, die auf der Elbe nach Hamburg, und von da nach Holland, England, Franksreich, Spanien, Italien, Moscovien, Schweden, Norwegen, Dänemark und sonst versührt werden, wohin es Vortheil bringt.

Es sind in der Stadt auch Manufacturen von Tuch und Seidenzeug, von Leinewand und sonstigen Gegenständen, womit ebenfalls viel Handel getrieben wird, sowie mit Leder und Fellen.

<sup>1)</sup> Bincent Moller, Cohn bes gleichbenannten hiefigen Syndicus.

<sup>2)</sup> Der Resident Romer. S. Stelzner's Nachrichten von Hamburg. Th. III, S. 1078. 1674.

Es giebt Kaufleute in Hamburg, welche in allen Hauptsstädten Europas Correspondenten haben, wohin die hamburgische Schiffahrt geht, eben so wie die in Holland und England; wennsgleich die hamburgischen Schiffe nicht so zahlreich sind. Daraus aber, daß die Holländer jest die erste handeltreibende Nation sind, folgt nicht, daß der Handel Hamburgs gegen frühere Zeiten in Abnahme sei. 1) Hamburg kann das Thor Deutschlands von der Seeseite genannt werden, durch welches dies Land alle Lebenssbedürfnisse aus den entferntesten Reichen empfängt und wieder aussührt.

Die Zahl der Fremden aller Nationen ist hier groß, da Hamburg der Hauptverbindungsort zwischen Deutschland, Polen und anderen Ländern, und Frankreich, England, Holland, Dänesmark, Schweden und Spanien ist, und sich hier stete Reisegelegenheit sowohl zu Wasser als zu Lande sindet. Bon hier aus gehen Posten nach allen Gegenden. Dienstags nach Holland, Flandern, England, Dänemark, Schweden, Lübeck, Danzig und den in dieser Richtung liegenden Ländern. Mittewochs nach dem Neich und nach Italien. Freitags nach Holland, Schweden u. s. w. Sonnabends nach dem Neich, nach Italien, Frankreich, Flandern, Spanien und England.

Die Briefe aus Holland und den nach dieser Richtung bes legenen Ländern kommen Dienstags und Freitags, die aus Italien und dem Reich Mittewochs, die aus Frankreich, Spanien und Flandern Donnerstags an.

Die Bevölkerung kann in der Stadt auf 100,000 Seelen berechnet werden, ohne die Besatzungen der Schiffe und Barken in den Häfen und vor denselben.

Alle Fremden werden gut aufgenommen und höflich behandelt.

Der Senat liebt den Frieden, und sucht mit allen Nachbarsstaaten immer im guten Vernehmen zu bleiben. Mit vieler Umssicht und zu allgemeiner Zufriedenheit hat er während der langen

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich hat man vor 200 Jahren dieselben Klagen über ben Verfall des Handels gehört, die man noch gegenwärtig nicht selten vernimmt.

Kriege dieses Jahrhunderts die Unabhängigkeit und Neutralität der Stadt auch in den größten Gefahren zu erhalten gewußt.

Die Vornehmen in Hamburg leben anständig in ihren Häusern, und Männer sowohl als Frauen kleiden sich ohne Ueppigkeit. Die Tracht der Senatoren ist ehrwürdig. Sie besteht aus einem großen Mantel mit Falten, mit Besatz von gesticktem Sammet, und offenen herabhängenden Aermeln, und einem sehr nobeln Hut mit krausem Rande von Sammet oder Zeug aus neapolitanischer Seide.

Die bermaligen Bürgermeister, und zwar im Jahr 1663, sind die Herren Bartholomäns Müller, 1) und Nikolaus Jar, 2) welche in dem einen, dann Peter Lütkens und Barthel Westreng, 3) welche in dem folgenden Jahre zusammen regieren. Diese Männer haben in ihrer Jugend die Welt geschen, sind mit den Sitten des Anslandes wohl bekannt, und reden mehrere Sprachen. Der Bürgermeister Müller steht wegen seiner Einssichten in besonderem Ansehen. Syndici sind die Herren Brodero, Paoli, 4) Bincenz Garmers und Joh. Möller. Auch ihr Amt ist lebenslänglich und von Wichtigkeit, und sie sind auch Senatoren. Der Syndicus Paoli steht in besondrer Achtung, wegen seines lebhaften Geistes und seiner Erfahrung in allen Geschäften.

Das Gebiet der Stadt gegen Dsten erstreckt sich etwa vier deutsche Meilen weit längst der Elbe, und ist ungefähr anderthalb Meilen breit; es ist so fruchtbar, schön und reizend, daß man sagen kann, daß keine Spanne Landes dort vorhanden ist, die nicht Frucht trüge. Es ist voll Dörfer, Weiler und einzelner Häuser, und es wird darin auch starke Viehzucht getrieben.

Die erste Hälfte gehört Hamburg allein, zwei Meilen weit, die andre besitzt es gemeinschaftlich und in bester Eintracht mit Lübeck. Der Hauptort ist die Stadt oder Flecken Berghendorf, wo ein Amtmann beider Städte seinen Sitz hat.

<sup>1)</sup> Barthold Moller Lt.

<sup>2)</sup> Mifolaus Jarre Lt.

<sup>3)</sup> Barthold Twestreng Lt.

<sup>4)</sup> Broderus Pauli Dr.

Jenseits der Elbe besitzt Hamburg noch ein kleines Gebiet, eine Meile lang und eine halbe Meile breit, welches ebenfalls wohl angebauet ist und eine Kirche enthält, Marbourg 1) genannt, mit einem kleinen Schlosse; es ist von den Ländern des Herzogs Christian Ludwig von Braunschweig und Lüneburg umgeben.

Gegen Norden und Osten liegt noch ein Hamburg gehörender Strich Landes, etwa zwei Meilen lang, der an die Grafschaft Pennemberg, 2) dem Könige von Dänemark gehörig, und an das Herzogthum Holstein gränzt. Auch hier sind viele Dörfer, Kirchen und Wohnungen, und das Land ist fruchtbar und gut angebauet.

An der Südseite der Elbe und an ihrer Mündung, achtzehn Meilen von Hamburg entfernt, am Meere, besitzt der Senat noch ein Stück Landes, etwa zwei Meilen im Umfange, an das Herzogsthum Bremen gränzend, worin eine kleine Stadt, Namens Nitzlesbüttel liegt, nebst einem Schloß mit starker Besatzung. Hier führt immer ein hamburgischer Senator das Regiment. In der Nähe, auf einer kleinen Insel im Meere, sieht man den schönen und starken Thurm Neuwerk, auf welchem eine große Laterne ist, die bei Nacht angezündet wird, und zur Sicherheit der Schiffe dient, damit sie die rechte Einfahrt in den Fluß nicht versehlen.

Zu demselben Zwecke, und damit die Untiefen vermieden werden, sind in gewissen Entfernungen eine große Zahl schwimmender Tonnen angebracht. Die Unterhaltung dieser Anlagen erfordert große Summen, sie sind aber für die Schiffahrt von erheblichem Nutzen.

Bor dem Thore "Steindorff" ist noch ein Dorf belegen, welches Ham heißt, mit unzähligen und sehr hübschen Häusern und Gärten, dergleichen sich auch sonst fast rund um die Stadt sinden. Besonders auf dem Wege nach Berghendorff sieht man viele reizende kleine Palläste (palazzotti), Landhäuser und Pavilslons mit Blumens und Frucht Särten, Alleen und so reizenden Aussichten, daß man ein Schauspiel oder ein Gemäldezu sehen glaubt. In diese reizenden Gegenden pflegen die Einwohner von Hams

<sup>1)</sup> Moorburg.

<sup>2)</sup> Pinneberg.

burg aller Stände, Männer und Frauen in unglaublicher Anzahl, in der guten Jahreszeit, besonders an Festtagen, häufig zur Erslustigung in Kutschen hinauszufahren.

Vor dem Thore von Duntar (Dammthor) liegt das Dorf Ependorff, wo auch viele Häuser und Lustgärten befindlich sind.

Einen Kanonenschuß weit von der Stadt, an der Elbe, liegt die Stadt Altenau, dem Könige von Dänemark gehörig, aber doch von Hamburg aus so stark besucht, daß man glauben sollte, es wäre da ein beständiger Jahrmarkt. Die Fremden gehen dort hin zur Ausübung ihrer Religion, die Bürger ihrer Geschäfte wegen, auch wohl zu Liebesabentheuern, da man die Frauenzimmer dort nicht so streng unter Aussicht hält. 1)

An der Landstraße nach Lübeck, zwischen der Elbe und Ustria, stehen drei Thürme 2) mit einer Berschanzung, welche diese Thürme

<sup>1)</sup> In dieser Hinsicht haben sich die Zeiten freilich gar fehr geandert. Dem stillschweigenden Lobe der Hamburgischen Frauenzimmer vom Jahre 1663 ziemt es das beredte des Du Maurier vom Jahre 1637 hinzugufügen: En cette ville - là (Hambourg) et dans les autres voisines, comme Lubeck et Bremen, les femmes n'y songent qu'à leur ménage, les mères s'occupent de l'intérieur de la maison et les filles à coudre et à faire de la dentelle. Tout y est sage et reglé; une coquette y serait un monstre; aussi on n'y lit point de romans, qui sont la perte de la jeunesse. On n'y connoit point les cartes et tous ces jeux de hazard, qui portent la désolation dans les familles et qui sont l'occupation la plus ordinaire de nos François. On ne scait là ce que c'est que comédie, opéra, bals, Assemblées nocturnes et divertissemens de carneval, où l'on déguise son sexe, où l'on fait mille folies et où l'on passe si facilement de la licence aux plus honteuses débauches. Les femmes s'habillent à Hambourg d'une manière très modeste; elles marchent à pas comptés maiestueusement, ayant la gorge toujours couverte, mais quelquefois ornée de chaines d'or: souvent aussi elles ont à tous les doigts de grosses bagues du même metail.

<sup>2)</sup> Bei der Kuhmühle, dem lübschen Baume und dem Hammerbaume, wie schon eine Karte um's Jahr 1624 nachweist.

unter einander verbindet, so daß das Ganze fast anderthalb Stunden umfaßt; vor dem Walle (die Landwehr) ist noch ein starker Wassergraben. In diesen Thürmen werden Besatzungen untershalten, um die Stadt vor Ueberfällen zu sichern, und die innershalb der Verschanzung wohnenden Landleute zu schützen.

Die jährlichen Einkünfte der Stadt belaufen sich auf 900,000 Gulden. 1) Obgleich die Stadt nicht in der Reichsmatrikel steht, weil sie noch nicht zur Zahl der Reichsstädte gehört, so zahlt sie dem Kaiser dennoch im Fall eines Krieges eine gewisse Abgabe.

<sup>1)</sup> Du Maurier S. 70 giebt auch die jährliche Ausgabe mit uns gefähr 500,000 Athlr. an, doch im Jahre 1627, wo Hamburg freilich 6000 Mann zu Fuß und 300 Reuter als Garnison untershalten, habe sie über eine Million mehr betragen.

### VIII.

### Von den Bundeszeichen der beutschen Hanse.

Bon J. M. Lappenberg Dr.

Der patriotische Wunsch eine deutsche Flotte entstehen zu sehen, welche Deutschlands Handel gegen Unbill und Gewaltsthätigkeit zu schüßen vermöge, hat zu dem Gedanken an eine deutsche Flagge geführt. Es ist dann häusig gefragt, ob Deutschs land nicht eine solche schon besitze, ob nämlich nicht eine hansische Flagge vorhanden sei? Die ten heutigen Ansichten widersprechende Antwort, welche auf letztere Frage als Resultat vielfacher Nachsforschungen ertheilt werden muß, daß es keine hansische Flagge giebt und daß eine solche nie vorhanden war, scheint daher einiger Erläuterung zu bedürfen.

Das Band, welches bie beutsche hanse mit einander verknüpfte, war stets ein sehr lockeres. Hervorgegangen aus den Bereinigungen deutscher Raufleute, welche auf den haupt-handels= plagen in der Fremde zusammentrafen, und aus den Bündniffen einzelner Städte mit einander zu verschiedenartigen Zweden, blieb in ihr stets die Ansicht vorherrschend, baß jede Stadt dem Bunde nur so weit angehöre, als derfelbe ihr nuße. Der Bund diente nicht nur lediglich besonderen Handelsinteressen, sondern diese bedingten sogar gewöhnlich die Mitwirkung einzelner Mit= glieder. Man fannte baber auch feine Documente über Die geschehene Aufnahme in den Bund oder Verpflichtungsacten abseiten der Mitglieder desselben; selbst nach der Wiederaufnahme einer, wegen bundbrüchigen Betragens ausgestoßenen Stadt, fennen wir nur schriftliche Erklärungen ober Reverse abseiten ber reumüthigen Stadt bei ihrer Wiederaufnahme; wie im Jahre 1358 Bremen eine solche Erflärung ausstellte.

Besonders charafteristisch für den Hansebund erscheint es, baß berselbe zu feiner Zeit ein gemeinschaftliches Siegel besaß. Er hatte feines zu der Zeit, wo jede Stadt, jede Rirche, jedes ablige und angesehene bürgerliche Geschlecht sein eigenes Wappen im Siegel führte; ber Bund besaß es nicht einmal, als bie Leitung seiner Geschäfte längst geordnet war, als er gemeinschaft= liche Schreiben erließ, Abgaben verfügte, friegerische Unternehmungen anstellte und Beamte ansetzte. Man wurde den Geist bes Mittel= alters, welchem die Autonomie aller Gesellschaften und Vereinigungen eigenthumlich ift, verkennen, wenn man meinte, baß ber Sanfe= bund es nicht gewagt hatte als Bund ber Städte aufzutreten, ba er boch Verträge mit ben Landesherren und ausländischen Kürsten abschloß. Es kann auch nicht Eifersucht auf bie Auf= bewahrung des Gemeinsiegels gewesen sein, wenigstens seit ber Zeit, wo die Leitung ber hansischen Angelegenheiten gang in ben Händen bes Rathes zu Lübeck sich befand. Der Grund jener Erscheinung liegt wohl nur barin, baß bie Deputirten ber Sanse= städte nach Lübeck gefandt wurden um zu berathen, unter verhoffter Genehmigung ihrer Stadt, bes Rathes und für wichtigere Angelegenheiten ber Bürgerschaften. Reine Stadt wollte fich von den Beschlüssen der Gesammtheit des Bundes abhängig machen. Wenn nun ber Beitritt ber einzelnen Bundesmitglieder erfolgt war, so wurde die zu der Ausführung vorgeschlagene Stadt zu berfelben beauftragt, welche bann als Bertreterin bes Bundes erschien. Die Gesandten bei dem hansetage bedienten sich zu ihren Recessen und Berträgen bes Siegels ber Stabt, in welcher sie versammelt waren. So in dem Schreiben ber ge= sammten Seestädte an Hildesheim vom Jahre 1377 1), welches besiegelt ist: sub secreto Lubicensi, quo omnes utimur pro presenti. In den Berträgen find die Siegel fammtlicher Städte, welche an derselben theilnahmen, beigefügt, so ferne sie nicht eine ober einige Städte einzelne Mitaussteller zu ber Besiegelung statt ihrer beauftragt hatten. Jenes Berfahren, welches voraus= fest, daß die hanfischen Abgeordneten die Stadtsiegel ober, mas

<sup>1)</sup> Urf. Gesch. d. D. Hanse Th. II, S. 167, vgl. S. 734.

wahrscheinlicher ist und so lange die Siegel noch nicht aufgedrückt, sondern am Pergamentstreisen an der Urkunde befestigt zu werden pflegten, einige den gemeinschaftlichen Documenten anzuhängende Wachsabdrücke der Siegel mit sich führten, konnte leicht zu Uebelsständen führen. Doch sinden wir es unter andern in einer Ersklärung von zwölf Städten über den mit dem Könige Waldemar von Dännemark geschlossenen Frieden. Deben so 1361 in versschiedenen gemeinschaftlichen Erklärungen.

So wenig wie die ganze Hanse, besaßen die Drittheile berselben besondere Siegel, sondern auch hier bediente die leitende oder geschäftssührende Stadt sich des ihrigen, im Namen aller. So ersuchte Lübeck im Jahre 1359 die Stadt Rostock in ihrem gemeinschaftlichen Drittheile, die Städte von einer zu Lübeck gesfaßten hansischen Beschlüsse unter ihrem Siegel zu benachrichtigen. 3)

Anders verhielt es sich jedoch mit den Factoreien der bentschen Kaussente im Auslande. Schon die Niederlage und Colonie derselben auf Gothland besaß ein besonderes Siegel, welches sich in Abdrücken von dem Jahre 1280 an erhalten hat. Es zeigte eine große Lilie mit der Umschrift: Sigillum Theutonicorum in Gotlandia manentium 4). Ein anderes der uns durch die Abdrücke bekannten Siegel war etwas kleiner als die anderen. Ein drittes, glich in Gestaltung der Lilie dem kleinen,

<sup>1)</sup> Willebrandt hanf. Geschichte G. 37.

<sup>2)</sup> Urfundl. Gesch. b. D. Sanse. Th. II, S. 490. 495. 497.

<sup>3)</sup> Urf. Gesch. d. D. hanse. Th. II, G. 461.

<sup>4)</sup> S. baselbst Th. II, S. 117. 761, wo es auch in der ersten Steindrucktafel gestochen ist. Sartorius a. a. D. Th. I, S. 16 nimmt an, daß die Deutschen zu Wisby ein besonderes Siegel gehabt hätten, mit einer ähnlichen aber kleinen, etwas abweichend gezeichneten Lilie. Auf dem vorhandenen Abdrucke v. J. 1287 a. a. D. ist aber anstatt der Worte in Wisby eine Lücke. Ich muß hier bemerken, daß das kleine Siegel A das der Urkunde vom Jahre 1287 angehängte ist, das größere Siegel B aber v. J. 1280, was am a. a. D. S. 761 verwechselt worden, wie Herr Archivar Winckler zu Lübeck mich gefälligst benachrichtigt hat.

wich aber in der Umschrift von beiden vorgedachten ab, welche lautete: Sigill' Theythonicor' Gotlandia' frequentantism +.1)

Die Gothländer führten bagegen bas kamm mit ber Siegessfahne. Jenes wird in der zu Wisby ausgestellten Urkunde v. J. 1287 sigillum omnium mercatorum genannt. Wahrscheinlich ist bas Siegel der Urkunde vom Jahre 1280 dasselbe welches schon dem Bertrage des Fürsten Mistislav Davidowitsch von Smolensk mit den Kausleuten am gothländischen User vom Jahre 1229 angehängt war, 2) wenn es gleich als möglich erscheint, daß die Deutschen sich mit den gothländischen Kausseuten vereint als eine gessammte Kausmannschaft bezeichnet haben könnten. Leider sehlt an dem Originale, an welchem zwei russische Siegel des Großfürsten von Smolensk von dünnen Silberplatten sich erhalten haben, das zwischen denselben besestigt gewesene obgedachte der Kausmannschaft.

Daß dieses Siegel von den Deutschen zu Wisby, oder richtiger auf Gothland nicht von den Königen von Schweden ertheilt sei, sondern daß sie selbst es sich beigelegt haben, ist nicht zu bezweifeln. Vielleicht möchten die deutschen Hansestädte dasselbe genehmigt haben.

Ein Siegel der Factorei zu Nowgorod weiß ich in den ältesten Urkunden nicht nachzuweisen. In den älteren Skras und Hofrechten wird desselben an Stellen, wo man es erwarten dürfte, nicht gedacht; wie in jener v. J. 1346, wo die Ueberstragung des Amtes der Aelterleute des Hofes durch Aushändigung der Schlüssel angeordnet wird, ohne dabei des Siegels zu gesdenken. Dielleicht wird das Lübecker Archiv uns noch einstältere Siegel des Nowgoroder Hofes nachweisen; wir kennen bisher kein älteres Wappen desselben, als das in einem illuminirten Aupferaddrucke auf Pergament im Braunschweiger Archive ents

<sup>1)</sup> J. Wallin Gothlandsta Samlingar. Stockholm 1747. Bb. I, 125, Tab. III, No. 4.

<sup>2)</sup> Abgedruckt in des Grafen N. Nomanzoff Sammlung der rus= sischen Acten und Verträge. Moskau. Th. II, S. 1 — 5.

<sup>3)</sup> Urfundl. Geschichte b. D. Sanfe. Eh. II, G. 275.

haltene. 1) Es besteht gleich ben Wappen der übrigen, bald zu erwähnenden Factoreien aus zwei Schildhälften, von denen die eine den halben Doppeladler, entweder des Reiches oder der Stadt Lübeck, enthält, die andere einen Schlüssel, in welchem wir das obengedachte Attribut des Oldermannes, oder richtiger wohl den Schlüssel des H. Petrus, des Schutpatrones des Nowgoroder Hoses, erkennen dürfen.

Der ebengedachte Aupferstich hat uns auch die Wappen ter hansischen Comtoire zu Brügge, London und Bergen erhalten. Letzteres hat in der perpendiculär getheilten goldenen Schildhälfte zur Linken, gleich dem Nowgoroder Wappen, den halben Doppeladler mit gespreiztem Flügel, in der anderen rothen aber einen Stocksfisch mit einer Krone, welche den Kopf fast versteckt.

Die Factorei zu Brügge hat den ganzen Doppeladler, aber dessen eine Hälfte schwarz auf der linken goldenen Hälfte des gleichfalls perpendiculär gespaltenen Schildes, die andere goldene auf der rechten schwarzen Hälfte. Auf der Mitte der Brust trägt er einen Stern, welcher golden zur Linken, schwarz zur Nechten erscheint. Ueber dem Wappen erblickt man eine Rose.

Das hansische Comtoir zu London hat erst im Jahre 1434, als es zur Fortführung einer Berhandlung der Hansestädte mit der englischen Regierung beauftragt wurde, ein Wappen erhalten. 2) Auf einem horizontal getheilten Schilde, welches die Farben Lübecks hat, oben weiß, unten roth, ist der schwarze Doppeladler mit goldenem Schwanze. Um den Hals trägt er gleich einem Halsbande eine Krone, gleich der des Wappens des Comtoirs zu Vergen, zwischen den beiden Köpfen einen Neichsapfel mit dem Krenze.

Es ist dieses also der Neichsadler, nicht der Lübecker, jedoch auf deren Schilde. Brügge hat dagegen den Lübecker Doppeladler in anderen Farben. Bergen und Nowgorod haben Wappen, welche in einer Hälfte auf Lübeck hinweisen, in der anderen auf ihre eigene Verwaltung und Betrieb.

<sup>1)</sup> S. den neuen Aupferstich in Sartorius Gesch. des Hanses atischen Bundes. Th. II.

<sup>2)</sup> Köler bei J. P. Willebrandt Hansische Chronif S. 212. Beitschrift d. B. f. bamb. Gesch. Bd. III.

Es fehlt an Nachrichten über die Entstehung dieser Factorei= Jedenfalls können fie nicht alter sein, als die Zeit, in welcher Lübeck ben Doppelabler in seinem Wappen führte. Reuere Lübecker Geschichtschreiber berichten, daß der Raiser ihrer Stadt bas Wappen bes römischen Reiches neben bem Stadtwappen zu führen, bald nach dem Jahre 1226 verliehen. 1) Ich muß die Genauigkeit Dieser Angabe zu ermitteln benen überlaffen, bie im Stande find genauer zu untersuchen, welches Bewandtniß es mit dem, mit dem Doppeladler bezeichnetem Schilde bes wilden Mannes hat, welches angeblich schon im Jahre 1352 an den Seitenlehnen der Beischläge des Lübecker Rathhauses vorhanden gewesen ist. Wir wissen, daß wenn gleich Karl ber Große schon ben einköpfigen Adler dem römischen Musterbilde entlehnte, doch der kaiserliche doppelföpfige Abler erst seit dem vierzehnten Jahrhunderte und namentlich feit Kaifer Wenzeslaus bekannt, feit Raifer Karls V Zeiten ausschließlich angenommen ift. 2)

Das Lübecker Stadtsiegel im dreizehnten Jahrhunderte stellte ein offenes Schiff oder Boot dar, mit zwei Leuten, von denen einer rudert. Im Rücksiegel ist das Bild des Kaisers auf seinem Throne. Ein mit dem Adler prangendes Lübecker Stadtsiegel ist nach des Syndicus Dreyer Zeugniß 3) nicht vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts nachzuweisen. Bielmehr sindet sich das alte Stadtsiegel mit dem Schiffe noch im Jahre 1359 4) und auf dem vor mir liegenden Bertrage Lübecks und mehrerer Hansesstädte vom Jahre 1361, selbst noch an dem Vertrage zwischen Lübeck, Hamburg und Holstein vom Jahre 1525 wegen des Casnales, welcher die Alster mit der Beste und Trave, und dadurch

Code la

<sup>1)</sup> J. v. Melle grundliche Machrichten von Lubed. Cap. 42.

<sup>2)</sup> Bergl. die kürzlich erschienenen Schriften: (J. F. Bohmer) Zeichen, Fahnen und Farben des deutschen Reiches. A. Pappermann: der deutsche Reichsadler. E. S. Th. Bernd: die drei deutschen Farben. F. W. Ghillany und E. Heideloff: der deutsche Adler und die deutschen Farben geschichtlich erdrtert.

<sup>3)</sup> Drevers Einleitung in die Lubschen Verordnungen. S. 38.

<sup>4)</sup> Gründliche Nachricht von der an Lübeck verpfandeten Herrschaft Molln. Tab. II, No. XI.

Nordsee und Ostsee mit einander verbinden sollte. Der Doppelsadler ist in Lübeck zuerst auf den Bracteaten nachzuweisen, deren Alter einer näheren Untersuchung bedarf. Doch können wir auch hier schon anführen, daß die ältesten Lübecker Münzen nicht einen Adler zeigten, sondern drei Thürme im Stempel der Borderseite, und auf der Rückseite ein Kreuz (Crux) mit Sternen, und den Worten side (ra) Ludicens (ium) su (stulit). 1) Der Münzrecch zwischen Lübeck, Wismar und Hamburg vom Jahre 1379 giebt als Lübecker Zeichen eines Aares Haupt; die Hamburgische Münzschen Vordnung v. J. 1420 gedenkt des lübischen Aares. 2)

Der Rheinische Städtebund besaß eben so wenig als die deutsche Hanse ein gemeinschaftliches Siegel. Man bediente sich auch hier des Siegels der Stadt, wo die Deputirten versammelt waren, gewöhnlich also dessen der Stadt Mainz; 3) doch sinden wir auch aller mitbeschließenden Städte Siegel, oder die Siegel von zwei Bundesstädten angehängt. 4)

Eben so wenig als ein gemeinschaftliches Siegel besaßen die Hansestädte andere gemeinschaftliche Zeichen. Namentslich war dieses nicht beim Münzwesen der Fall. Die deutsche Hanse hatte bekanntlich nie eine gemeinschaftliche Münze, sondern nur einzelne Mitglieder derselben, wie Hamburg und Lübeck hatten sich zu einem gemeinschaftlichen Münzsuße und Prägung einzelner gleicher Münzen vereinigt, welchen Wismar, Rostock, Lüneburg und andere benachbarte Städte sich für längere oder fürzere Termine im 15 ten und 16 ten Jahrhunderte bisweilen anschlossen.

Auf den gemeinschaftlichen Münzen einzelner Städte findet sich nur zuweilen ein Kreuz, welchem das Stadtwappen gewöhnlich aufgelegt wird. Doch liegt es auch in einem runden Ausschnitt in der Mitte. Auf den gemeinschaftlichen Münzen der wendischen Städte, welche in den Jahren 1379 bis 1550 geschlagen wurden,

<sup>1)</sup> Grautoff bistor. Schriften Eh. III, G. 38.

<sup>2)</sup> Daseibst G. 177. 209.

<sup>3)</sup> So 1256: sigillo civitatis Moguntinae, quo nos ceteri usi sumus. S. Schaab Geschichte des Mheinischen Städtebundes.

<sup>4)</sup> Bergl. die Urfunden vom Jahre 1382 figb. bafelbst S. 280 figb.

sind jedoch stets die Wappen der jedesmal sämmtlichen Mitconstrahenten angebracht. 1)

Wenden wir uns jett zu ber Frage nach ber hanfischen Flagge, ber Flagge eines zum Besten ber Schiffahrt und bes Seehandels vorzüglich begründeten Bundes, eines Bundes, welcher nicht nur den nordischen Meeren durch Befampfung der gahl= reichen Geeräuberhorden den Frieden wiedergab, sondern auch mit mächtigen Staaten siegreiche Seefriege geführt hat, so erscheint ber heutigen Ansicht ber Mangel einer folchen Flagge auf ben Schiffen fast unerklärlich. Wir muffen baher zunächst bie letteren selbst in Augenschein nehmen, wobei wir leider bemerken, wie fehr Untersuchungen über bie Geschichte bes Seewesens uns Wir werden uns bei Ansicht ber in alten Gemälben und namentlich auf Städtesiegeln vorhandenen Abbildungen von Schiffen bald überzeugen, daß die mittelalterlichen Schiffe überall feine Flagge führten, b. h. feine große am hintertheile bes Schiffes ober auf der Spitze des Mastes befestigte vier= eckigte Fahne, welche als Merkzeichen ober zur Schau dienen foll. Nicht ohne Ueberraschung nehmen wir wahr, wie neu jene Flagge ift, welche Kriege= von Handelsschiffen unterscheidet, welche ben Rang des Befehlshabers auf dem Kriegsschiffe anzeigt, welche auf allen Schiffen jetzt zur Ehren = und Trauerbezeugung dient, jene Flagge, beren Name wie kein anderes Wort, mit bem Rechte, der Macht, der Ehre der Nation verwachsen ist. Es finden sich früher so wenig Spuren von Flaggen, daß ber Name sich in den älteren deutschen Sprachstämmen, fogar im Angelfächsischen nicht nachweisen läßt, noch nicht einmal im Mittelhochdeutschen. Nur in ben nordischen Sprachen findet es sich, boch fehlt eine Nachweisung, wie früh es im Isländischen vor= kommt. Wahrscheinlich hat die beutsche Sprache das Wort selbst erst von den nordischen Seefahrern entlehnt.

Von den Flaggen sind die Flüger und von diese wiederum die Wimpel zu unterscheiden. Letztere sind lange schmale Fahnen, welche man bei feierlichen Anlässen zum Schmucke und Schaugepränge flattern

<sup>1)</sup> Abbildungen findet man in Langermann's Hamburgischen Mung- und Medaillen = Vergnügen.

läßt. Der Flüger aber ist die sehr kleine Fahne, welche oben auf dem Mastbaume befestigt ist um die Richtung des Windes anzuzeigen. Er ist auf den ältesten Bildern viereckigt, auch oblong und geht gewöhnlich ganz in einen Wimpel über.

Die Flüger, auch Flügel genannt, scheinen schon vor ber Entstehung der Flaggen zur Erkennung der Nationalität, wenngleich vielleicht in beschränkterer Absicht gedient zu haben. Ginen anderen Zweck kann die Borschrift des ältesten hamburgischen Schiffrechtes Art. XXVI schwerlich gehabt haben, daß jeder hamburgische Bürger auf seinem Schiffe einen rothen Flüger führen muffe, bei namhafter Geloftrafe. Diefe Erklärung erhält eine Bestätigung burch ben Zusat in jenem Artifel, bag es gestattet wird aus Angst ober Noth ben Flüger nieder zu lassen. Unter biefer Noth fann ftarker Wind ober Sturm, aber auch ber Feind zu verstehen sein. Jedenfalls sollte ber rothe Flüger ber hamburgischen Schiffe im hiefigen hafen von den Schiffen ber Fremden unterscheiden. Deshalb wird nach ber ferneren Bestimmung bes oben angeführten Artifels ber Gaft ober Frembe, welcher zu Hamburg den rothen Flüger führt, ebenso von dem dortigen Gerichte bestraft wie der Hamburger, welcher ihn zu führen unterläßt. Im lübecker Schiffrechte Urt. XXVII, welches sonst mit bem hamburgischen fast wortlich stimmt, ist für lübecker Schiffe ber lübsche Flüger, jedoch ohne Angabe ber Farben beffelben, vermuthlich schon weiß und roth, 1) ange= ordnet. Der Zusatz bes hamburgischen Schiffrechtes wider den Gebrauch des städtischen Flügers durch Fremde, ist im lübschen

<sup>1)</sup> Das älteste vorhandene lübecker Stadtsiegel zeigt den Flüger länglich, wimpelartig, mit Andeutung einer Farbentheilung. Ueber dem Flüger steht ein ganz in die Siegelumschrift ragendes Kreuz, welches zum Maste zu gehören scheint, wie auf den unten zu erwähnenden Marseiller Schiffen. Ein etwas neueres Stadtsiegel hat den Flüger noch länglicher, in zwei Hälften, auf deren erster ein Andreastreuz und auf der äusseren horizontale Streisen (weiß und roth) angedeutet sind. Auf dem dritten Stadtsiegel ist fein Kreuz, weder auf den Masten noch im Flüger, diese ist beisnahe viereckigt, sehr klein und in zwei horizontale Felder getheilt.

nicht aufgenommen, welches aber noch beutlicher wie jenes, die Wegnahme des Flügers nur wegen drohender Feindseligkeiten gestattet: "it ne si also dat he late dor hindernisse unde schaden lines unde ghudes."

Das Schiffrecht, so wie es zu Riga angenommen, schreibt Urt. 14 vor, daß bie Burger, welche mit einem Schiffe gur See fahren, einen schwarzen Flüger mit einem weißen Kreuze führen Dagegen hat Bremen mit bem hamburger Schiffrechte vielleicht anfänglich auch ben rothen Flüger angenommen, jedoch in den späteren Redactionen bes Textes ben auf denselben bezüglichen Artikel weggelassen. 1) Wir ersehen also, daß wir ben rothen Flüger weder als deutsche oder hansische Farbe zu betrachten haben. Bemerkenswerth ift es, bag, mahrend die Geerechte felbst wortlich übereinstimmen, bei ben Flügern eine Berschiedenheit sogar absichtlich gesucht ist. Verfügungen anderer fremder Seerechte über die Flüger find uns faum befannt. In den Statuten der Stadt Marseille vom Jahre 1255 wird beren Bürgern anempfohlen, im Schiffe bas Banner ihrer Stadt mit bem Rreuze hoch entfaltet zu halten: "quaelibet navis hominum Massiliae portet et portare teneatur in nave vexillum communis Massiliae cum cruce extensum in altum;" wobei benn noch ausbrücklich verboten wird, daß die Schiffsherren ein anderes Zeichen ober Banner im ober außerhalb des Marseiller Hafens auf ihren Schiffen errichten. 2) Man könnte benten, bag hier von einer eigentlichen Schiffsflagge die Rede sei, doch scheint hier eben ein Flüger gemeint zu fein.

Ein Statut der Stadt Ancona (aus dem 15 ten Jahrshunderte) verbietet den Bürgern dieser Stadt die Jusignien anderer Herren und Städte als der Stadt Ancona, mit Ausnahme deren

<sup>1)</sup> Delrichs Bremische Stadtrechte S. 300. Vergl. Pardessus Collection de lois maritimes T. III, pag. 310 sq. Er ist bort der Flüger irrig durch le pavillon übersetzt, anstatt durch la flouette, die Windsahne auf den Schiffen, oder wenn unter jenem der Wimpel verstanden werden soll, la flamme, la banderole.

<sup>2)</sup> C. bei Pardessus l. l. T. IV, p. 272.

a Coomb

der römischen Kirche zu erhöhen. Der hier gebrauchte unbesstimmte Ausdruck — insignia sublevata — gestattet uns keine zuversichtliche Deutung.

Ich möchte in dem hamburgischen Seerechte, aus welchem die übrigen oben angeführten Rechte bekanntlich abgeleitet sind, zusnächst den Zweck suchen, die hamburgischen Schiffe in einiger Ferne leichter zu erkennen, sowohl im eigenen Hasen zur Bequemslichkeit der Befrachter und aus Zolls und polizeilichen Rückschten; so wie auch um in fremden Häsen als auf der See sich zusammen zu halten. Daß der Flüger eine völkerrechtliche Bedeutung hatte und seine Anerkennung als Beglaubigung der Nationalität eines Schiffes durch fremde Staaten erwartet wurde, geht aus den uns bekannten Berträgen nicht hervor, wenn er gleich ersichtlich den Weg zu der Bedeutung der später neben den Flügern einsgeführten Flaggen gebahnt hat.

Der Ursprung ber Flaggen scheint mir in bie Zeit zu fallen, wo auf den größeren Schiffen Zelte errichtet wurden, oder Balbachine gegen die Sonnenstrahlen so wie ben Regen, auf welchen Fahnen aufgesteckt find. Daher ber mittelalterliche lateinische Name ber Seeflagge, papilio, und ber frangofische, le pavillon. Wir finden auch wohl die Banner auf dem Verdecke stehend, doch nicht als feste Theile bes Schiffes. Sie entsprechen also bem, mas zu Lande bas Standardum, étandart war, eine Stange ober Maft, immitten bes Kriegslagers, oft auf Rabern angebracht und beweglich, (carroccio) an welcher Stange die Fahne (vexillum) befestigt mar. Zuerst habe ich letteres auf bem neueren Siegel ber Stadt Damme v. J. 1328 bemerkt, wo auf bem Schiffe zwei Berufte fich zeigen, mit zwei Fahnen, auf welchen man die flamischen Löwen fieht, welche Fahnen von Kriegern ober Schiffern gehalten werden. 1) Auf einem Siegel Richards, Herzoges von Glocester, v. J. 1469 erblickt man in ahnlicher Weise eine Fahne mit bem Wappen Englands angebracht, von einem Jagbhunde Mehr auf bem Vorbertheile bes Schiffes ift eine Flagge neben einer großen Lanterne auf bem Siegel bes Lord

<sup>1)</sup> Jai Archéologie navale. Tom. I, p. 245 und II, p. 367.

John Holland, Grafen von Huntingdon, v. J. 1417. Weniger möchten einige ältere Siegel, wie die von Sandwich und Pool, hieher gehören, wo wie auf jenem mehrere Bewaffnete und Mastrosen befindlich, deren einer das Banner mit dem Wappen hält, oder dieses, wo das Wappen ganz frei über dem Schiffe schwebt. 1)

In dem anziehenden Berichte des Reimar Kock über den Danziger Seehelden Pawel Benecke 2) wird zum Jahre 1473 eines zwiefachen Wappens gedacht, im Banner und auf der Galleye, dem Schiffe selbst. 3) Auf diesem mit den Mappen und Bannern Herzog Karls von Burgund versehenen Schiffe wollten Lombarden versuchen, die den Engländern in Brügge geshörigen Güter in England frei einzuführen. Das Wappen auf dem Schiffe sollte also bessen Nationalität andeuten und dasselbe schützen, weshalb auch später der Herzog von Burgund darüber Beschwerde sührte, daß ein Schiff unter seinem Wappen genommen sei. Jene Wappen auf dem Schiffe waren vermuthlich Schilde, das Banner dürsen wir nach dem Vorstehenden für ein auf dem Schiffe stehendes Banner halten, also sedenfalls nicht für eine eigentliche Seesslagge.

Eine Seeflagge finden wir noch nicht auf den Miniaturen zum Hamburgischen Stadts und Schiffrechte v. J. 1497, wo die auf dem letzten Blatte erscheinenden Schiffe verschiedene Flüger oder Wimpel tragen. Der Text der hamburger Schiffrechte wiederholt den alten Artikel wegen des Flügers, ohne einer Flagge irgendwo zu gedenken, wie dieses auch noch in dem Stadtrechte v. J. 1603 P. II, Tit. 14 der Fall ist. In einem der schönen Holzschnitte von Wohlgemuth und Pleidenwurf in dem alten Drucke des Schatbehalters, Nürnberg durch Anton Koberger 1491, Fol. erblickt man ein Schiff, auf dessen Wimpel zwei wappens

<sup>1)</sup> S. baselbst Tom. II. p. 368 sq.

<sup>2)</sup> Gedruckt in Grautoff's Lübeckischen Chronifen. Th. 11, G. 703.

<sup>3)</sup> Eine grote Gallepe . . mit wapen unde bannern hertogen Karells von Burgundien geziret . . . Hernach fragt der Hauptman auf der Gallepe: oft he nicht de wapen, beide in den bannern und och up der gallepen, kende? s. a. a. D. S. 703.

artige Zeichnungen, zwei Schilbe, bas eine mit querliegenden Felbern, bas andere mit einem Kreuze — alfo in ben Motiven gleich bem mittlern ber oben erwähnten Schiffe auf ben lubecker Stadtsiegeln — angebracht sind; am hintertheile bes Schiffes find über einem Dache ober Gerufte zwei Stocke vorhanden, an welchen Fahnen schweben, mit einer und derfelben jener Wappenzeichnungen auf beiben. Man möchte diese steif hingestellten Fahnen für Windfahnen halten, wenn ihrer nicht zwei neben einander ständen. Jedenfalls scheint hier eine Ungeschicklichkeit oder Unkunde des Zeichners hervorzutreten. Auf der Elbkarte des Melchior Lorichs tragen die zahlreichen Schiffe nur rothe Flüger, einige berselben ziemlich breit und ber Form einer Flagge sich nahernd, aber auf keinem Schiffe sieht man die große vierecigte Flagge auf bem hintercastelle. erscheint sie deutlich mit drei Lilien auf einem Kupferstiche, welcher die englische und französische Flotte bei Portsmouth 1545 Juli 19 darstellt, von welchen Jal. a. a. D. Th. I, S. 451 ein Schiff wieder giebt und eine fleine, eben fo gezeichnete auf bem Borbertheile; auf bem Maste aber erblickt man eine Flagge mit einem Kreuze.

Daß jedoch eine Medaille auf Maria, Königin von Ungarn und Böhmen, v. J. 1555 ein Schiff, deren drei Maste und Flüger oder Wimpel tragen, darstellt, ist beachtungswerth, weil die Medaille groß ist und die Zeichnung keine Ersparung des Raumes zu beabsichtigen hatte.

Auf den Medaillen, welche auf die spanische Armada im Jahre 1558 geschlagen sind, erblickt man meistens kleine Flaggen auf allen Masten; in denen auf die Eroberung von Damiette 1572 deutlicher eine Flagge auf dem Mittelmaste und große Wimpel auf den beiden anderen; doch auf einer, welche zu Middelburg verfertigt ist, läßt sich gleichfalls die Flagge auf dem Hinterscastelle erkennen. 1) Eben so auf mehreren niederländischen Mesdaillen v. J. 1602. 2) Eine sehr schöne Medaille von G. Dupré auf die Königin Maria von Medicis vom Jahre 1615, hat auf der Rückseite ein Schiff mit der Admiralsstagge mit drei Lisen

<sup>1)</sup> Van Loon Histoire metallique des Pays bas. T. I, p. 5. 158. 386.

<sup>2)</sup> Daselbst p. 3. 548 und 550.

auf dem großen Maste. Ein Beispiel einer wirklichen Schiffsflagge in einer deutschen Zeichnung läßt sich in J. Furttenbach Architectura navalis, Ulmas 1629 fol. nachweisen.

Aus diesen Bemerkungen wird man auch folgern mussen, daß das völkerrechtliche Sprichwort, daß die Flagge die Waare decke, le pavillon couvre la marchandise, neuerer Zeit seinen Ursprung verdankt, so vielfach die deskalsigen Rechtsansichten in ans deren Worten früher zur Beachtung gekommen sind. 1) Man nannte das Schiff, noch nicht das Zeichen, welches jenes repräsentirte, bediente sich auch für die Waare der Ausdrücke: robe d'amy, robe d'ennemy. Es würde irrig sein, in dem vermeinten Alter dieser Rechtsparömie einen Beweis für das Alter der Flagge suchen zu wollen.

Es bleibt uns noch ein weit verbreiteter Irrthum zu berichtigen, nämlich berjenige, daß die alte beutsche Sanse ein Kreuz in ihrem Kriegszeichen und der Flagge geführt habe. Diese Meinung ist so fehr verbreitet, daß selbst ein Zeitgenosse ber Entstehung bes f. g. hanseatischen Kreuzes, ein genauer Renner ber Verhältnisse welche zu berselben führten, sich hat hinreißen laffen, von dem rothen, althansischen Kreuze auf weißem Felde in ben Fahnen und Stanbarten ber hanseatischen Legion zu sprechen. 2) Es ist aber manchen Lebenden noch wohl bekannt, bag bieses gemeinschaftliche Zeichen ber jetigen brei Sanse= städte erst zu der Zeit entstand, als sie gleichzeitig bas französische Joch abwarfen, und zwar ohne Zweifel in geistigem Zusammenhange mit dem in jenen Märztagen von dem Könige von Preußen gestifteten eisernen Kreuze. In bem Hause bes trefflichen Patrioten und gediegenen Kunstfreundes-H. M. Speckter, berathschlagte er mit ben Freunden Friedrich Perthes, Runge, Dr. Ferdinand Benecke über die Erwählung dieses Zeichens, ob man ein lateinisches ober ein Maltheserkreuz nehmen, ob ihm die kirschrothe oder die scharlachrothe Farbe verleihen wolle. Speckter gab bamals auch bas vereinigte Wappen der brei hansestädte an, welches ber Maler Eiffe zeichnete. Man tabelte später aus heralbischen Gründen,

<sup>1)</sup> Ueber bas Alter ber Grundfage vergl. Pardessus 1. 1. T. II, p. 303.

<sup>2)</sup> Leonhard Wächters historischer Nachlaß Bb. II, G. 323.

Codelic

daß der silberne Schlüssel Bremens auf das weiße Feld bes Lübecker Schildes gelegt sei. In Rupfer gestochen ward bieses Mappen ber brei Städte, fo wie bas hanseaten = Rreuz mit ber Umschrift " Gott mit uns", zuerst in bem Lieberbuche ber hanse= atischen Legion gewidmet. Hamburg 1813. 8; bessen Herausgeber Dr. H. Julius gewesen sein soll. Das Kreuz bemerkt man schon auf dem Rupfer zu dem im Frühling 1813 erschienenen Heergerath für die hanseatische Legion (von Dr. F. Benecke). Die Bürger und streitbaren Männer ber hansestädte nahmen ohne Bedenken das ihnen bargebotene Bundeszeichen in ihren Kokarden, Fahnen und Privatflaggen auf, und hielten es für ein alt überliefertes, eben fo wie bas beutsche Bolf bie Farben ber akademischen Burschenschaften für seine beutschen Reichsfarben erklärt hat. 1) Eine ausbrückliche Anerkennung hat bas hanseatische Kreuz in den Fahnen, Siegeln und Rokarden der hanseatischen Legion und der denselben im Jahre 1815 bewil= ligten Feldzugsmedaille erhalten, 2) ferner in ben Siegeln des gebildeten hansischen Directorii; spater ift es blieben in den Uniformen der hansischen diplomatischen Agenten und Consuln, wie bas Reglement für die hamburgischen Consuln v. J. 1842 Dct. 28 ausweiset. Die Siegel ber hansischen Confuln enthalten aber nach alt hergebrachter Weise, gleich ben gemeinschaftlichen Mungen ber Sansestädte, bie Wappen ber drei noch vorhandenen Schwesterstädte in einem Schilde vereinigt. Jene Fahnen find noch neuerlich von unseren Truppen ins Feld geführt.

Zu der Annahme einer gemeinsamen Flagge haben die Hansestädte jedoch, in Ermanglung einer hansischen Flotte, bisher keine Beranlassung gefunden. Jeht aber geben wir uns dem freudigen Bertrauen hin, daß die unter der Leitung eines edlen, für Deutschlands Ruhm begeisterten Prinzen neu entstehende deutsche Flotte, indem sie die Erbschaft der fast verwelkten Siegerkränze der einst die nordischen Seen beherrschenden Hansestädte nicht verschmähet, die Ausrüstungen derselben zur See in ihrem Parsticular Snteresse für immer unnöthig machen wird.

<sup>1)</sup> Bergl. Ghillany und Beibeloff a. a. D.

<sup>2)</sup> S. die neueren hamburgischen Mungen und Medaillen. S. 103.

## IX.

# Dreizehnte allgemeine Versammlung

am 25. Mai 1848.

In Abwesenheit des verreiseten ersten Vorstehers, Herrn Dr. Lappenberg, eröffnete der zweite Vorsteher Herr Dr. Gesteken die Versammlung mit einer Hinweisung auf den bereits gedruckten Bericht über die, im September 1847 gehaltene zweite Germanistensversammlung in Lübeck. Als Reminiscenz daran hatte der Herr Berichtserstatter im Saale eine große Ansicht von Lübeck anhesten lassen, \*) welche er in Lübeck der Versammlung vorgezeigt. Nach Anführung von

<sup>\*)</sup> Diese Ansicht von Lubect, die Herr Dr. Geffden nebst andern Städteansichten aus ber reichen Sammlung bes herrn Senator Mondeberg erworben, besteht aus 24 zusammengelegten Blattern in holzschnitt, die zwischen ben Linien (ohne ben Rand) ein Bilb von 12 Auß Lange und 2 Auß 7 Boll Sohe barstellen. Der Blatter find in der Sohe zwei, in der Lange zwolf. Bon dieser überaus genauen Ansicht war bisher weder in Lubeck noch anderswo ein zweites Exemplar aufzufinden, und hat man daher in Lübeck ein genaues Facsimile angefertigt. Rein Schriftsteller über Lubed gebenkt dieser Unficht, und nur in bem Stabteatlas von Braun & Sogenberg, Coln 1572 und von Janffon, Amsterdam 1656 finden fich kleine fehr undeutliche Covien, die nach diesem Original ge= macht sein muffen. Das Eremplar ift durchaus wohl erhalten, nur am außersten unteren rechten Ende ift ein fleines Stud abgeriffen, wo freilich fonft nichts Wichtiges bargeftellt fein kann, wo aber möglicher Weise bas Monogramm bes Holzschneibers angebracht war. Db bie Unsicht in Lubeck felbst geschnitten ift, wo der hamburger Stephan Arndes feine Bucher, g. B. feine niederbeutsche Bibel und feinen "Garten ber Gesundheit" mit Holzschnitten illustrirte, ober ob wir in Murnberg ober Augsburg oder sonst wo den Kunftler zu suchen haben, wird sich vielleicht

Geibels begeisterten Worten über Lübecks altherrliche Pracht und Macht, beschloß herr Dr. Geffcen biesen Theil seines Bortrags: "Laffen fie uns benn, meine herren, es als ein gutes Zeichen nehmen, daß eben jett bas Bilb ber Schwesterstadt in feiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, wie es bas geistige Auge bes Dichters geschauet, auch vor unser leibliches Auge tritt; lassen fie es uns als eine Vorbebeutung betrachten, daß wir in dieser neuen Zeit, die für Deutschland angebrochen ist, nicht berufen find, ber finfenden Sonne Lübecks nachzublicken, sondern ber neu fich erhebenden wieder uns zu freuen." Der Borfigende erinnerte an bie neuerdings im Druck erschienenen Arbeiten bes Bereins, das fünfte heft ber neueren hamburgischen Münzen und Mebaillen, und das vierte heft bes zweiten Bandes unserer Zeitschrift, beren dritter Band jest gedruckt wird, besonders aber verweilte er bei ber Lorichschen Elbkarte, bie mit bem Texte bes Herrn Dr. Lappenberg nunmehr ausgegeben ift. Er theilte barüber Folgendes mit. "Die im Jahre 1568 von dem Flensburger Meldior Lorichs gezeichnete Karte der Elbe (im Driginal 41 Fuß

> später aufklären; ber größte Kenner in diesem Kache, der Kinangrath Sotzmann in Berlin, der die Ansicht mehrere Bochen im Sause hatte, vermogte bisher eine Machweifung nicht zu geben. Beit durfte fich ziemlich genau bestimmen laffen, namlich zwischen 1520 - 1530. Daß bie Unsicht vor ber Reformation geschnitten sei, scheint die Frau mit bem Rosenkranze zu beweisen, die man am Mublenthor bemerkt. Auffallend ift ber Gifer, mit welchem bei den Thoren, dem Muhlen= und Burgthore von auf Wagen sitzenden Mannern geschossen wird. Durfte vielleicht niemand geladene Gewehre in bie Stadt bringen, und war man beswegen genothigt, sie vorher zu entladen? — Die von Antonius von Worms um's Jahr 1531 geschnittene Unficht von Roln, über die Sogmann (Koln 1819 in 8) eine eigene Schrift verfaßt, ift nur 1 Fuß 7 Boll hoch und 10 Fuß 9 Boll lang. Merkwurdig ift, daß so bedeutende und intereffante Runstwerke, die gewiß nicht ohne öffentliche Beihulfe entstanden find, gang ober fast gang haben verschwinden konnen. Von einer großen Unficht von hamburg, Amsterdam 1619 bei Petro Raerio 2 Fuß boch und 7 Fuß lang, die noch in Richen's Katalog IV, S. 449 Do. 1 aufgeführt wird, ift g. B. jest feine Spur mehr zu entbeden.

lang und 3 Fuß hoch) war schon seit einigen Jahren von Herrn Friedrich Eugen Schuback verkleinert und in der Speckterschen Wir trugen aber mit Recht Bedenken fie Officin litvaraphirt. ohne Erläuterungen auszugeben. Diese Erläuterungen haben Herrn Dr. Lappenberg feit Jahren beschäftigt, aber ungeachtet der mühsamsten Forschungen waren sie nicht sobald zum Abschluß ju bringen. Jest liegt bas inhaltreiche Werk in einem Quart= heft von 143 Seiten vor uns. Riemand unter uns wird es lesen und mit der Karte vergleichen können ohne sich dem ver= bienten Berfaffer zu lebhaftem Danke verpflichtet zu fühlen. beste Lohn für ben Berfasser aber wird es fein, bag sein Wert in einem Zeitpunkte erscheint, wo ihm die allgemeinste Aufmerkfamfeit nicht entgehen fann, benn wann find bie Blicke von gang Deutschland gespannter und mit lebhafterer Theilnahme auf den Ausfluß ber Elbe gerichtet gewesen als eben jett? Und auch wir, die wir an ihren Ufern wohnen, empfinden boch wohl eben jest, was wir an ihr haben, mehr als sonst, da die Mündung unseres herrlichen Stromes den deutschen Schiffen versperrt ift. Danken wir es bem Berfasser, bag er uns vom Sachsen= walde bis an die "Solte See" nach Rigebuttel und Neuwerf an beiden Ufern als ein fundiger Führer begleitet, banken wir es ihm, daß er uns ben Anbau ber Elbufer so anziehend schildert und so manche gemuthliche Familienerinnerungen einflicht, und so unsere schönen Elbufer mit ben edlen Geistern ber Dahingegangenen belebt, fo haben wir es ihm zwiefach zu banken, daß er eben in der gegenwärtigen Zeit ohne alle Ruhmredigkeit aber mit ernsten nachbrücklichen Worten, ben treuen Gifer ber Burger hamburgs schildert, mit dem sie seit tausend Jahren das ihnen verliehene Rleinob, die herrliche Elbe zu huten und ihre Freiheit für ben Handel Deutschlands zu erhalten gewußt haben."

Demnächst wurde auch die begonnene Bearbeitung eines hamburgischen Schriftsteller=Lexicon's erwähnt. Nach Aufzählung der vielen historischen Bereine in und außer Deutschland, mit denen der unsrige im literarischen Berkehr und Austausche steht, wurde bemerkt, wie die dadurch entstandene reiche Sammslung von Zeitschriften nunmehr aufgestellt sei in dem der

patriotischen Gesellschaft abgemietheten Zimmer bes Vereins, was durch Herrn Dr. Buef mit Hülfe des Herrn Gaedechens geschehen. Durch die Bemühungen des Herrn Professor Petersen und Herrn Gaedechens ist die Errichtung eines antiquarischen Museums im Souterrain des Gymnasialgebäudes zu Stande gekommen.

Bu correspondirenden Mitgliedern murden herr Paftor Lubers in Rirchwärder und Professor Altmeyer in Bruffel ernannt. Die Statuten murben auf unbestimmte Zeit prolongirt, mobei ber Vorstand um Einreichung ober Mittheilung etwaniger Borschläge zu Abanderungen ersuchte. Die Mitglieder bes Vorstandes wurden auf fünf Jahre wieder gewählt, mit Ausnahme bes Gecretars herrn Senators Dr. Rirdenpauer, ber zum Leibmefen bes Bereins um Entlassung von seinem Umte gebeten hatte, an beffen gehöriger Fortführung überhäufte Staatsgeschäfte ihn verhindern. Die Versammlung bezeugte bem hochverdienten-Herrn Senator ihren innigen Dank für die treue Sorgfalt, womit er feit neun Jahren feit bem Entstehen bes Bereins, bas Secretariat geführt hatte und erwählte, auf Borschlag bes Borstandes Herrn Dr. Gries zum Secretair bes Bereins. — Auf Borschlag bes herrn Dr. Buef murbe beschloffen, bie Sammlung von Buchern, Handschriften und Bilbern bes Bereins an jedem Donnerstag von 2 — 3 Uhr zur Durchsicht und Benutzung offen zu halten.

Der Berein hat seit ber letzten allgemeinen Bersammlung zwei Mitglieder durch den Tod verloren, Herrn Syndicus Sieveking, und Herrn G. H. Mönch, von correspondirenden Mitgliedern Herrn Bürgermeister Hinsche in Bergedorf, der unsere Bersammlungen oft besuchte und unsere Sammlungen mit manchen werthsvollen Geschenken bereicherte. — Ausgetreten sind 9 Mitglieder, neu eingetreten drei, nämlich die Herren Dr. E. de Boor, Dr. Georg. Wolters und Dr. E. Fischer, so daß die Zahl der contribuirenden Mitglieder jetz 232 beträgt. — Wir erleben jetzt mehr Geschichte, als wir erforschen; Mancher will sogar Geschichte machen, der nichts davon gehört hat oder hat hören wollen — und doch ist auch in unserem kleinen Staatswesen, wo sich so umendlich Bieles historisch gebildet hat, die richtige Kenntniß der Bergangenheit ein unentbehrliches Mittel um die

Gegenwart zu verstehen und einer schönen sichern Zukunft zus zuführen. Am Leichtesten freilich ist es nicht wissen zu wollen, was gewesen, was jetzt ist, sondern ohne Weiteres zu behaupten, Alles sei schlecht, Alles müsse anders werden, wobei es denn auf ein halbes Dutzend ganz oder halb unwahrer Thatsachen nicht ankommt.

Der Cassenführer Herr D. E. Gaebechens berichtete über den 662 # 11 ß Ert. und eine Staatsobligation von 1000 # Bco. betragenden Cassensaldo; eingenommen seien 1374 # Ert., aussgegeben 1513 # 13 ß Ert.

In der historischen Section hatte Herr Prof. Wurm über Einzelnes berichtet, was sich in den 40 handschriftlichen Bänden besindet, welche die hiesige Stadtbibliothek aus dem Nachlasse des Johann Jacob Mauritius besitzt, der im zweiten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts holländischer Resident in Hamburg war, der über die reformirte Capelle u. s. w. gar manche Streitigkeiten gehabt, und an dem es nicht lag, daß nicht auch die Generalstaaten ein niederländisches Postcomptoir in Hamburg anlegten.

Die statistisch topographische Section hatte die Ansfertigung eines Berzeichnisses der Schriften, Karten u. s. w. über den Brand von 1842 und den Neubau beschlossen, Tabellen über Geburten, Shen und Todesfälle angesertigt, über genaue Bolkstählungen viele, bis jetzt aber vergebliche Berathungen gespflogen, und bat der Dirigent Herr Neddermeier um Mithülse zur Fortsetzung seiner Beiträge zur Topographie und Statistif von Hamburg.

Während die biographische und artistische Section ihre Sammlungen vermehrten und ergänzten, war es der Besmühungen der letzteren gelungen, mit Unterstützung der Baus Deputation das schon oben erwähnte "antiquarische Museum" herzustellen. Dasselbe wird vorläufig Mittwochens und Sonnabends von 2 — 4 Uhr geöffnet sein. Aus dem Verzeichnisse der "alten Bekannten," welche nach Herrn Gaedechens Bericht wir dort sinden werden, mögen hier nur erwähnt sein: "der Esel mit dem

Dudelfact" aus bem Dom, die Bildfaulen von Christus und St. Nicolaus aus ber, bem Letteren geweiheten Rirche, Die Raiserbilder vom Rathhause, die Wappen von dort, der Bank und dem Eimbeckischen Hause (der Bachus hat nicht durch die Thur gebracht werden fonnen), Denkmäler aus ben abgebrannten Rirchen, die Inschriften bes Deichthors und Zuchthauses u. f. w. -Das von dieser Section vorbereitete Künstlerlericon nähert sich ber Bollendung, und das von der literarischen Section vorbereitete Schriftstellerlexicon wird zum Drucke vorbereitet. Die Grundlage zu letzterem lieferten die Sammlungen des Herrn M. M. hubbe und Dr. Schröder in Altona über die verstorbenen, fo wie ein Geschenk bes herrn Dr. hoffmann über die lebenden Schriftsteller. herr Dr. Schröber hat die Redaction bes Werkes übernommen und wird dabei von einem Ausschuß des Vereins thatig unterstütt. Die Ungunft ber Zeiten hat die Aufforderung zur Subscription verzögert, aber nicht die Arbeit selbst. Vorträge in ber Section hatte ber Dirigent herr Prof. Petersen gehalten über die hamburgische Schützengilbe und über die literarischen Beziehungen bes Domsyndicus Lucas Langermann.

In ber kirchengeschichtlichen Section hielt herr Pastor Monckeberg einen Vortrag über die katholische und evangelische Gottesdienstordnung; Berr Dr. Geffcen hielt drei Bortrage: 1) über bas uralte Recht ber fammtlichen Prediger zu St. Michaelis an der Schulinspection Theil zu nehmen, nach den Aufzeichnungen bes ersten Pastors der St. Michaelisfirche Lic. Georg Haccius, 1680 — 1684. 2) Ueber ben ersten Streit "über die sittliche Zulässigkeit des Schauspiels in Hamburg 1677 — 1688." 3) Ueber die ersten Opern in Hamburg und die in ihnen behandelte biblische Die beiben letten Auffage werben mit einem britten Geschichte. über ben Goeze = Schlosserschen Streit 1769 — 1770 im ersten Hefte bes britten Bandes der Zeitschrift im Druck erscheinen. — Erfreuliche Zeichen von Theilnahme an historischen Forschungen im Landgebiete hatten 1) ein Auffat des Herrn Pastor Jänisch in Altengamme geliefert "über die firchliche Feier des Petritages in den Bierlanden seit 1620 als Dankfest für Befreiung des Landes von den Bedrückungen burch bie braunschweig=luneburg= ischen Kriegsvölker," 2) eine Schrift des Herrn Pastor Sengels mann "Rachrichten von dem Kirchspiel Moorsleth und seiner Kirche," wobei nur zu bedauern, daß der Verfasser manche Versvollständigung und Berichtigung nicht eingezogen hat, welche die Section und der erste Vorsteher des Vereins ihm bereitwillig gewährt haben würden.

In der juristischen Section setzte Herr Dr. Harder seinen Bericht über die Präjudicaten = Sammlung fort und besprach Luthers Testament. Der Dirigent Herr Dr. Trummer trug vor über Deutsches Personenrecht, so wie über einzelne Gegenstände hamburgischen Rechtes: Servituten, Spiele und Wetten, herrens loses Gut u. s. w.

Die Versammlung schloß mit der Bitte der Anwesenden an den Vorsitzenden, dem ersten Vorsteher Herrn Dr. Lappenberg zu seinem, am 28. Mai bevorstehenden Amtsjubiläum die aufrichtigsten und herzlichsten Glückwünsche des Vereins schriftlich zukommen zu lassen.

## $\mathbf{X}$ .

# Alepin's Reise nach England. 1534.

Bon herrn Paftor Mondeberg.

Es war schon längst ber Wunsch bes Königs Heinrich VIII. von England gewesen, von seiner ersten Gemahlin Catharina, der Tante des Raisers Carl V. geschieden zu werden; er gab Gewissenssfrupel vor, die er barüber hege, daß er die Wittwe Zwar hatte Papst seines Bruders Arthur geheirathet habe. Julius II. fraft apostolischer Auctorität ihm zu dieser Bermählung Dispensation ertheilt; allein selbst Thomas von Aguino, der große Scholastifer, den der König unter allen Lehrern der Rirche am höchsten stellte, hatte bezweifelt, daß der Papst von der Befolgung eines Gebotes der heiligen Schrift entbinden fonne, und bas Göttliche Gesetz (3 Mof. 20, 21) erklart es für eine schändliche That, wenn Jemand seines Bruders Weib Papst Clemens VII. hatte, so lange er vom Raiser nimmt. bedrängt wurde, dem Könige, dem er persönlich wohl wollte, Hoffnung gemacht, ihm zur Scheidung zu verhelfen; 1) doch faum war er aus ber Angst vor bem Kaiser befreiet und mit diesem in gutem Bernehmen, so überwieß er ben Proces bes Königes bem Berichtshofe ber Curie. Nun konnte Heinrich freilich keinen guten Ausgang erwarten, und schon war er im Begriff, sich bem Ausspruche Roms zu unterwerfen, als er, von Aerger und Leidenschaft getrieben, ber Stimme eines Mannes Gehör gab, ber ben größten Theil Europa's besucht hatte, und von dem antipapstlichen Geifte, ben er fast bei allen Gebildeten damaliger Zeit gefunden, ergriffen

<sup>1)</sup> Chytraei Saxonia I. XII, p. 363.

Cromwell, ein Vertrauter Wolsey's, legte ihm worden war. einen Plan vor, wie er wider den Willen von Rom seine Absicht erreichen könne; er rieth ihm nämlich, sich an die Spite der Beiftlichkeit von England zu ftellen. Leopold Ranke hat uns, im vierten Theil seiner Geschichte im Zeitalter ber Reformation, bargestellt, wie ber König biesen Plan auszuführen wußte. Wir sehen baraus, wie es Heinrich's Absicht gar nicht war, sich mit den Lutheranern zu verbinden ober bas Dogma ber Rirche anzutasten, sondern vornämlich, von der Herrschaft des Papstes loszufommen; und wie es ihm gelang, ben Klerus von England ju ber Erklärung zu bringen, baß bie Vermahlung zwischen Arthur und Catharina als wirklich vollzogen anzusehen sei, und daß der Papst kein Recht gehabt habe, Heinrich die Dispensation zu ertheilen. Diese Erklärung erfolgte am 25. März 1533; schon bamals hatte Heinrich seine Ghe mit Unna Bolenn vollzogen; nichts besto weniger erklärte bas Consistorium ber Carbinale ein Jahr fpater, ben 23. Marg 1534, die Che Beinrich's mit Catharina für eine rechtmäßige, und die Nachkommenschaft aus der Ehe mit Anna Boleyn für illegitim. Dieser Ausspruch rief in England eine Menge Schriften über ben Primat bes Papstes hervor. Es lag dem Könige Alles daran, die Stim= mung seines Bolfes für die Gultigfeit ber papstlichen Entschei= dung zu erschüttern; er sah sich nach allen Seiten nach Ber= bundeten um, und sandte ju biefem Endzweck ben Dr. Lee ober Leigh (Legius) nach den Hansestädten, zunächst nach Samburg.

Die Absicht bes Königs geht aus ben Schriften hervor, die hier wieder nach den Originalen, die sich im Stadt-Archive fanden, mitgetheilt werden. Der König von England bittet den Senat von Hamburg nicht nur um Rath, sondern auch um Fürsprache bei dem zu erwartenden allgemeinen Concil und um Hülfe gegen die Beleidigungen und Angriffe des Papstes, und fordert ihn auf, Theologen nach England zu schicken, um ihm Beistand zu leisten; und er verspricht dagegen seinen Rath und seine Hülfe in allen kirchlichen und bürgerlichen Angelegenheiten.

Ein folches Anerbieten kam der Stadt sehr gelegen. Der Senat war gerade in großer Angst und Sorge. Der Proceß, den das Kapitel beim Reichskammergericht gegen die Stadt er=

hoben, hatte eine üble Wendung genommen; der Kaiser hatte der Stadt mit dem Banne gedroht, wenn sie nicht das Kapitel in seine frühere Stellung zurücksehren lassen wolle; außerdem waren die Verhältnisse, in welche die Hansa wegen des Dänischen Königes Christian II. und der ausschweisenden Pläne des Bürgermeisters Wullenweber in Lübeck gerathen, der Art, daß England's Versmittelung sehr wünschenswerth erschien; dazu kam, daß die Reibungen, welche zwischen den Englischen und Hamburgischen Kausseuten wegen des Handels nach Island vorgefallen waren, sich immer wieder erneuerten.

Der Hamburgische Senat sandte daher den Superintendenten Mepin mit bem Bürgermeister Albert Westebe und bem Rathsherrn Hinrich Hesterberg nach England. Lübeck, bas eine ähnliche Auf= forderung, wie Hamburg, bekommen, deputirte nur drei Mitglieder bes Senats, feinen Geistlichen. Der Grund hievon ift aber nicht schwer zu entdecken. Es war ber Rampf bei ber Ginführung ber reinen Lehre in Lübeck ein viel heftigerer, als in hamburg. Gab es auch bei uns in ben ersten Jahren eine katholische Partei im Senate, so war sie boch nie so machtig, wie die in der Schwester= stadt. Es hatte bies aber nicht nur in ber religiösen, sondern vornämlich in der politischen Ansicht seinen Grund. Katholiken und Protestanten standen sich in der ersten Zeit der Reformation ber Kirche in ben Reichsstädten gegenüber, wie später Tories und Whigs in England. Die Aristofraten waren Ratholifen, zugleich Confervative in Bezug auf die Berfassung. Go erklart es sich, baß Bicke Bole, in Greifswald, ber gut evangelisch war, apostasierte, als er Bürgermeister geworden. 2) Deshalb hielt es der Rath in Lübeck für eine Herabsetzung, daß er seinen eigenen Bürgern sollte einen Vertrag versiegeln; Rathsherren sprachen es deutlich genug gegen die Gemeinde aus, daß sie die Reformation für Nichts, als eine Revolution hielten, welche aus ben Anechten Herren mache, und wollten noch 1530 nicht Vorsteher bei ben Rirchen und Klö=

- creati

<sup>1)</sup> S. Wurm's Auffaß: Eine deutsche Colonie, in Schmidt's Zeits schrift für Geschichte Th. 6, S. 141. Ranke's Gesch. ber Resorsmation Th. 3, S. 576.

<sup>2)</sup> Bartholomaei Gaftrowen Leben Eh. I. G. 64.

stern haben, damit nicht die Macht des Rathes verringert werde. 1) Doch gerade dies ließ die Demofraten schon 1529 auf die Ein= führung der neuen Lehre bringen; die 48 Burger erklarten bem Rathe geradezu, daß er den ihm vorgelegten Artikel von der reinen Predigt des göttlichen Wortes wol bedenken moge, damit er von dem Haupte und der Obrigfeit, und nicht von den Unterthanen ausgehe, und daß E. E. Rath das Erempel Hamburgs vor sich nehmen möge, wo auch brei ober vier im Rathe so lange wider= strebt hatten, bis daß die Gemeinde genothigt gewesen mare, die Sache anzufangen. 2) In Hamburg hatten bie Protestanten balb die Oberhand im Senate bekommen, 3) ber stärkste Gegner, ber fonst um unsere Stadt hochverdiente Bürgermeister Hinrich Salz= borch, hatte 1531, vielleicht weil er der berüchtigten Procession am ersten Sonntage nach Trinitatis 1530 in Lübeck beigewohnt, 4) resigniren muffen; aber auch ber Rathsherr Joachim Wullenweber, ber, wie Cordt Goldener 5) und Andreas von Harstein, durch das mit seinem Bruder Jürgen angestellte Interrogatorium 6) in starken Berbacht kam, auf ber anbern Seite zu weit gegangen zu sein, wurde 1536 abgesetzt. In Lübeck trieb die fraftige Beharrlichkeit ber katholischen Partei die Demokraten immer weiter, so daß sie, als sie zur Herrschaft kamen, selbst zu ben communistischen Lehren der Wiedertäufer sich neigten. ?) Wullenweber hatte schon die höchste Würde in Lübeck erreicht, als er es für nöthig fand, um gang frei seine Plane burchseten zu konnen, um Oftern 1534 ben

<sup>1)</sup> F. Peterfen Geschichte ber Lubeckischen Kirchen=Reformation (eine plattdeutsche Chronik) S. 49. 21 und 85.

<sup>2)</sup> Petersen a. a. D. S. 9. — Bon Roloff Moller und seiner Notte in Stralsund schreibt B. Sastrow (Leben Th. I. S. 40), daß sie "gar zu geschwinde vnnd eiverich Evangelisch oder eigenwillig weren".

<sup>3)</sup> S. biese Zeitschrift Bb. II. S. 255 Anm. 6. sowie Bb. III. S. 116.

<sup>4)</sup> Peterfen a. a. D. G. 65.

<sup>5)</sup> Oberalter zu St. Misolai, der auch 1537 suspendirt wurde, vergl. Lappenberg's Programm vom Jahre 1828, S. 56 No. 45 und diese Zeitschrift Bd. II. S. 247. und Bd. III. S. 136 ff.

<sup>6)</sup> Rante's Gefch. ber Reformation Bb. VI. S. 269 und 270.

<sup>7)</sup> Wurm in Schmidt's Zeitsch. Th. VI. S. 139 und 155. Ranke Bb. VI. S. 270.

alten Rath ber Stadt abzusetzen. Das konnte Lübecks Superintendent, Hermann Bonnus, nicht mehr ertragen, und nachdem er mehre Male öffentlich gegen solches Unternehmen "des gemeinen Mannes gegen die Obrigkeit" vergebens gepredigt, schickte er den 4. Mai "an den Unordentlichen Rath" ein Schreiben ein, in welchem er um seine Entlassung anhielt, weil er in seinem Gewissen solch Unternehmen nicht billigen könne. 1) Bonnus wurde suspendirt, und die Stadt hatte keinen Theologen, den sie am Ende Mai nach London senden konnte.

Die Artikel, über welche ber Konig von England fich vornämlich bas Urtheil ber Deutschen Protestanten erbeten hatte, waren biese: 1) Es ist nach göttlichem und natürlichem Rechte verboten, die Wittme feines Brubers, wenn fie feine Rinder hat, zu heirathen. 2) Gegen bas gottliche Gebot ift bie Dispensation bes Römischen, wie jedes andern Bischofes wirkungslos und nichtig. 3) Der Römische Bischof hat nach ber heiligen Schrift tein höheres Ansehn, als jeder andere. 4) Jedem Bischofe ist es von Gott zur Pflicht gemacht, die ihm anvertraueten Schaafe im göttlichen Gesetz zu unterweisen, und die, welche daffelbe übertreten, zu ermahnen, tabeln, strafen und auf alle Weise zu bessern; barin barf er keiner Macht, auch ber bes Römischen Bischofes nicht weichen, sondern er muß nach St. Pauli Borbilde einem jeben, selbst ins Angesicht, widerstehen, bis der welcher gefündigt hat, Reue empfindet. 5) Gegen die Auctorität, welche dem Romischen Papste von Seiten ber Menschen verliehen ift, ist ein Einspruch bei hohen Dingen zuzulaffen, selbst bei ber Römischen Curie. 6) Ein heiliges, allgemeines Concil, das gesetzmäßig berufen ist, ist über alle bischöfliche Gewalt, ja, auch über die sogenannte papstliche, wie das Baseler Concil das bestätigt, wenn es erklärt: Wer sich seinem Ausspruch hartnäckig widersett, ist ein Reter. 7) Einem jeden Christen ift es vergonnt, von dem Römischen Bischofe an eine allgemeine Rirdenversammlung zu appelliren. 8) Nach erfolgter Uppellation barf der Papst Richts thun oder unternehmen zum Nachtheil der Appels lanten; thut er Etwas, so ist dies für null und nichtig zu achten.

- Crowk

<sup>1)</sup> Stard's Lubed's Kirchen-historie G. 88.

9) Der Bann des Römischen Bischofes ist also nach erfolgter Appels lation an ein allgemeines Concil für keinen Bann zu halten.

Am 25. Mai wurden die Hamburgischen Gesandten abgeordenet, den 12. Juni gingen sie, wie Traciger berichtet, unter Segel; am 3. Juli überreichten sie dem Staatssecretär Cromwell ihr Schreiben, und empfingen sie dagegen die Artikel, welche der König ihnen vorzulegen für gut fand.

Ihre Stellung zum Könige von England war aber eine andere, als die der Lübecker Abgeordneten. In Lübeck wollte die Wullenwebersche Partei, die noch herrschte, Krieg; der Hamburger Senat hatte schon Frieden zu stiften gesucht. Darum machten die Hamburgischen Gesandten gleich im Eingange ihres Schreibens an Heinrich VIII. darauf aufmerksam, daß sie nur um dem Wunsche des Königes entgegen zu kommen und den Frieden und die Freundschaft zwischen beiden Staaten zu befestigen, erschienen seien, des Königs Wohl zu berathen und in allen erlaubten, ehrenwerthen und christlichen Angelegenheiten ihm Beistand zu leisten; sie baten dann aber, nicht zu gestätten, daß den Deutschen hanseatischen Kausseuten wegen dieser ihrer Gesandtschaft irgend ein Nachtheil entstehe.

Der König verlangte, daß der Senat und die Bürger von Lübeck und Hamburg versprächen, die Sache des Königs als eine ehrenhafte und gesehmäßige auf dem nächsten allgemeinen Concil oder sonst zu vertheidigen, das Recht des Königs und seiner Nachstommen zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit aufrecht zu ershalten, auch nicht zuzugeben, daß die Kirchenversammlung an einem Orte gehalten werde, der dem Könige nicht genehm sei; ferner, die ihnen vom Könige übergebenen Artifel, sowohl im Allgemeinen, wie im Einzelnen gegen den Papst und seine Anshänger, wie gegen ihre verwersliche Lehre als gut, gerecht und schriftgemäß darstellen und vertheidigen zu wollen; 3) wenn der König es verlange, zwölf wohlausgerüstete Schiffe und 10,000 Mann Truppen auf des Königs Kosten zu stellen; 4) den Unterthanen des Königs freien Berkehr und Handel gleich ihren eignen zu ges

- Comb

<sup>1)</sup> Altmener: Histoire des relations commerciales des Pays-Bas p. 277.

statten und gegen jebe Beleidigung und Hintergehung Schutz und Rocht zu gewähren; ohne Zustimmung des Königs kein Bündniß und keinen Frieden mit irgend einem Staate zu machen; so wie, so viel, wie möglich, dahin zu trachten, alle Hansestädte zu einem ähnlichen Vertrage zu veranlassen.

Die Lübecker gingen auf diese Borschläge ein, und schlossen mit England einen Bund auf tiese Grundlage; 1) mit Recht machte man ihnen später baraus einen Borwurf, auf bem Hansatage zu Lübeck 1535 namlich, 2) auf welchem Burgermeister Westebe einer ber Bertreter hamburgs mar. Die hamburger konnten ficffin diese Forberungen nicht einlassen; sie hielten es für einen Berrath gegen bas Reich, mit einem auswärtigen Ronige ein folches Bundniß zu schließen; auch konnten sie die Chescheidung bes Königs nicht rechtfertigen. 3) Sie übergaben beshalb bem Dr. Lee ein ausweichendes Untwortschreiben, in welchem sie bie Privatsache bes Königs gar nicht berührten, ihre Stadt entschuldigten, daß sie schon durch jahres lange Rriege fehr gebruckt fei, sie ber Gnade bes Königs empfahlen, ber sie sehr bedürftig sei; versicherten, daß sie selbst nichts anders gewollt, als die Freundschaft des Königs sich erhalten; und den Doctor baten, bies zur guten Stunde bem Ronige vorzutragen, ba er die Lage ihrer Stadt kenne, und wisse, was sie nicht zu schreiben magten. Am 24. August wurden sie vom Könige ent= laffen.

Auch er hatte freilich, nach Ripenberg's Zeugniß, die Shescheidung des Königs nicht gebilligt, aber er war mit den Bischöfen, mit dem vielvermögenden Cromwell, ja, nach einem Briese Melanchsthon's, mit dem Könige selbst oft zusammengekommen, 4) und demsselben lieb geworden. Welchen Einfluß unser Superintendent auf die Entwickelung der Reformation in England gehabt, können wir nicht genauer angeben. Während seines Aufenthaltes in diesem Lande votirte das Parlament nochmals, und zwar ohne Bedingung

<sup>1)</sup> Altmeper a. a. D. S. 509 ff.

<sup>2)</sup> Wurm a. a. D. S. 141.

<sup>3)</sup> Ritzenbergii epitaphium in Fabricil memor. Hamb. vol. 1. p. 93.

<sup>4)</sup> Milden's Chren-Tempel G. 255.

dem Könige den Titel eines obersten Hauptes in der Englischen Kirche, mit der Besugniß, Misbräuche und Retereien auszutilgen; Bischof Gardiner rechtsertigte dieses Bersahren, das ganz mit den Ansichten der Deutschen Reformatoren übereinstimmt, 1) in einer eignen Schrift, die 1536 in Hamburg wieder abgedruckt wurde. 2) Im December bat der Klerus von Canterbury den König, einige redliche Männer mit der Uebersetzung der Bibel zu beaustragen. Vielleicht hat Aepin an diesen Beschlüssen mitgewirkt. Um 5. December wandte sich der Hamburger Senat an den König Heinrich mit der Bitte um Entlassung des Superintendenten; seine Gegenwart ward wegen des Umsichgreisens der Wiedertäuserei im nördlichen Deutschland sehr gewünscht; im Januar 1535 kam Nepin heim.

Er hatte wenigstens ben Wunsch, mit Deutschland und mit Deutschen Theologen in Verbindung zu bleiben, in dem Könige Heinrich nicht unterdrückt. Der König, ber früher von Luther so arg angegriffen war, ber feine zwei Jahre vorher bie Lutheraner fo gut, wie bie Papisten in seinem Lande verfolgt hatte, sandte im Frühjahr 1535 seinen Kapellan Dr. Anton ober Robert Barnes nach Wittenberg, um mit ben Lutherischen Theologen wegen feiner Chescheidung zu unterhandeln und Melanchthon zu einer Reise nach England zu überreden. Melanchthon nahm bas Anerbieten gerne an, und bedicirte bem Konige jum Zeichen feiner Sochachtung die neue Ausgabe seiner Loci; allein die Pest, die ba= mals alle Professoren von Wittenberg zerstreuet hatte, gestattete seine Beurlaubung nicht. 3) Heinrich schickte barauf eine größere Gesandtschaft nach Deutschland, um entweder einen neuen Bund gegen den Papst zu Stande zu bringen, oder selbst in den Schmalfalbener Bund aufgenommen zu werden; doch der Churfürst von Sachsen Johann Friedrich war nicht bazu zu bewegen, ohne Ginwilligung seines Raisers mit einem fremden Potentaten einen Bund einzugehen. Sein Vorschlag, ben Fürsten Georg von Anhalt nach England zu senden und ihm Melanchthon beizugeben, obgleich er

<sup>1)</sup> S. biese Zeitschrift Th. 1. G. 218.

<sup>2)</sup> Lappenberg's Buchbruckerfunft G. 27.

<sup>3)</sup> Melanthonis opera ed. Bretschneider t. II. p. 872 u. 941.

von Luther unterstützt wurde, wurde eben so von den Fürsten und Städten verworsen, wie der des Landgrafen Philipp, den Grasen von Solms mit einem Theologen Bucer, Schnepf oder Brenz an den König zu schiefen. Erst zuletzt dachte der Landgraf an Uepin, "der ja in vertrauter Bekanntschaft mit dem ersten Minister der geistlichen Angelegenheiten in England stehe"; 1) sollte man gesfürchtet haben, den König zu beleidigen durch die Bermittelung eines Theologen, der ihm seine Meinung schon erklärt? Doch es wurde überhaupt besser befunden, da das, was in eben der Zeit in England geschehen war (die Hinrichtung des Bischof Fisher und des Kanzlers Thomas Morus), jede Lust zu einem Bündnisse mit dem Könige erstickt hatte, und Barnes selbst jest die Reise dem Melanchthon widerrieth, den Englischen Gesandten mit einem hössichen Schreiben, welches der Churfürst mit einem besondern Briefe an Heinrich VIII. begleitete, zurückzusenden. 2)

Alepin dachte nicht ungerne an seinen Aufenthalt in England zurück; noch im Jahre 1548 trieb ihn die Thronbesteigung Eduard VI. sein Buch "de purgatorio" herauszugeben und dem jungen König zu widmen, zum Zeugniß, "daß er noch immer die Anhänglichkeit gegen den König und die Kirche von England hege, die er zwölf Jahre zuvor, 3) als Abgeordneter von Hamburg seinem Bater bewiesen, da dieser die Reformation der Kirche in England beschlossen hatte und ohne Zweisel auch durchgeführt haben würde, wenn ihn nicht die Größe der Sache erschreckt und gewisse Feinde des Evangelii Christi nicht sein Gemüth von einem so heiligen und heilsamen Beginnen abgewandt hätten".

<sup>1)</sup> Seckendorf: Hist. Luther. l. III. § XXXIX.

<sup>2)</sup> Melanthonis opp. t. II. p. 940 u. 943.

<sup>3)</sup> So schreibt Aepin, vergl. darüber Grevii Memoria Aepini p. 21 mit der Borrede.

# XÍ.

# Actenstücke

über die Verhandlungen König Heinrich VIII mit Lübeck und Hamburg 1533 flgd.

Die vorstehende Abhandlung über Aepin's Reise nach England im Jahr 1534 bietet uns einen passenden Anlaß dar, den längst beabsichtigten Abdruck mehrerer Documente in Betress der merkswürdigen Verhandlungen König Heinrichs VIII mit Hamburg in jener Zeit zu bewerkstelligen. Abschriften jener Documente waren von mir im Jahre 1834 dem Secretair der Records Commission zu kondon für deren Sammlungen mitgetheilt und wurden auf meinen Wunsch in dem in einem Dupend Exemplare abgedruckten, also nie in den Buchhandel gelangten Appendix C zu dessen Bericht an die Commission sehr sorgfältig abgedruckt. Der wohlswollenden Berücksichtigung meines mit jener Commission geführten Brieswechsels verdanke ich ein Exemplar jener eben so werthsvollen als seltenen Appendices A—F.1) Die Originale der meisten jener Documente sind 1842 zu Hamburg verbrannt und sind uns jest

<sup>1)</sup> Man wird nicht glauben, daß ich den Werth meines Exemplares überschäße, wenn ich bemerke, daß Jacob Grimm demselben den Text der von ihm herausgegebenen angelsächsischen Gedichte: Andre as und Helene (Cassel 1840), entnommen hat. Wenn einige Engländer die Mittheilung jener Privatabbrücke an Deutsche, welche sie zu benußen verstanden, getadelt haben, so wird diesseits des Oceans ihrer Ansicht wohl niemand beistimmen; aber auch Engländer werden den Tadel zurückziehen, wenn sie bedenken, daß ein Deutscher — Professor

nur durch jenen Abdruck erhalten, bei dessen Seltenheit wir die Bervielfältigung ter uns interesserenden Urkunden nicht aufschieben dürfen.

Die meisten derselben sinden zur schnelleren Verständigung hinlänglichen Stoff in Herrn Pastor Mönckeberg's Arbeit. Ich habe mich daher darauf beschränken können, einige wenige urkundsliche Nachrichten hinzuzufügen, so wie Beziehungen auf die der Hamburgischen ähnlichen Verhandlungen des Königes von England mit Lübeck, welche die uns sehlenden Documente ergänzen.

Die gleichzeitigen Actenstücke, welche sich lediglich auf die Streitigkeiten ber hamburger mit ben Englandern auf Island beziehen, habe ich hier zurückgehalten, fie bilden einen fleinen, an sich unverständlichen Theil einer großen Anzahl von Documenten aus einem Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert über jene nördlichsten handelsbeziehungen, welche eine besondere Bearbeitung bereinst verdienen durften. Die Supplication bes hamburgischen Gefandten in Betreff der Privilegien der Deutschen in England habe ich jedoch aufgenommen, da wir über ben Zustand ber letteren unter Beinrich VIII, welcher bei Antritt feiner Regierung die Privilegien bestätigt hatte (1510, Febr. 20), wenig wiffen, und jenes Schreiben ben burch bas Parlament gefährbeten Bustand derselben in wenigen Zügen, aber beutlich vor die Augen Sie ist auch badurch hier beachtungswerth, weil wir führt. feben, daß hamburg sich ber hansischen Interessen thatig an= nimmt, auf die Mitwirfung ber Lubeder sich stügend, mahrend Mullenwebers Gesandter nur für seine neue nordische Großmacht verhandelt.

Blume, jest zu Bonn — das Manuscript der fraglichen angelssächssischen Gedichte auf Anlaß anderer Nachforschungen entdeckte; daß ein anderer Deutscher — ich selbst — die deskallsige verlorene Notiz zuerst nüßlich machte, indem ich sie der Record : Commission mittheilte und dadurch die Copirung der Handschrift zu Vercelli veranlaßte; daß endlich zu dieser Abschrift auch ein dritter Deutscher — ein Würtemberger — in Anspruch genommen werden mußte. — Den seht beabsichtigten Wiederabdruck unserer Hamburgischen Dozumente in Deutschland wird hoffentlich niemand übel deuten.

#### A.

Schreiben des Königes Heinrich VIII an den Senat in Hamburg, über die beiderseitige Bereitwilligkeit zur Ausführung der Streitigkeiten und die gute Aufnahme seines Gesandten. 1)

Henricus, Dei gracia Rex Anglie et Francie, sidei defensor, ac dominus Hibernie, magnificis dominis, Senatui et Consulibus Hamburgensis civitatis, etc. amicis nostris carissimis, Quod vos mutue nobiscum conservande amicitie cupidos et in iure suo subditis nostris subministrando, ut ex vestris literis et oratoris nostri<sup>2</sup>) relatu percepimus, promptos ac propensos exhibetis; non solum facitis, quod bonos magistratus et vestre reipublice prefectos quam maxime decet, verum etiam sic nostrum in vestrates studium et affectum augetis, ut, ad omnem occasionem in suis agendis simus illis semper quoad iustitia exposcet, nostra authoritate adfuturi, vicissitudinem erga nostros mercatores a vobis expectantes. Quod autem iniurias per cives vestros in nostrates illatas, 3) de quibus, tum nostris literis, tum per certum destinatum oratorem sedulo vobiscum nuper egimus, tantis adductis rationibus excusatis, illustrissimo Danorum Regi integram cause defensionem nihilominus remittentes et vestrum in nos studium et mutue continuande amicitie desiderium pluribus allegantes, amicum quidem istum erga nos affectum grato animo interim accipimus, dictique

<sup>1)</sup> Das Konigliche Schreiben mit aufgebrucktem Siegel ist im hamburgischen Stadtarchive, und ist zuerst abgedruckt an obengedachter Stelle S. 42.

<sup>2)</sup> Dieser scheint schon eben ber später wieder vorkommende Dr. Thomas Lee gewesen zu sepn. In der Ausgabe der Stadt vom J. 1533 ist verzeichnet: Item 119 fol. 6 fol. persolvimus domino Hinrico Rademaker ad quitandum dominum Thomam Lee, oratorem regis Anglie, cum sua familia in singulis sumptibus et expensis in causa Islandie. Die in den beifolgenden Documenten vom 3. July 1534 erwähnten Artisel über den Handel in Island sind in einer mir vorliegenden gleichzeitigen Abschrift mit 1533, Febr. 7 bezeichnet.

<sup>3)</sup> Nämlich in Island. Es ist hier von den Verhandlungen die Rede, auf welche die nächstfolgenden Documente Bezug nehmen.

- Crownh

illustrissimi Regis nuntium, quem de his rebus probe instructum brevi se missurum significavit, expectamus; in cuius adventu, quoad nostra nostratiumque intererit, controversas causas omnes ex equitate et iustitia facile compositas iri putamus. Ingentes postremo gratias vobis agimus, quod oratorem nostrum, quem nuper istuc miseramus, humaniter honesteque excepistis; persuasumque vobis habete quicquid benignitatis in subditos nostros contuleritis, nos id esse grato animo accepturos, acceptamque benevolentiam cumulatissime compensaturos. Et bene valete. Ex regia nostra prope Londinum, die iij Aprilis, MDXXXIII.

#### Vester bonus amicus

Henry R.

Petrus Vannes.

Aufschrift: Magnificis dominis, Senatui et Consulibus Hamburgensis civitatis, etc. amicis nostris carissimis.

Receptum ante . . Diem Ascensionis Dni. (Maii 22) Registratum Veneris 23 Maii 1533.

### B.

Im September dieses Jahres 1533 entstand im Cabinette des Königs Heinrich VIII der Gedanke, bei seinen Streitigkeiten mit dem römischen Stuhle Verbündete im protestantischen Deutschs land unter den deutschen Fürsten, den Hanse und in einigen anderen Reichsstädten zu suchen. Wir besißen darüber die folgenden Notizen aus dem Protokolle des Geheimen Rathes; der Plan gelangte, wie es scheint, nicht zu einer gleichzeitigen Aussführung und ward zunächst durch einen Abgeordneten in Hamburg und Lübeck versucht. In dieser Beziehung haben die hier mits

<sup>1)</sup> Im Casseler Archive sind, nach meinen handschriftlichen Nachrichten, Werhandlungen des Landgrafen Ludwig mit dem Könige Heinrich VIII vom Jahr 1531, wobei Lt. Meyen an jenen abgesandt wurde, so wie 1532 und 1533, wo dieser den Pacetus (William Paget?) an den Landgrafen abordnete, so wie 1535 figd. des Königs Handlungen mit den Schmalfaldischen Bundesgenossen. Im Schweriner Archive

gutheilenden Documente auch für die Geschichte Englands ein besonderes Interesse. Ihre Geschichtsschreiber haben selbst die in jenem Protokolle gegebenen Winke nicht beachtet, welche jedoch unser L. Ranke mit den in dem obengedachten Report. Appendix C an's Licht gesörderten Actenstücken in Verbindung gessett hat. Ienes ist von uns den auf Veranlassung von Sir Robert Peel abgedruckten State papers (1831. Vol. I. pag. 414) entnommen.

Minutes for the council (1533):

- 14. Item certen discrete and grave persons to be appointed to repaire into the parties of Germany, to practise and conclude some lege or amytee with the prynces and potentates of Germany, that is to sey, the King of Pole, King John of Hungary, the Duke of Saxony, the Dukes of Bavyere, Duke Frederyke, the Landgrave van Hesse, the Bisshop of Mayons, the Bisshop of Trevers, the Bisshop of Coleyn, and other the Potentates of Germany; and also to inserche of what inclynacion the saide prynces and potentates be of, towardes the King and this realme.
- 15. Item, like practise to be made and practised with the Cytees of Lubeke, Danske, Hamburgh, Bromeswyke, and all other the Steddes of the Haunse Tutonyk; and to inserche, of what inclynacion they be towardes the King and his Realme.
- 16. Item lyke practise to be made and practised with the citees of Norimbergh and Aughsbrough.

### C.

Der folgende Antrag des Königs war dem Hamburgischen Senat übergeben, ohne Zweifel, wie in Lübeck, durch den Dr. Thomas Leigh. Dieser war 1534 in Hamburg, wie eine Notiz der Stadtrechnung d. J. ergiebt. Pro diversis notabilibus. Item 57 fol. ad quitandum ex hospitio legatum regis Anglie,

Comple

sind, nach benselben Niederzeichnungen, auch die unter dem J. 1534 folgenden Anglicae positiones oder Articuli R. Maiestatis, so wie einige Correspondenz des Königs mit dem Herzoge Albrecht von Meklenburg, vom Jahr 1535 sigd., welche für die Plane gegen Danemark von Interesse sepn könnte.

doctorem Lee, soluta domino Hinrico Rademaker. Thomas Leigh (Legh, Lee) Dr. C. C. L., gehörte zu ben Günstlingen bes Thomas Cromwell. Als dieser im folgenden Jahre — 1535 — bas Amt bes Königlichen Stellvertreters und General » Vicars in Kirchensachen erhalten hatte, war jener es, welcher vorzüglich die Visitation ber geistlichen Stiftungen und Aushebung der kleinern Klöster betrieb. 1) Man besitt noch manche seiner Berichte, welche er als einer der Bisitations » Commissarn in den Jahren 1535 — 38 an Cromwell richtete, 2) nach dessen bald darauf ersfolgtem Sturze auch seiner nicht weiter gedacht zu werden scheint. Jedoch hatte er 1539 vom Könige eines der ausgehobenen Klöster, Rostell Priory in Yorkshire erhalten, dessen Besitzungen sich bei seinen Nachkommen sinden. Auch ward er zum Ritter geschlagen. 3)

## Petitio. 4)

Rex Angliae petit Senatus Hamburgensis velit suae Majestati in hac sua iusta causa favere et indicare quid sua Maiestas debeat ab eis expectare.

Quod Senatus Hamburgensis articulos porrectos a legato velit perpendere; et instar fidelium confederatorum vel amicorum fideliter consulere, an sua Maiestas possit eos tueri dempto primo.

Quod Senatus Hamburgensis velit in futuro concilio vel alias suae Maiestati adesse contra iniurias, quas Romanus pontifex suae Maiestati intulit.

Si Senatus Hamburgensis haberet articulos contra pontificis abusum, in causa religionis publica vel privata, vel alias in rebus prophanis et civilibus, in quibus regiae Maiestatis auxilia vel consilia desiderarent, debet illos Senatus suae regiae Maiestati destinare. Vult sua Serenitas Hamburgensibus non minori fide consulere, quam sibi ab ipsis consultum esse velit.

Quod Senatus Hamburgensis debet suos legatos in Angliam mittere, una cum articulis verae religionis, cum sufficienti in-

<sup>1)</sup> Lingard history of England (11th edit.), Vol. VI. pag. 229. 231.

<sup>2)</sup> Letters relating to the suppression of monasteries edited by Thomas Wright 1843 für die Camden Society.

<sup>3)</sup> Monasticon Anglicanum Vol. VI. p. 91. Plumpton Correspondence ed. Thomas Stapleton 1839 für die Camden Society.

<sup>4)</sup> Abgebruckt aus bem angeführten Report. Appendix C. No. 43.

formacione et autoritate federis evangelici sanctiendi contra Romanum pontificem et doctrinam, quatenus verbo Dei adversatur.

## Articuli regiae Maiestatis Anglie, ab domino légato exhibiti.

- 1. Ducere uxorem fratris mortui sine liberis, esse iure divino et naturali prohibitum.
- 2. Contra prohibitiones divinas invalida ac prorsus nulla est Romani pontificis ac alterius cuiuscunque dispensacio.
- 3. Romanus episcopus per sacras scripturas nichil plus auctoritatis habet quam alius episcopus.
- 4. Unicuique episcopo officium a Deo concessum est, ut quosvis cure sue commissos legem Dei doceat et contra eandem viventes admoneat, increpet, arguat modisque omnibus reformet, laboret, nec ullius authoritati, eciam Romani pontificis, cedere debet; sed in faciem, iuxta Pauli regulam, resistere, donec resipiscat qui deliquit.
- 5. Iuxta eam authoritatem, quae Romano pontifici humanitus accrevit, excusator est admittendus in omni re ardua eciam in curia Romana.
- 6. Sacrum generale concilium, legitime congregatum, est superius omni episcopali potestate, vel (ut vocant) papali; approbante concilio Basiliensi, cuius haec sunt verba: Qui pertinaciter suis se veritati opponit, hereticus est censendus.
- 7. Omnibus Christianis concessum est atque licitum, a Romano pontifice ad generale concilium appellare.
- 8. Post appellacionem a Romano pontifice ad generale concilium interpositam, nichil facere aut attemptare debet Romanus pontifex in preiudicium appellationis: quod si fecerit, irritum cesserit et inane.
- 9. Sententia excommunicationis a Romano pontifice lata post appellacionem ab ipso ad generale concilium legitime interpositam est ipso iure nullà.

<sup>·</sup> Von Hamburg ging Dr. Lee nach Lübeck mit ähnlichen Ansträgen an den bortigen Senat, wie er sie in jener Stadt über=

geben. Ueber seine zu Lübeck gehaltene Rede hat sich ein auß= führlicher französischer Bericht in dem Staatsarchive zu Brüssel vorgefunden, welchen Altmeyer 1) hat abdrucken lassen.

#### D.

Beglaubigungs: Schreiben des Rathes zu Lübeck für seine von dem Könige von England erbetenen Abgeordneten in Religions: und Handelssachen. 2)

Coram vobis, serenissimo illustrissimoque principe et domino Henrico, Angliae et Franciae rege, defensore sidei et domino Hiberniae, domino nostro clementissimo, nos, consules et senatores totiusque senatus urbis Lubecanae, apertis his literis nostris testamur et consitemur.

Ex quo regia vestra maiestas nuper apud nos habuit suae serenitatis legatum dominum Thomam Loghium³) doctorem, qui nobis exposuit summa diligentia maximam vestrae maiestatis causam, et gravissimas iniurias, quibus romanus pontifex Clemens septimus vestram maiestatem nuper innocentissimam affecit, atque preterea articulos aliquot exhibuit, quibus regia vestra maiestas suam innocentiam in futuro universali ecclesiae concilio est defensura. De quibus, nomine regiae vestrae Celsitudinis, consilia nostra, atque quo animo in praedicta causa erga regiam vestram maiestatem adfecti simus, petiit. Voluit denique ut mitteremus quam citissime nuncios et oratores nostros ad vestram regiam maiestatem Angliae, qui vestrae maiestati articulos vere christianos, si quos haberemus offerre,

Comple.

<sup>1)</sup> S. dessen Isabelle d'Autriche und E. F. v. Mumohr's Uebersfehung dieses Werkes in: Der Kampf democratischer und aristokratischer Principien zu Anfange des 16. Jahrhunderts. S. 67 figd.

<sup>2)</sup> Aus Rymer Convent. litter. et acta publica T. XIV. p. 539.

<sup>3)</sup> L. Leghium. Neckmann Lübecker Chronik S. 174 irrt also in den Mamen, wenn er sagt, daß der König 1534 den Dr. Antonius nach Lübeck sandte, welchen er nach der Zeit um Gottes Wort willen verbrennen lassen. Er verwechselt ihn mit Dr. Antonius oder Robert Barns, welcher im folgenden Jahre nach Deutschland kam, wie oben schon erwähnt ist.

animumque nostrum in praedicta causa regia indicare, et foedus contra romanum pontificem, quam ligam offensivam appellant, Quamvis autem nos tanta prudentia et sanctire deberemus. sapientia praediti non sumus, qui possimus, in tam gravi et magno negotio tam potenti et sapienti regi consulere, ne tamen videamur iustas regiae maiestatis preces negligere, vel causam alioquin optimam contemnere, ordinavimus et elegimus egregios et sinceros viros, dominum Othonem Adam Pacaeum, utriusque iuris doctorem, Gerhardum Adinberg, 1) et Johannem ab Elpergo, (leg. Elpenio) senatores urbis Lubecanae et consules nostros, quibus omnibus et singulis plenum mandatum dedimus, et harum literarum vigore damus quod, in nostro et totius civitatis Lubecanae nomine, debent ad regiam vestram maiestatem quam citius se conferre, et vestrae maiestati animum nostrum plane syncerum et obsequentissimum indicare, ad articulos per doctorem Thomam nobis porrectos vestrae regiae maiestati respondere, atque consilia nostra in ea re, etiamsi inepta forte sint, vestrae celsitudini non denegare, praeterea articulos verae religionis, et sic fidei nostrae veram et puram confessionem, vestrae maiestati offerre, atque foedus contra romanum pontificem, et quoscumque impios successores, doctores eorumque amicos et fautores, cum regia vestra maiestate sanctire, omniaque facere que regia vestra maiestas sancte atque pie ab ipsis postulaverit, praecipue quae in gloriam Dei et regiae maiestatis honorem spectare videbuntur, ita tamen ne Romanum imperium laedamus.

Posthaec debent legati nostri praedicti etiam mercatorum Germanorum causas apud regiam vestram maiestatem diligenter tracture, consilium et auxilium vestrae regiae celsitudinis fide-

<sup>1)</sup> O. A. Pacaeus kommt in den Rathslisten bei v. Melle nicht vor. Er war vermuthlich ein vom Rathe zu Lübeck für besondere Zwecke angenommener und bestallter Jurist. Sollte Wussenweber den Dr. Otto Pack, dessen Name durch die Packischen Händel und die Rolle, welche er darin spielte (vgl. Ranke Deutsche Geschichte zur Zeit der Reformation Bd. III.), erinnerlich ist, für seine Dienste geworden haben? Gerdt Odinckberg und Hans v. Elpen, ein Kausmann, gehörten zu dem neuen 1531 zu Lübeck errichteten Rath.

liter implorare, et omnia agere et facere quae in nostrae urbis commodum et ornamentum sint successura. Promittimus ergo nos praedicti consules et senatores, nostro et totius civitatis Lubicanae nomine, quicquid praedicti nostri legati apud regiam vestram maiestatem, in praedictis articulis aut vestram regiam celsitudinem aut urbem nostram spectantibus, egerint, dixerint, promisserint, concluserint, manihus suis scripserint vel subscripserint, aut iuraverint, aut ipsorum signis vel sigillis assignaverint vel nos quocumque modo obligaverint, haec omnia et singula volumus firmissime, sub sanctissima fide, sine aliqua exceptione aut contradictione, perpetuo servare sine fraude et dolo malo. In huius rei testimonium iussimus has nostras literas nostrae civitatis sigillo muniri. Datae Lubecae, millesimo quingentesimo tricesimo quarto post natum Christum, ultima Maii.

Um dieselbe Zeit wurden die Hamburgischen Gesandten nach London abgeordnet, s. oben S. 184. Ihre Vollmacht wird, wie man aus dem unten folgenden Schreiben an Dr. Leigh muth= maßen darf, noch vorsichtiger und fürzer als die der Lübecker abgefaßt gewesen seyn und die Absichten und Wünsche des Senates im Dunkeln gelassen haben. Ueber diese Gesandtschaftsreise ent= halten die Stadtrechnungen Folgendes:

1534. Ad diversa. Item 8 tal. pro uno fath enbecks bers, dat her Albert Westede vnd her Hinrick Hesterbarch mede na Engelandt genamen.

1535. Ad reysas dominorum. 552 tal. pro sumptu, vestitu et aliis expensis profectionis dni Joh. Aepini, Theol. Dris et civitatis nostre superattendentis, in Angliam, quando legatus erat ad regem Anglie. Qui in suo comitatu habebat dnum Anthonium alias Robertum Berndes, Anglicum etiam Theologiae doctorem. Et profecti sunt anno superiori et presenti anno reversi. Profecti sunt ex Hamburgo mense Junii et reversi mense Februarii.

Item 116 tal. 16 sol. adhuc expositi sunt ad eandem dni Doctoris reysam et legationem per dnum Albertum Westeden proconsulem, qui etiam auno superiori ad regem Anglie erat

Comple.

legatus pro certo vestitu et solutione aliarum expensarum in Anglia factarum et per dnum Doctorem non computatarum.

Der hier genannte Dr. Robert Barns, befonders durch sein 1536 zu Wittenberg herausgegebenes Buch: Vitae romanorum pontisieum, bekannt, ward wegen seines für Luther gegen den Bischof von Winchester, Gardiner, geschriebenen Buches, in England 1540, Jul. 30 dem Feuertode überliefert.

### E.

Die folgenden Artikel, welche sich im Hamburgischen Archive fanden, sind den Lübecker und Hamburger Abgeordneten vermuthlich gleich nach ihrer Ankunft in England durch den Dr. Leigh zusgestellt. Sie sind ohne Datum. 1)

Firste, that the Senate and Citizens of the Citie of Lubick and Hamborough shall promise, that they in the King's moste juste cause or in any other lawfull matier, ye (yea) in all things honest and lawfull, shall favor and ayde the King's Majestie, his realme and his successours in the next generall counsaill to come, every where and at every place and season, whether it be in the generall counsaill or without, and against all men, concerning the right of his cause of matrimonie, and also for the redressing and amending of the injuries doon (done) to his Majestie by the Bisshop of Rome, and geve (give) their ayde therto effectuallie; and shall invente prouffitable good and Christian counsaill, not only to the decision of the said cause of matrimonie and for the declaration of the rightwisnes (righteousness) of the same, but also, as is a foresaid to the reformacion of the most haynouse injuries doon to his royall Majestie, and ageinst the justice of his cause, at all tymes and places, whan so ever shalbe geven or afforded theym (them) any maner occasion; and shall intimate, declare and geve the same prively and apertly to his Majestie. And their helpe shall geve, for their power, to his Majestie and his successours, even to thende (the end) and final effect, with

<sup>1)</sup> Aus bem angeführten Report. Appendix C. No. 46.

no less affection, studie and diligence, than they wolde, yf the said cause apperteyned to they mself. And that they shall not consent to any place, where the said generall counsaill shal be congregate, but only to suche aplace, where as his Majestie shall appoynte.

Secondely, that they shall exactely consider and perpende all and singular thies (these) articles underwritten and exhibited to theym of late in the King's name. And the same by all weyes and meanes, as well in the generall counsaill as in every other place bifore God and man, with their hole power and counsaill shal defende and mayntene as well ageinst the Bisshop of Rome and all other adherents and successours, as ageinst their wicked doctrine; and finallie ageinst all men of the worlde who soever they be; and that they shall afferme the same articles to be good, juste and consonant to the holy scripture, and not repugnant to the laws of God and nature, ne (neither) yet to the honestie publique, nor to the trewe faith of Christe; but to be correspondent to the same, and to Godd's commandements and lawes.

- (1.) "To marie the wif of the brother, that is ded without children, is bothe by the lawe of God and of nature forbidden.
- (2.) "Ageinst Goddes prohibitions the dispensation of the Bisshop of Rome or of any other man is utterlie nought and of no value.
- (3.) "The Bisshop of Rome, by holy scripture, hathe no more authoritie than another Bisshop.
- (4.) "It is graunted of God to every Busshop, that he maye teache theym that be committed to his cure, the lawe of God; and admonyshe, blame and rebuke theym that live contrarie to the same, and studie by all meanes to reform theym. Nor shal he geve place to th'autoritie of any man, no not of the Bushop of Rome: but, according to the example of sainct Paule, plainlie resiste hym to his face, untill that he amende that hath trespassed or offended.

- (5.) "By the same authoritie which hath been geven to the Bushop of Rome, an excusator is to be admitted in every greate and weightie matier, ye in the Courte of Rome.
- (6.) "The holy counsaill generall, lawfully gethered together, is above all power of busshops or that is called the Pope's power; which the Counsaill of Basile hath approved, and the wordes therof be thies: Who so ever doth stubbernlie withstande that trueth, is to be accompted and taken for an heretique.
- (7.) "It is lawfull to all Christen men, to appeale from the Busshop of Rome to the generall counsaill.
- (8.) "The busshop of Rome ought to attempte, doe or innovate nothing, to the prejudice of the appellant, after the appellation made to the generall counsaill; which yf he doe, is voide and of none effect.
- (9.) "A sentence of excommunication geven by the bysshop of Rome after the appeale made from hym to the generall counsaill, is by the lawe self nought and of no force."1)

Thirdely, that whansoever the King's Highnes shall require of theym assistence, they shall provyde and prepare for the King's Highnes, or any other sent in his name, twelve shippes, well ordynaunced and furnyshed for the warre, with men, artillerie and munitions sufficient for the same; and finallie, with all maner of ornament, apparaill or tackles, for the said twelve shippes, at the reasonable costes of the King's Highnes: and also shall provide the King of tenne thousand men, expert, able and furnysshed for the warre; wherof VII thousand shall be footemen and thre thousand shalle horsemen, well appoynted and harneysed, to assiste the King ageinst all persons, and ageinst all potentates; the said X mile men to be had at the King's charges, costes and expenses.

<sup>1)</sup> Man wird bemerken, daß diese neun Artikel, welchen ich die Ordnungszahlen beigefügt habe, denen des obigen Vortrags des Dr. Leigh genau entsprechen.

Fourthlie, that they shall graunte sauff conduct to the marchaunts, subjects and all duellers of this realme of England; and also fre libertie and power to bie and sell their marchaundize and ware, and to exercise mutuall intercourse or interchaunge of marchaundize together, quietly and gently; and as frely and sauffely as they that are subject to their dominion shall have in this our realme, warre being with the Emperour or any other prince. And that it maye (be) lawfull to theym and to any other with their shippes comyug thether in our name and by our commaundment, to saille over, lade and unlade their shippes, to lande and to purveye all things there for their moste prouffit and commoditie; and that they may have as fre licence to treate and finishe all things necessarie, as yf they were in this realme of England, or were subject to their dominion. And that the citizens of your cities doo take none other toll or gabell of theym, but suche as is due and hathe been accustumed. And that there shalbe no newe exaction levied of or upon our subjects so reparyng to any of the said cities.

Also, yf any spoyle, prae, pyracie, or robbrie, or any manner of injurie be doon or committed by any meane; finallie, what soever thing happen to be unjustely taken ether of one parte or the other, the same to be frendely and justely restored by condigue amends of either to other, without any fayned excusation or frustratorie delays. And speciallie be it so restored, that no cause of unkindnes or discorde be geven, or any sparke of controversie be kindled betwene us and our subjects for the same.

Finally, that here after they make no leag or bande with any king or prince, nor entre any peax with their enemies without th'assent and consent of the King's Highnes. And that in greate and weightie causes they seke counsaill at the King's Majestie from tyme to tyme; and that they doo governe and ordre they mselfs and their busynes after the same.

Item, that they shall also doo asmoche as in theym is, to bring all the cities their confederates to consent to like articles, and that in as convenient spede as they can.

### F.

Articuli aliquot serenissimo iuxta ac clementissimo Angliae regi per publicos Hamburgensis civitatis nuncios exhibiti anno Domini MDXXXIIII, III die Julii. 1)

Serenissime Rex illustrissimeque princeps, domine genero-Cum debita reverentia, ministerijs obsequiisque nostris paratissimis optamus summis votis regiae vestrae Maiestati non solum animi, verum etiam corporis faelicitatem perpetuam. Serenissime Rex, domine clementissime, cum Senatus populusque Hamburgensis multis iam aunis anxie semper, et quasi non solum ab avis et proavis, sed et divinitus edocti, hoc summo studio egerint, ut regiae Vestrae Maiestati (a quo tamquam a summo, omniumque heroicarum virtutum rege locupletissimo, quam plurima et proinde varia regiae munificentiae beneficia acceperunt) quam maxime placerent et gratificarentur, nec unquam Vestrae Maiestatis subditos (nam et hoc ad regium cultum pertinet) verbo factove laederent; et nuper per vestrae Majestatis legatum, dominum Doctorem Thomam Legium, causa Vestrae Maiestatis matrimonialis, una cum atrocissimis iniurijs ah episcopo Romano Vestrae Maiestati illatis, nobis exposita, et Vestrae Maiestatis articuli oblati sint, atque anxie a nostris dominis postulatum, nt oratores nostros in hoc nobilissimum atque florentissimum Angliae regnum mitterent: ideo nos a maioribus nostris missi sumus, cum ut regiae Vestrae Maiestatis desiderio satisfaciamus, tum etiam ut amiciciam nuper cum Regiae Vestra Maiestate initam firmemus arctioremque reddamus. Et in summa, hoc Vestrae Maiestati audemus, immo debemus promittere, totius civitatis Hamburgensis nomine, nihil nos aeque cupere quam vestrae Maiestatis summam et perpetuam faelicitatem; ad quam augendam et exornandam semper sumus Nunquam etiam quicquam pretermittemus, quod paratissimi.

<sup>1)</sup> Aus dem angeführten Report. Appendix C. No. 45. Der auf dem Hamburgischen Archive vorhandene deutsche Entwurf dieses Schreibenstenklit die Notiz: Mag. Eromwel auer gegeuen int lattin.

ad Vestrae Maiestatis gloriam extollendam (si tamen tantae gloriae aliquod unquam addi potest) vel vestrae Maiestatis regnum, eiusque publicam pacem stabiliendam pertinere videbitur. Et ideo parati sumus regiae Vestrae Maiestati in omnibus licitis, honestis et christianis rebus (quandoquidem Vestra Maiestas nihil nisi bonum et sanctum cupit vel petere solet), adherere, vestrae Maiestati pro virili servire, nullum denique officium pretermittere, quod sine publicae honestatis laesione (quam boni viri semper sibi ob oculos ponere debent) regiae Vestrae Maiestati exhibere poterimus.

Petimus ergo, Vestra regia Maiestas velit urbem nostram Hamburgensem et nos, tanquam vestrae Maiestatis paratissimos ministros, semper habere sibi quam commendatissimos.

Secundo petimus, regia Vestra Maiestas velit mercatores Germanicos, qui in hac praeclara urbe Londinensi et in toto vestrae Maiestatis Angliae regno degunt, in Vestrae Maiestatis tutelam recipere; et nos sub V. M. alis (ut dicitur) clementissime fovere; et non permittere, ut privilegia, quae praedicti mercatores Germanicae Ansae, a V. M. et divinis V. M. parentibus acceperunt, ab aliquo publice aut privatim infringantur, sicut iam olim factum esse in confesso est. semus denique parati, una cum Lubecensis civitatis nunciis, V. Maiestati aliquot articulos, quibus praedicti mercatores adhuc hodie contra apertum privilegiorum tenorem adfliguntur, offerre, si hoc cum bona pace V. Maiestatis, quam minime laedere vel ne in minimo quidem gravare vellemus, et sine Et ne videamur aliquid privilegiorum iactura fieri possit. incommodi predictis mercatorum privilegiis per adventum nostrum intulisse, petimus V. Serenitatis testimoniales literas, nos, vestrae regiae Maiestatis, non mercatorum Germanicorum nomine, in hoc V. Maiestatis regnum pervenisse.

Tercio et hoc quoque volumus regiae V. Maiestati esse quam notissimum, quod civitas Hamburgensis, post renatum verbum Dei, et cum pure coepisset evangelion Christi apud nos praedicari, coepit aliquot abusus plane intolerabiles in ecclesia et foras in meliorem usum transmutare et impias ceremonias ab ecclesia arcere, et sanctiores in ipsorum loco

reponere; immo aperta et manifesta flagitia clericorum, ut sunt scortationes, adulteria et id genus vicia, damnare. Quamobrem clerici, qui se ipsos corrigere et aliorum reformationes ferre non possunt, nos coram iudicio caesareae Maiestatis in Germania convenerunt. Cum autem eo res se inclinare videtur, quod caesarea Maiestas forte conabitur predictos postros adversarios in omni impietate papistica restituere, vel nos, si hoc non admiserimus, damnare et proscribere: petimus ergo, si sic accideret, quod sine iure (quod Deus avertat) nos Caesarea Maiestas damnaret, ut V. regia Maiestas velit nobis nostrisque civibus tutum sanctumque refugium ad vestram Maiestatem concedere, ita quod possimus auxilia consiliaque apud regiam V. Maiestatem quaerere et invenire; et mercatoribus ex singulari gratia et clementia permittere, ut hoc vestrae Maiestatis florentissimum Angliae regnum possint frequentare more solito, secundum antiquam consuctudinem, at bonos viros decet.

Ut denique nihil praetermittatur, quod ad arctiora mutuae amiciciae vincula pertinere videatur, offerimus vestrae Maiestati articulos olim a vestrae Maiestatis legato, domino Thoma Legio, doctore nostroque patrone ornatissimo, nobiscum conscriptos; 1) quibus publicatis vel in ordinem redactis speramus perpetuam pacem inter vestrae Maiestatis subditos, et nostrae civitatis cives, qui Islandiam frequentant, stabiliri. ergo iterum officiosissime V. R. M. velit hos vel alios articules communi concordiae servientes ordinare. Et quicquid a V. Maiestate nostro consensu actum aut decretum fuerit, hoc debet nostra civitas sanctissime servare, et transgressores summis poenis adficere. Et velit praeterea V. Maiestas nostrae civitatis clementissimus Rex et Dominus esse et perpetuo permanere. Studebimus vicissim Vestram Regiam maiestatem, quam Deus immortalis diu incolumem conservet, maximis semper officiis et ministeriis nostris, summa gratitudine adficere.

> Vestrae regiae maiestatis deditissimi, Nuncii publici Civitatis Hamburgensis.

<sup>1)</sup> Bergl. bie Rote 1 gur Urfunde A.

Die Artikel, welche die Hamburgischen Gesandten im Insteresse der deutschen Kausseute in London entworsen hatten, sind mir nur in deutschen, bei den Acten über die Streitigkeiten mit den Engländern in Island fürzlich von mir aufgesundenen Concepten, wie sie hier gleich folgen werden, bekannt. Man ersieht daraus nicht, ob sie, dem oben geschehenen Anerdieten gemäß, von jenen zugleich mit den Lübecker Abgeordneten überzgeben sind.

G.

Summa der Supplication des fopmans privilegien belangende.

Erstlyck, dewyl ethlyke gebreke der prinilegien des kopmans vorhanden, bydden wy Kon. Mayt. wylle solke mitigeren vnnd modereren.

Thom ersten, wowol de prinilegia des kopmans an velen orden betugen, dat gene Dudesche kopman edder sine guder schollen bauen older gewonheit edder inholt der prinilegien besweret werdenn, jodoch, dit vnangesiehen, hebben de lakenbereiders tho Lunden so vele tho wegen gebrocht, dat in Kon. Mayt. parliment gemene constitutiones gemaket sint, dat nene vnbereide laken, de men banen 40 s. kosst, oth Engellandt mogen geschepet werden sub poena consiscationis: 1) bydden derhalnen sine Kon. Mayt. wyske dise vorgeschrevene proces wedderumme voranderen, dar benessen gnedichlyken gebeden vnnd ordineren, dat de prinilegia des kopmans hernamals in desser vorgesechten edder jenigerleie ander wyse vnnorseriget mochten blinen.

Thom andern, wo wol de constitutiones parlimenti den Dudeschen kopman, oth krafft der privilegien, nicht obligeren edder vorbinden, nochtans werden onder wolen kolche constitutiones gesmaket, dar mit se vormeinen den kopman tho obligeren. Also solche constitutiones, als scholden se den privilegien tho wedder byn, nicht vorandert, och de klage so dar uth enstan, nicht vorsmidet mogen werden: bidden derhaluen Kon. Mayt. wolle eine provision hir op geven vand de kuluigen mit siner Mayt. egen handt subscriberen, darbenessen gebieten, dat kolke provisio in acta parliments registreret moget werden.

<sup>1)</sup> Statutes of the Realm.

Thom drudden: Na dem mal idt nicht allein in allen naturslyken rechten, ßunder och in des kopmans privilegien mit aller byllycheit vorbaden ßy, dat nement vmme eines anderen myssedat wyllen, der he nicht schuldich noch delhastich, ja och des andern borge nicht is, schal angeclaget werden, ßunder ein jeder in ßinem eigen rechte blyven, jodoch wyllen de Engelschen, dat de Dudesche kopman den schaden, ßo in der see dorch ßerovers begangen, vprichten vnnde betalen schollen, ßo doch sulkes dem kopman gar nichts belanget, och nicht im namen, noch mit hulpe edder radt des kopmans begangen sy: bidden derhaluen sine Kon. Mayt. wille solkes mitigeren, dat hernamals de vnschuldige in stede des schuldigen nicht gestrasset werde, ßunder werde geholden eine gemeine regel: dat de ankleger folge sinem wedderseker in sinem rechte, dat also de de gesundiget hesst, gestrasset werde.

Thom verden: Wowol dem kopman dorch kraft der prinilegien frie gelaten ere guder, vthgenamen allens den wyn, wor hen idt und geleuet (doch ane vorsuming des tollens) tho schepene, nochtand is idt apendar, dat solke krafft unnde macht der prinilegien den unsen uthliker mate restringert und vorkortet sy, also dat hutiges dages ock ander guder als korn unnd kopper ic. uth Engellandt nicht mogen geschepet werden, dat denne nicht allein dem kopman groten schaden indringet, sunder ock de prinilegia ser krenket: bidden derhaluen sin Kon. Mayt. wylle disse vorgescreuen restriction also resolueren, dat de kopman der olden fryheit geneten unnd gebruken mach.

Die Gewährung dieser Gesuche ist ganz oder doch zum größeren Theile in dem, den Parlaments-Acten vom Jahre 1534 angehängten Proviso (Cap. XXVI) zu sinden, worin der König den Gesandten der deutschen Hanse in London ihre Privilegien bestätigt und erklärt, daß namentlich keine diesjährige Acte, Statut oder Ordonnanz des Parlamentes sie beeinträchtigen solle. S. Statutes of the Realm. Vol. III, pag. 530. Wenn dort der Ausderuck "Orators" durch Alberman der hansischen Kausseute in London erklärt wird, so sieht man, daß dem Herausgeber die Gesandtschaft der Städte von diesem Jahre unbekannt geblieben war.

#### H.

Die Hamburgischen Abgeordneten scheinen auf die Vorschläge bes Königes, ein Bündniß für den Fall eines Krieges abzuschließen, nicht eingegangen zu sein. Sie überreichten nur den vorstehenden Antrag ihren Aufträgen gemäß und entschuldigen in dem folgenden Schreiben an Dr. Leigh die Stadt wegen ihrer bedrängten Lage. 1)

Clarissime et praestantissime domine Doctor, patrone observandissime! Vestra humanitate coacti, volumus vestrae dignitati nostra negocia, vel haec quae restant, funditus indicare et vestrae dignitatis consilia quaerere. Principio, licet nostra respublica multis oneribus sit oppressa, multisque bellis, quae (contra) piratas in longos annos gessimus, sit aliquo modo defatigata, et praeter ea pericula ex Christiani iudicii 2) ira et ab hostibus nostris habemus timere, quamobrem merito deberemus regiae Maiestatis Angliae auxilia implorare. Ex quo autem eo tantum nomine in hoc regnum missi sumus, ut urbs Hamburgensis Maiestatis regiae vocationi obediat suaeque Maiestatis voluntati faciat satis, non audemus etiam in presentissimis nostris periculis, regiae Maiestati esse molesti, ne videamur nostra commoda pocius quam regiae Maiestatis gloriam sectari, et ideo nulla alia mandata a nostris maioribus accepimus, quam illa, quae nostro scripto regiae Maiestati obtulimus. 3) Si quid praetera aliud a regia Maiestate petere deberemus, hoc, quicquid est, in regiae Maiestatis arbitrium cum summa reverentia reponimus.

Si regia Maiestas ex innata liberalitate voluerit nostrae reipublicae aliquid dare vel largiri, quod tanto regi nullum plane detrimentum, nobis autem commodum et ornamentum sit allaturum, volumus gratissimo animo a sua Maiestate recipere, ita quod tale regium beneficium in cordibus omnium civium nunquam debet interire. Si vero sua regia Maiestas putaverit nos suae Maiestatis munere indignos, nihil minus debet mutua inter regiam

I) Aus dem angeführten Report. Appendix C. No. 44.

<sup>2)</sup> Vermuthlich ist hier zu lesen: uindicis ober nindictiva. Es kann wohl nur vom König Christian III die Nede sein.

<sup>3)</sup> Mamlich am 3. July.

Maiestatem et nos inita amicicia perpetua sanctitate a nobis semper custodire tantum abest, ut aliud quam amiciciam regiae Maiestatis quaesivisse videamur. Haec est, clarissime domine Doctor, nostrae legationis summa; quam, petimus, velitis apud regiam Maiestatem per oportunitatem tractare et, cum nostrae civitatis status vobis sit notissimus, velitis reliqua indicare, quae nos scribere non audemus. Studebimus vestrae dignationis officium summa gratitudine perpetuo demereri.

Vestrae Magnificentiae sinceri amici, Nuncii publici civitatis Hamburgensis. In dorso: - "Eyn supplicatio an Doctorem Legium."

Die Gefandten bes lübeder Bürgermeisters waren von bemfelben zu fühneren Schritten befugt. Sie gingen nicht nur im Wefents lichen auf die englischen Antrage ein, sondern übernahmen die von bem englischen Staatssecretar von beiden Städten Lubeck und hamburg begehrte Kriegshülfe gur Gee mit zwölf Schiffen und zu Lande mit 10,000 Mann ganz allein, und fügten fogar bem Entwurfe noch einige Artifel bei, wodurch bem Konige von England freigestellt murbe, die Krone Dannemarks unter gewissen Bedin= gungen von ben Lübeckern zu verlangen. Hamburgs wird babei mit feiner Gilbe gebacht. Wir fennen ben Entwurf ihres Ber= trages aus bem Bruffeler Archive, in ber Form, wie fie benfelben bem Rathe zu Lübeck zur Berathung eingesandt zu haben scheinen. 1)

<sup>1)</sup> Es ift zu bedauern, bag ber von Altmever (Histoire des rélations commerciales et diplomatiques des Pays-bas avec le nord de l'Europe p. 509 — 517) bewerkstelligte Abdruck jenes Entwurfes nach einer fo fehr fehlerhaften Sandschrift gemacht und in manchen augenfälligen Irrthumern nicht berichtigt ift, g. B. S. 510 Digft= hattingen für nige schattingen. G. 513, 3. 7 fint - biffe bes verstoruen. Fur fint - biffe. Des verstoruenen. Es beginnet hier namlich die Aufzählung ber fraglichen Artikel, den Papft und das canonische Recht betreffend, von denen jedoch Art. 4 und 7 fehlen, ber funfte aber nach bem neunten gestellt ift. 3. 4 v. u. hofwerdige für lofwerdige. 2. 3. antoferende fur antorefenden. 6. 514, 3. 22 van Lube für von Lubete. 3. 24, welster für welde, wodurch auch der Text S. 279 in die wunderliche Angabe gerathen, daß Lübed 10,000 Welsfes à pied et à cheval stellen solle.

Schon ber Hiftoriograph Konigs Chriftian III, Erag, welcher biefe Berhandlungen taunte, gebenkt nur bes vom Könige Seinrich VIII mit Lübeck abgeschlossenen Vertrages, zu bessen Ausführung er ber Stadt 10,000 englische Goldgulden auszahlen ließ. Angabe des Datums vom 2. August 1534 beruhet überall auf einem Irrthume, ba es weder bem hamburger noch bem Lübecker angehörte. Der Brief bes Erzbischofes von Lund (bei Bang Staatspapiere zur Geschichte Raiser Rarl V. G. 156) aus Prag vom 2. August 1534 zeigt nur, bag bas Project einer Schiffs- und Kriegshülfe für England burch "quelli de Lubeck et altri lor adherenti", also bie Hamburger, bereits an jenem Tage zu Prag bekannt mar. Die Artifel bes Bertrages zwischen England und Lübeck in lateinischer Sprache, welche Berr v. Marnol bem Kaiser Karl V im Januar 1535 mittheilte, (bei Lang a. a. D. S. 172 fig.) sind ein bem beutschen Texte bei Altmeyer entsprechender Auszug, enthalten aber eben fo wenig als biefe eine Zeitangabe.

Im Lübecker Archive hat herr Secretarius Dr. Winkler auf meine besfallfige Bitte bie Gute gehabt, wegen bes Abschlusses des fraglichen Bertrages nachzuforschen, boch über die ganze Berhandlung zwischen dem Könige Heinrich VIII und ben Städten Lübeck und Hamburg nichts gefunden als eine vom Syndicus Dreper im Registranten eingetragene Berzeichnung: "Der unordent liche Rath ju Lübeck läßt durch ihre Abgesandte Otto Abam Pacius, Johann van Elpen und Bernhard Oldenburg bem Könige von England bie Freiheiten ber Städte gegen empfangene 20,000 Gulben auftragen. 1534." Die hier be zeichneten Actenstücke find jedoch nicht aufzufinden und fehlen feit längerer Zeit. Dreyer hat jedenfalls die Actenstücke nur flüchtig Ohne Zweifel lag ihm die Quitung über die von Grag erwähnte Geldsumme vor; der Bertrag felbst kann unter jener Angabe nicht gemeint fenn.

Eine erfolgreichere und wie mir scheint, genügende Ausstunft hat die von Herrn Syndicus Dr. Smidt und Herrn Archivarius Dr. Noltenius für mich auf dem Bremer Archive gefälligst vorgenommene Nachforschung geliefert. Es ist nämlich hier gleichfalls ein Auszug des oft gedachten Entwurfes des

Vertrages zwischen dem Könige von England und der Stadt Lübeck vorhanden, ohne Datum, in plattdeutscher Sprache, auf drei Seiten eines Bogens. Der Text entspricht genau dem lateinischen in dem Berichte des Herrn von Marnol. Auf der letzten Seite desselben ist die Abschrift folgender Quitung:

To wetenn allenn vnnde jewelkenn borch buffen breff, bat wy Otte Adam Pocufs, beider rechte boctor, Gerhardus Oldenborch vnde Johannes van Elpen, radmanne vnde borger der Stadt Lübeck, Bth beuele ber borgemeisters, radtmanne, borger und inwaner ber Stadt Lübeck, (Bth beuele) an den durchluchtigesten unde grotmechtigesten heren, heren Hinrick, Konink to Engelandt zc. to folgende handelingen myt genochsamer vulmacht gescickebe Sendebaden, hebben van beme burchluchtigesten herenn, heren Hinrick, Koninge, gelendth entfangen unde in der Stadt Lübeck beste gewendeth XXm. gulden an guden vulwichtigen gulden, isliken vp X Stoter . . . . Engelscher munte to der tidt jegen= wartiges datumf ganckbar. To welfer Summen XXm. gulden bersuluen finer R. M. eren eruen edder beuelhebberenn genoch= fam, trwelick unde up guben gelouen, funder hinderlift, genslick to betalende obligeren unde vorbinden unns my borgemester, radt= manne, borger unde juwaner ber Stadt Lübeck, de jegunt leuen unde tofamende werden, od be gangen Stadt Lübed, bersuluen tresekamer och ore guber unde wolfart alle samptlick unde sunder= lick, be itundt vorhanden sindt unde tokamen mogen, bewechlick unde unbewechlick, wor de sin ofte befunden mogen werden. Thor tuchnisse der warheitt hebben wy unse ingesegel vor dussen bref gehangen unde den suluen midt egener handt underscreuen. Datum to Lunden, am anderen dage bes mantes Augusti, Anno 1534, bes rifes R. hinrickes bes 8. am 26 jare.

Der Datum dieses Empfangscheins scheint denn also auf den unvollendeten Bertrag übertragen zu sein; und darnach auch die Angabe Rancke's und Wurm's zu bedingen. Es wäre zu eilig geurtheilt, wenn man aus diesem Empfangscheine auf das Zustandekommen des Bertrages folgern wollte. Die entgegenstehende Ansicht findet noch eine Bestätigung in einer von den Lübecker Abgeordneten auf dem Hansetage zu Lüneburg abgegebenen Erklärung. Es hatten die holsteinischen Gesandten den Lübeckern

Count

von Frankreich und England und bei den Fürsten von Sleve Hülfe gesucht hätten. Darauf erklärten die Lübecker am 3. August 1535 den vermittelnden Gesandten der Hanse: "Ith war sodans ny in der von Lubeke gemote gekamen, noch to sollichen bihoff schriven edder reden laten by Franckryken ofte Gelren. Se weren ouers van dem koninghe tho Engellandt vmme eine beschickinge an sine K. M. tho dvende gesordert worden, der se vele lever weren enthaven gewesen, hadden sick dennoch darby als erleuens vende geholden und wusten woll, wes onen darinne tho donde geborde.

1.

Die folgenden Schreiben des Königes Heinrich VIII zeigen, daß das gute Vernehmen desselben mit Hamburg nicht gestört war und er selbst dessen Erhaltung wünschte. In dem zunächst folgenden Briefe 1) empsiehlt derselbe seine nach Dänemark absgeordneten Gesandten dem Senate zur freundlichen Aufnahme und Unterstützung.

Bon biefen war Edmund Boner, feit 1525 Dr. Jur. Canon., früher vom Cardinal Wolsey, später von Thomas Cromwell sehr begünstigt. Zu anderen Pfrunden hatte er furz vor obigem Schreiben v. J. 1535, Dct. 17, das Archidiaconat zu Leicester erhalten. 1532 hatte ihn der König mit Sir Edward Karne nach Rom gesandt, später vertraute er ihm Berhandlungen in Frankreich an; 1541 die Legation an Kaiser Karl V; 1539 erhielt er das Bisthum zu London. Auf ihm lastet der Vorwurf papistischer Gesinnung, noch mehr berjenige roher Leidenschaftlichkeit. Er starb 1569, Sept. 5, im Gefängnisse. In hamburg ließ er die Schrift seines nachherigen Gegners, Stephan Gardiner, Bischofes von Winchester: de vera obedientia, im Januar 1536 drucken. Nach Crag's Erzählung (Historia Christiani III, p. 112) waren die Gefandten, ehe sie nach hamburg kamen, in Danemark gewesen und hatten den Marx Meyer zu Warberg gesehen.

<sup>1)</sup> Aus dem auf dem hiesigen Stadtarchive noch vorhandenen Originalbriefe. Zeitschrift d. B. f. hamb, Gesch. Bd. III.

Henricus Octavus, Dei gracia Rex Anglie et Francie, sidei defensor, ac dominus Hibernie, et in terris ecclesie Anglicane immediate sub Christo supremum caput, magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis, etc., amicis nostris carissimis, salutem. Ita semper putavimus mutuam nostram amicitiam firmo tenacique vinculo iunctam esse, ut amica hinc inde officia non immerito ad omnem occasionem expectari debuerint. Ad hanc autem nostram in vos vestratesque omnes benevolentiam quam maxime nuper accessit, ex venerandi Edmundi Bonar et Richardi Candishe, oratorum nostrorum, acceptis literis; quibus, quod antea compertum persuasumque nobis erat, uberrime atque copiose significatur, vos scilicet publice et privatim testari, quam sitis nobis gratificandi cupidi, et ea humanitatis officia erga eosdem oratores nostros exhibere, quae vestre in nos voluntatis et bene affecte mentis non obscura esse queant argumenta. Istam nos vestram amici pectoris significationem acceptissimam charissimamque habemus; et, quantum ex animo possumus, ingentes vohis eo nomine gracias habemus; illud etiam affirmantes, suo loco et tempore nos esse omnino operam daturos, ne exhibitae in dictos oratores nostros humanitatis parum memores fuisse videamur. Interea vero prefatos oratores nostros vobis, quam obnixe possumus, commendamus; rogantes ut, sicuti facitis, velitis eos benigne excipere, vestroque patrocinio ac favore, si qua in re opus esse videbitur, in eorum agendis illis ingenue ac syncere adesse; id quod nobis extabit quam maxime gratum et acceptum. Et bene valete. Ex regia nostra apud Hampton Corte, die V. Novembris, MDXXXV.

#### Vester bonus amicus

Henry R.

Petrus Vannes.

In dorso: — Magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis, etc. amicis nostris carissimis. — Receptum 8 Decembris MDXXXV.

#### K.

Das folgende königliche Schreiben 1) ist von Altmener aus dem Hamburgischen Originale bereits abgedruckt, doch scheint es in dem Zusammenhange unserer Urkunden, so wie wegen der Beziehung auf Joach im Wollenweber nicht fehlen zu dürfen.

Henricus Octavus, Dei gracia Rex Anglie et Francie, sidei desensor, ac Dominus Hibernie, et in terris ecclesie Anglicane immediate sub Christo supremum caput, magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis, etc. amicis nostris carissimis, salutem. Nuper istine ad nos redierunt dilecti ac fideles oratores nostri, Edmundus Boner, legum doctor, ac Ricardus Candishe; quorum erga nos sidem et observantiam, ut longo usu perspectam compertamque habemus, ita illorum sermoni literis atque relatui plurimum tribuimus. Hi, quum sepe antea dum nostro nomine apud vos agerent, et viva deinde voce vestram erga nos benevolentiam et amicum ad quamlibet occasionem de nobis bene merendi studium copiose atque distincte declararint sintque coram syncerissime testati, non potuimus ex eorum colloquiis non ex animo gaudere, eo presertim nomine, quod videmus nostrum in vos vestratesque omnes affectum amoris parilitate compensari.

Ex his igitur mutue affectionis indiciis, operam vestram honestis desideriis nostris ac expectationi, promptam facilemque pollicemur in ea presertim iuvanda et promovenda causa, quae iam diu nobis est impense cordi. Compertius vobis esse putamus, quam longiori nunc sit opus commemoratione, quo dolo et quanto insidiarum apparatu, dilectus familiaris noster, Georgius Woolwever, ab Archiepiscopo Bremensi fuerit in miseram adaptus 2) captivitatem, in quem quum ius nullum, iure nullo sibi competat, inani tamen aliquo obducto pretextu atrocissimis adhuc detinet vinculis; nec patitur, ut moris est, adductis rationibus veritatisque fundamentis, de eius causa publice cognosci, longe quidem secus quam humane divineque

<sup>1)</sup> Aus bem im Stadtarchive noch vorhandenen Originalschreiben.

<sup>2)</sup> Leg. abreptus.

leges, vel christiana pietas aut boni episcopi partes exigant; solumque id agit, ut, nunc uno, nunc altero atroci excogitato supplicio, tum suam tum aliorum in familiarem hunc nostrum invidiam malevolentiamque, ex insontis hominis cruciatu ac nece tandem indignissime crudelissimeque expleat. De huius familiaris nostri liberatione sepius ac sedulo apud eum egimus, sed nullo cum fructu, at multa nostra cum indignitate. Nunc autem quum, ob nostrum in vos affectum, non dubitemus vos omnes esse nobis gratificandi cupidos, putemusque vos probe scire, quid hac in re sieri expediat, et quibus modis honesto huic desiderio nostro satisfieri queat, voluimus publice ac privatim vos omnes impense rogare et quatenus per amicitiam licet cogere, quod partes omnes vestras sedulo ac ex animo apud eos, quos opus fore censueritis, velitis interponere, ut familiaris iste noster liberetur: qua in re sic nostre expectationi respondebitis, ut hoc officium in graciam nostram prestitisse sitis quandoque gavisuri. Porro, quum eiusdem Georgij opera in gravissimis quibusdam occurrentibus negociis et quae ad istius nationis commodum et quietem mutuamque augendam benevolentiam maxime spectarent, sepe antea usi sumus, speremusque ex Joachini, eius fratris, sermone atque relatu, copiose de omnibus instrui et edoceri, vos impense rogamus, ut, hona vestra venia, eidem Joachino liceat ad nos accedere; sicque, intuitu ac respectu nostro, benignitate vestra eum prosequi illiusque res commendatas suscipere, ut eius ad nos accessus nulli sit ei perturbationi vel incommodo: qua in re nobis vehementer gratificabimini. Et bene valete. Ex regia nostra prope Londinum, die Xij. Maij, MDXXXVI.

#### Vester bonus Amicus

Henry R.

Petrus Vannes.

lo dorso: Magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis, etc. amicis nostris carissimis.

## L.

Der Name des in dem folgenden Schreiben beglaubigten englischen Abgeordneten wird nicht genannt, so wie auch sein Auftrag nur als von besonderer Wichtigkeit angedeutet. Höchst wahrscheinlich bezog letzterer sich auf die Angelegenheiten des Evangelischen Verbundes, dessen Mitglieder im März 1538 eine Zusammenkunft zu Braunschweig hielten.

Es war um diese Zeit, daß auf Cramners Antrieb der König die seit achtzehn Monaten unterbrochenen Berathungen englischer und deutscher Geistlichen wieder beginnen wollte, welche auch nach der im May d. J. in England erfolgten Ankunft des churfürstl. sächsischen Vicecanzlers Franz Burkhard, Dr. G. von Boyneburg und Friedrich Myconius versucht wurden. Es ist also wahrscheinlich, daß die englischen Abgeordneten in Hamburg und zunächst durch Aepin die Einleitung zur neuen Anknüpfung versuchen sollten.

Henricus Octavus, Dei gracia Rex Anglie et Francie, sidei desensor, ac Dominus Hibernie, et in terris ecclesie Anglicane immediate sub Christo supremum caput, magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis, etc., amicis nostris carissimis, salutem. Mutua ac syncera amicitia, iam pridem inter nos non vulgaribus indiciis comprobata, efficit, ut de iis vobiscum agere non vereamur, de quibus veri syncerique amici agere tractareque solent; ut, quemadmodum in rebus iustis ac honestis animi consensus idem esse debet, ita, ad omnem occasionem alter de alterius occurentibus negociis et consiliis certior fiat, ob id potissimum, ut ex hac animorum coniunctione unanimique voluntate alter alterius ope et amicitia firmior stabiliorque reddatur. Quum itaque nonnulla gravissimi quidem momenti nobis impresentia occurrant, expedire ac mutue nostre amicitie in primis consentaneum esse iudicavimus, ut vobis hec eadem significaremus, mentemque nostram syncere explicaremus. Proinde dilectum ac fidelem familiarem nostrum, presentium latorem, ad vos mittendum censuimus, ut nonnulla nostro nomine distincte et copiose vobis exponat; quae, ut magni momenti esse putamus, ita vos impense rogamus,

216 Actenstücke über die Berhandlungen König Heinrich VIII 1c.

eidem familiari nostro velitis Indubiam fidem habere et omnibus accurate perpensis, id respondere, quod rei occasio et vetus nostra amicitia imprimis postulat. Et bene valete. Ex regia nostra prope Londinum, die V Martii, MDXXXVIII.

Vester bonus Amicus,

Henry R.

Petrus Vannes.

In dorso: — Magnificis dominis, Consulibus et Senatoribus civitatis Hamburgensis etc., amicis nostris carissimis.

# XII.

# Die Feier des Petritages in den Vierlanden.

Von Pastor Janisch zu Altengamme.

Es dürfte schwerlich vielen Lesern dieser Zeitschrift bekannt sein, daß einem Theile des hamburgischen oder richtiger beidersstädtischen Gebietes, nämlich den Vierlanden, ein kirchlicher Festtag eigenthümlich ist, der weder in Hamburg, noch in Lübeck, noch auch, so viel ich weiß, irgendwo sonst im evangelischen Deutschsland gefeiert wird. Es ist dies der Tag Petri Stuhlfeier, der 22ste Februar.

Wie kommen die Vierlande zu diesem katholischen Feiertage? und in welchem Sinne begeht man ihn hier? Wer barüber bei Rlefeter Ausfunft sucht, ben verweiset bas Register S. V. Petri=Fest, eine kirchliche Feier in den Bierlanden auf Bd. X. S. 433 (S. 193 des Separatabbrucks ber Bergeborfer Landes= verfassungen). Hier liest man: "im Jahre 1699 findet sich in Recessu Michaelis die Erwehnung eines am Tage Petri Stuhl= Feier alljährlich gehaltenen Dank- und Bet-Festes, welches durch zwo Predigten gefeiert werden sollen, und wobei in bem beregten Jahre in verschiedenen Land-Kirchen die Nachmittagspredigt nicht war gehalten worden." Diese Angabe bedarf einer Berichtigung. Der angezogene Reces nämlich rebet vom Petritage mit keiner Silbe, sondern von einem "neulichst gefeierten großen Buß=, Fest = und Bettage." Damit ist ohne Zweifel der ehedem bekanntlich 14 Tage vor Michaelis gehaltene hamburgische Bußtag gemeint, wie denn auch nur auf diesen die Rüge wegen der nicht gehaltenen Nachmittagspredigt sich beziehen kann, da an den von den Städten verordneten Bußtagen allerdings von jeher zwei Predigten üblich gewesen sind, für den Petritag aber in

von damals noch vollgültigen Kirchenordnung von 1658 1) so wenig als in der neueren Agende von 1789 ein Nachmittagssgottesdienst vorgeschrieben ist. Außer jener, wie eben erwiesen, irrigen Notiz, giebt Klefefer a. a. D. nichts, sondern vertröstet den forschenden Leser in einer Note unter dem Text auf weiter unten zu gebende nähere Erörterungen, die aber leider nicht erfolgen. Denn was weiterhin noch über die Feier des Petritages beigebracht wird, beschränkt sich außer der Anmerkung, daß diesselbe im Städtchen seit langer Zeit abgekommen sei, und dem Abdruck der Verordnung wegen des 1772 auf Petri Stuhlseier angesetzten außerordentlichen Bußs, Bets und Danktages, 2) lediglich auf das, was die Kirchenordnung darüber besagt. 3) Hierauf sind wir also zunächst verwiesen.

Merkwürdigerweise gedenket die K. D. des Petritages in ihrem dritten Capitel gar nicht, welches doch "Von Fest und Feier Tagen" überschrieben ist und sogar der auszusetzenden Aposteltage erwähnt; sondern erst ganz am Schluß des 5. Cap. "Von Geremonien bei'm gewöhnlichen Gottesdienst" kommt nachsträglich noch die Nede auf ihn. Hier lautet nun sub No. 6 der betreffende Passus folgendermaßen:

"Beil auch vor diesem christlich verordnet worden, daß am "Tage Petri Stuhlseier ein Danks und Bet-Fest soll gehalten "werden, da Gott gedanket, daß er das vergangene Jahr "die Länder für feindlichen Einfall fremder Bölker und "Neberschwemmung der Wasser gnädiglich behütet hat, auch "herzlich angerusen werde, daß er sie ferner unter seinen "Gnaden-Flügeln bedecken wolle; so soll es auch dabei ins"fünftig verbleiben, und in allen Kirchen des Umts Bergedorf "solches Fest gehalten, auch den Sonntag zuvor die Leute "erinnert werden, daß sie sich alle, Alte und Junge, männ»

<sup>1)</sup> Erst in diesem Jahre, nicht, wie Klefeker angiebt — 1653 ist sie publicirt.

<sup>2)</sup> Bb. XI S. 3 ff. ber Erganzungen und Zugaben zu den Bergedorfer Landesverfassungen. (B. L. V. S. 913 ff.)

<sup>3)</sup> Bb. X S. 766 f. (B. L. B. S. 526 f.)

"und weibliches Geschlechts, dabei mit gebührender Andacht "einstellen; auch, wann solches Fest auf einen Sonntag "einfällt, das Sonntägliche Evangelium dasmal benseit ges"setzt, und der Text, so sich auf dies Fest schicket, erkläret "werden."

"Dieses Fest soll allerdings gefenret, und der Gottesdienst "angestellet werden, wie zuvor von den Sonntagen gemeldet. "Der Text der Predigt soll seyn von Ergiessung der Wasser, "und wie Gott derselben ihre Grenzen gesetzt habe. Dabei "den Leuten historischer Weise soll beigebracht werden, wie "vor diesem die Elbe in den Bier Landen so großen Schaden "gethan, auch feindselige Menschen, wie eine Wasser-Fluth, "eingerissen, und viel Herzeleid angerichtet haben, damit sie "also zu herzlicher Danksagung für die Wohlthat, so sie "das vergangene Jahr genossen, auch zu herzlicher Busse, "weil die Sünde des Landes Verderben ist, und indrünstigem "Gebet angetrieben werden; darnach sollen auch die Gesänge "gerichtet seyn."

Nus dem Angeführten ergiebt sich nun zuwörderst, daß das Fest jedenfalls älter ist, als die Kirchenordnung; sie hat es schon vorgefunden. "Weil auch vor diesem — heißt es ja — christlich verordnet worden, daß u. s. w." bis wie weit hierauf aber sein Ursprung reicht, wird nicht gesagt. Da jedoch die Uepin'sche K. D. vom Jahre 1544 1) des Petritages noch nicht erwähnt, so darf man, wie es scheint, als gewiß annehmen, daß seine Feier nicht aus der Zeit vor der Reformation stammt. — Ferner stellt die K. D. in Obigem den Charakter des Festes und seinen Gegenstand klar und bestimmt heraus. Es ist ein Cank- und Betsest in Beziehung auf besondere göttliche Wohlthaten. Gott soll gedankt werden, "daß er das vergangene Jahr die Länder für seindlichen Einfall fremder Bölker und Ueberschweimmung der Wasser behütet hat" und angerusen werden

<sup>1)</sup> Sie findet sich zum erstenmal gedruckt im 1. Band dieser Zeitschrift E. 589 — 600, von wo sie Aemil. Ludw. Richter in den 2. Band der von ihm 1845. 46. herausgegebenen evangelischen Kirchen-Ordnungen des 16. Jahrhunderts aufgenommen bat.

um seinen ferneren Schutz. Der Text der Predigt soll handeln "von Ergießung der Waffer und wie Gott benfelben ihre Granzen gesetzet habe." Warum nun aber gerade an Petri Stuhlfeier dies Dankfest begangen wird, darüber erhalt man keinen Aufschluß. Für eine rein willfürliche Bestimmung fann man es boch unmöglich halten; die Wahl des Tages ware wenigstens keine angemessene gewesen, indem am 22. Februar der Dank für die abgewendete Wassersnoth bes vergangenen Jahres reichlich spät, für das laufende Jahr nicht felten noch zu früh kommt. Ober hatte man diesen Tag vielleicht gewählt mit Rücksicht auf ben vermuthlich schon von Alters her alljährlich auf Petri statthabenden Wechsel ber Deichgeschwornen? Man follte es fast vermuthen. Indessen die angeführte Stelle aus der R. D. führt uns noch auf eine andere Spur zur Lösung der Frage. Ueberseben wir nicht die in ihr enthaltenen Andeutungen gewisser historischer Facta, die möglicherweise zu bem Petritage in genauer Beziehung stehen konnten. Es soll ja "ben Leuten historischer Weise beigebracht werden, wie vor biesem [nicht nur] bie Elbe in den Bierlanden fo großen Schaden gethan, [fondern] auch feind= felige Menschen, wie eine Wafferfluth, eingeriffen, und viel Herzeleid angerichtet haben." Augenscheinlich winkt dieß auf eine historische Grundlage bes Festes hin, die benn auch in ber Collecte bes Tages unverkennbar hervortritt, in welcher es heißt: "wir danken bir von Herzen, daß du uns dies vergangene Jahr für schrecklichem Einreissen des Gifes und Waffers, und allem Ueberfall ber Feinde, in Gnaden behütet hast;" und ferner: "Wir bitten bich, du wollest, - bem Wasser und Gise fraftiglich wehren, - uns auch bestän= bigen Frieden geben, und bas alte Bertrauen zwischen ben Benachbarten wiederbringen, daß wir unfre Zeit burch beinen Schutz unter unferer lieben Obrigfeit still und ficher für allen Feinden leben mögen."

Um der Sache auf den Grund zu kommen, wäre also die Geschichte zu befragen, ob sie und Kunde geben könne von solchen Mishelligkeiten zwischen dem Amte Bergedorf und seinen Gränzsnachbaren, bei denen eine Beziehung auf den Petritag sich irgendwie nachweisen oder wenigstens muthmaßen lasse. Und eine ders

artige Kunde giebt sie uns wirklich, indem sie uns von einem feindlichen Einfall in die Vierlande berichtet, der in Folge langsjähriger Streitigkeiten mit den überelbischen Nachbaren, im Jahre 1620 auf Befehl des Herzogs Christian zu Braunschweigsküneburg unternommen ward. 1)

Die Ursache des Streites war der sogenannte Gammer-Deich oder Gammer-Drt, eine Deichstrecke, wodurch die Dove Elbe überdämmt und der Altengammer = mit dem Reuengammer = Deich in einen Berband gebracht ist, 2) und von welcher die Ueberelbischen fabelten, es sei dadurch dem Elbstrom sein natürlicher Lauf genommen. Falls aber auch wirklich vor Alters die Hauptwasser=
straße durch die Dove Elbe gegangen wäre, so konnten doch die

<sup>1)</sup> Irrthumlich nennt Klefefer X, 330 (B. L. B. S. 90) bas Jahr 1619. Ausführlich ift die Geschichte dieser Streitigkeiten in den daselbst nach ihren vollständigen Titeln citirten Druckschriften vom Jahre 1620 verhandelt, benen noch folgende britte Schrift beizufugen ift: "Kurge, doch wohlgegrundte bestendige Aufführung vnd Erklarung, wie es vmb bie nechst verschienen 1619 Jahrs ben 19 April: am hochloblichen Rapferlichen Cammergericht zu Spener, in Sachen Burger= meistern und Rath ber Stadt hamburg Clagern, contra wepland Die Durchlauchtige Sochgeborne Furften und herrn, herrn Otten und herrn Frang Otten, herhogen zu Braunschweig und Luneburg, jego dero Erben harburgischer und Bellischer Linie, Wie auch Burger= meifter und Rathe der State Luneburg, Stade und Burtehube, Beclagte Citationis die Schiffahrt und Staffelgerechtigkeit auff ber Elbe betreffend, in punctis Con: & Reconventionum eroffneter und Publicirter Brtheil in Warheits Grundt eigendlich gewand und beschaffen: Bu befferer Information und wiedergewinnung bero burch unterschiedliche von jest erwehnter Beklagten wegen, und zu bero gesuchten Bortheil, in Drud ausgelaffenen Schriften etwa præoccupirter Gemuther, und zu errettung der daber nothleidenden Warheit und Anschuld, auß anordnung und befelch eines Erbarn Rathe ber Stadt Samburg in Drud befordert und aufgangen. Gebrudt gu Hamburg bep Paul Langen, Im Jahre: 1620." 4. — Diese Schrift enthalt bie wichtigften Acten bes Prozesses, ber von Rlefeter angeführte "Kurge Warhaffte Bericht" bagegen eine ins Einzelne gehende Erzählung bes Ginfalls felbst. Beibe, nachgerabe felten, find von bem fel. Paftor Reinhardt bem Kirchenarchive zu Alten= gamme hinterlaffen worden.

<sup>2)</sup> G. Lappenberg Meldior Lorichs Elbfarte von 1568. G. 9.

Stabte nachweisen, bag zu ber Zeit, ba fie zu bem Befitz ber Bierlande gelangt, im Jahre 1420, die Elbe bereits die füdliche Richtung am Zollenspifer vorbei genommen habe und ber besagte Deich nicht von ihnen, sondern vor vielen unvordenklichen Jahren angelegt sei, so baß es gar nicht mehr ermittelt werden konne, durch wen oder wann es geschehen sein möchte. Es war daher die Klage, welche bereits 1488 von Herzog Heinrich bem Jungern gegen Lübeck und Hamburg wegen bes Gammer = Deichs bei dem damaligen Raiser Friedrich III. erhoben worden, eben so ungerecht, wie das End=Urtheil, welches das faiserliche Kammergericht in Speyer, bei welchem die Angelegenheit feit 1556 und zwar jett gegen Hamburg allein, nachdem sie 50 Jahre geruhet hatte, wieder anhängig gemacht worden war, am 19. April 1619 zu Gunsten der Herzöge von Küneburg und Braunschweig fällte; weshalb benn auch abseiten bes Hamburgischen Raths, bem sich nunmehr der von Lübeck anschloß, den 7. October desselben Jahres eine petitio articulata pro restitutione in integrum beim Kammer= gericht übergeben wurde, worauf schon am 5. November vom Kaiser ein mandatum inhibitorium an bie Bergoge Christian und Wilhelm erfolgte, welches den 10. Februar 1620 gerichtlich confirmirt und worin ihnen ernstlich bedeutet ward, vor erfolgter gerichtlicher Erörterung ber Sache "mit Durchstechung ober Ein= reißung bes Gammer=Deichs nichts Eigenthätliches ober Gewalt= sames vorzunehmen." Dessenungeachtet gebrauchte ber Herzog Christian Gewalt.

"Denn" — so lautet es von Wort zu Wort in dem Kurzen Wahrhaften Bericht S. 11 ff. — "es hat der hochwürdige, durchleuchtige, hochgeborne Fürst und Herr, Herr Christian, er-wählter Bischof des Stiftes Minden, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, durch dero Herrn Bruder, den auch durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Georg, Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, den 23. Februarij dieses Jahrs, eine große Kriegesmacht an Reuter und Soldaten bei früher Morgenszeit, wie die Elbe noch mit Eise gestanden, etwa um 4 Uhr, sowol bei Uttelenburg, als zum Zollenspifer übergebracht, das Zollhaus, so beiden Ehrbaren Städten unstreitig zugehöret, überzogen, und weil etzliche junge Bürger und andre Handelsleute,

aus der Stadt hamburg gebürtig, baselbst übernachtet, so ben andern Morgen nach küneburg reisen wollen und noch zu Bette gelegen, haben etliche Luneburger Soldaten fich mit großem Ge= schrei an das Zollhaus gemacht, die Planken niedergerissen, bald sich in das Zollhaus mit anderweiterm Geschrei, als: hau todt! stich tobt und laß niemand leben! gefallen und einen Schuß gethan. Darauf nach der Boll-Laden geeilet, zu rauben, zu plündern an= gefangen, die Thuren, Schränke, Raften, Bante, Bollboden aufund entzwei geschlagen, mas barinnen vorhanden, zu sich sammt der Zollrollen und Büchern genommen, die allda vorhandenen Fähren und Prame weggeführt, dergestalt, daß noch bis dato daselbst die gewöhnliche passage nicht zu geringem des Kauf= handels und reisenden Mannes Schaden und Nachtheil dadurch Folgends sein sie zu ber Wirthinnen 1) und behindert wird. ihrer Schwester und bero zwei Kinder in die Schlaffammer gefallen, ihr die Musketen, bloße Rappiere und Spieße mit greulicher Bedrohung, auf die Brust gesetzet und Geld, Silber und Gold ihnen herauszugeben gezwungen, und wie die Schränke so bald aus großer Angst sie nicht eröffnen fonnen, biefelben in Studen zerschlagen und alles hinweg genommen, ihre Schwester, weil sie den Schlag von ihrem Kinde abwehren wollen, denn sonst das Kind darüber das Leben lassen mussen, mit einer Muskete auf ben Urm hart geschlagen und also die Wirthin aller ihrer Guter, Gold, Silber, Victualien, hausgerath, Leinen und Wolle beraubet, daß sie mit ihrer Schwester und den 2 Kindern gänzlich spoliiret und nackend bavon nach bem Ochsenwärder in rechter Todesangst gehen muffen. Mit ben andern allda benachteten Gaften, berer etwa 12 gewesen, haben sie es gleichfalls gemacht, mit großem Ungestüm in ihre Schlafkammer gedrungen, ihnen die Musketen und Spieße auf die Brust gesetzt, die baaren Gelder nicht allein gewaltsam abgenommen, sondern auch die Kleider mehrentheils sammt ben gefütterten Schlafpelzen, Buten, Mänteln, Rragen, Gewehren, Leibriemen, Wambsen, Sofen, gulden Ringe, Pferde,

<sup>1)</sup> Aus dem Reces von Oct. 1620 erfährt man ihren Namen: Margaretha Haefman, sel. Albert Haefmans (Hachmann's?) Wittwe. Klefeker X, 407. (B. L. V. 167.)

Rutschen und alles weggenommen, ins Schiff geworfen und über die Elbe geführet. Darauf ein Capitain mit seinem bloßen Geswehr hereingetreten und den Soldaten befohlen, daß, weil sie nun genug geplündert, sollten sie gemach thun und das Haus beseßen, daß also ihrer theils mit ihren Unterhosen, sonst aber bloß von dar in des Bogts Haus, mit Bedrohung, daß, wo sie von dar gehen würden, ihren Kirchhof vor sich haben sollten, geswiesen; sedoch sind sie heimlich von dannen nach dem Ochsenwärder, so bloß, daß auch etliche mit wollenen Decken ihren Leib bedecken müssen, sich zu Salvirung ihres Leibes und Lebens besgeben und also solchen Räubern entronnen."

"Nach solcher beraubter Plünderung haben sich gedachte Lüneburgische Reuter und Soldaten 1) in die Alte und Neue Gamme, Curflack und Rirchwärder begeben, haus bei haus gu dreien Malen spoliirt, die Unterthanen daselbst mit starken, heftigen Bedrohungen, ihre Kasten aufzuschließen und alles, was an Baarschaft und sonst vorhanden, herauszugeben, genothiget, die Piftolen und bloge Wehren, ihnen zum Schrecken auf die Bruft gesett, aber die Antwort nicht erwarten konnen, sondern Raften, Banke, Laden mit Gewalt entzwei geschlagen, die Baarschaft, Silbergeschmeide und was ihnen gefallen, herausgenommen, ihre Victualien und Hausgeräthe an Kupfer, Messing und Zinn, Betten, Leinen und Wolle, Rube, Dohsen, Schweine, Banfe, Suhner, mit fich geführet und ein Mehres, als bie Rleider, bamit sie angethan, nichts gelaffen; zu bem Bogt Sivert Timmen 2) mit einer Gewehr eingehauen, daß, ber er sich nicht gewendet, seiner zweifelsohne ware zu turz worden; einem andern eine Büchse aufm Leibe entzwei geschlagen, daß der Lauf und das

<sup>1) &</sup>quot;Was vor Volk — heißt es a. a. D. S. 36 — Seine Fürstl. Gnaden darzu gebrauchet, mogen die Befehlichhaber wissen, die dann ausdrücklich ausgesaget, daß sie theils Spanisch, theils Bohmisch und ander gelehrtes Volk, so theils den geholten Naub bis in Westphalen zu ihren bekannten Garnisonen mit Frohlocken geführet hätten, und damit solche Plünderei beschönen wollen."

<sup>2)</sup> Sivert Timm war Landvogt in Eurstack (S. Klefeker X, 726. [B. L. V. 486]), vielleicht ein Vorfahr des jestigen Landvogts Eggert Timm.

Schloß von einander gesprungen, bahero berselbe 10 Tage auf dem Stroh jämmerlich niederliegen muffen, weil die Soldaten ihn aller feiner Betten beraubet; Eplichen Bauersleuten und ihren Kindern im Gehen und Stehen des Tages ihre Rleider vom Leibe und Schuhe von den Rugen gezogen, ihnen die Silber Hafen mit bem Tuche, mehr benn eine Sand breit, aus ben Mügen ober Mämbsen geriffen und geschnitten; bem Boigt Bein Wulff 31 Pferbe, 16 Kuhe, Peter Putfarcken 19 Pferde, Carsten Heidman 18 Pferde und 21 Hauptviehes, hennefen Wulff 20 Pferde, 25 Stude Viehes, herman Demann 18 Pferde, 20 Hauptviehes1) und andern beinahe allen dieß Orts Einge= fessenen das Ihrige, so sie nicht über die Seite gebracht, abgenommen und sonst nichts hinter sich verlassen, und was auch bie erste und andere nicht mit sich führen können, die britte Rotte nach eplichen Tagen nachgeholet, ja theils Bauersleute gezwun= gen, daß sie ihre eignen Pferde und Schweine nach der Fahre gu treiben muffen."

"Und wie sie die Pretiosa hinweggehabt, sind sie anderweit wiederkommen und das Eisen von dem zerschlagenen Hausrath, item die Thürriegel vor den Stuben und Hausthüren, ja das Eisen von den Pflügen abgebrochen und 20 Eggen um einen Groschen ihren Nachbaren den Lüneburgischen verkauft, in den Stuben die Defen umgerissen, nur daß sie das Eisen bekommen könnten, etzlichen die Schrauben auf den Daumen gesetzt und also alles Vermögen erforschet, das ausgedroschen Getraide mit sich genommen."

"Und obwohl einer mit Namen Christopher Jansen,<sup>2</sup>) auf Riepenburg wohnend, 2 Hauptviehes mit 4 Reichsthalern gelöset, die er von andern gelehnet gehabt, sind doch dieselbe den andern Morgen ihm wieder abgenommen. Seinem Sohn haben sie

<sup>1)</sup> Die hier Genannten waren sämmtlich Eingesessene in Altengamme, Peter Putfarcken und Carsten Heidmann damals Kirchgeschworne. Ihre großen Gehöfte, nachmals zum Theil parcellirt, lagen, wie sich noch nachweisen läßt, dem Gammerort zunächst.

<sup>2)</sup> rectius: Johanssen, dem ausweise des Recesses von 1620 die Riepenburg wieder auf 8 Jahre für jährlich 1000 P Lüb. verpachtet wurde. Klefeker X, 401. (B. L. V. 161.)

einen Strick an den Hals geworfen und ihn damit längs das Haus bis an den Deich geschleppt, ihn aufzuhenken gedrohet, und hat dreimal niederknieen, das Futterhemd auflösen und den Hals entblößen müssen, gleich sie ihm das Haupt abhauen wollen."

"Db auch wohl einer, Claus Danckwerts 1) genannt, wie den 23. Febr. 40 Reuter in sein Haus kommen und ihre Plünderei üben wollen, mit denselben gehandelt, daß er ohne die abgenommenen 19 Stück Viehes nur 6 Pferde behalten möchte, und dafür 20 Thaler Ranziongeld zugesaget, so sind jedoch bald darauf 2 andre Reuter geritten kommen und denselbigen genöthiget, daß er selber solche 6 Pferde an die Fähre treiben und zusehen müssen, wie sie über die Elbe geführt worden. Immaßen auch Claus Danckworts, 2) der exlich Speck, Erbsen, Rupfer und Messingsgeräth von dem Feinde wieder eingelöset, ein Gleichmäßiges widersahren, daß ihrer 20 Soldaten wiederkommen und das Speck, Erbsen und Brodt, wie es gefunden, sammt exlichen Säcken Habern abgeholet. In Summa, sie haben den armen Leuten nichts gelassen und noch über das dieselben mit harten Schlägen tractiret."

"Dabei auch gleichwohl der Kirchen oder Gotteshäuser und der Priester nicht verschonet, sondern dem Priester in der Reuen Gamme 3) die Pistolen auf die Brust gesetzet, seinen Beutel mit Gelde abgesodert und wie er ihnen denselben willig zugestellt, alsbald alle Kisten und kaden aufgeschlagen und alles mit sich hinweggenommen. Folgendes den 24. Febr. sich an die Kirche gemacht, mit einem großen Baum an die Kirchthür gerannt, und wie sie damit nichts ausrichten können, mit Aerten dieselbe ersöffnet, die Gotteskasten und Schranken bei dem Altar mit Gewalt entzweigeschlagen und aufgehauen, zwei vergüldete Kelche, 2 Pastinen, auch das Meßgewandt, item einen kleinen Kelch und

<sup>1)</sup> vulgo Dangers, ein in Kirchwarder noch vorkommender Name.

<sup>2)</sup> Dieser Danckworts ist wohl identisch mit dem eben genannten Danckwerts, und das hier Erzählte vermuthlich irgend einem Dritten begegnet.

<sup>3)</sup> Johannes Zasemann, ein geborner Hamburger, 1609 als Past. adj. erwählt, † 1642.

Patinam, den der Pastor bei den Bettlägerigen zu gebrauchen pfleget, herausgenommen, das aufm Altar mit den Hostien stehende Lädlein eröffnet, selbige heraus und auf die Erde gestreuet, daß die Kriegsleute mit Füßen darüber gangen. Und wie solcher Kirchenraub verrichtet, hat der Trompeter zu Pferde geblasen und sind fröhliches Gemüthes tanquam re dene gesta davon gezogen."

"Gleichen Proces haben sie mit dem Pastorn in der Eurstake")
gehalten, wiewohl sie ihn noch selber gezwungen, daß er seine
eigene Laden mit der Art entzwei hauen müssen, alles an Gold,
Silber und Geld, ja auch seiner Frauen silbern Hafften aus
den Leibstücken hinweggenommen und ihn mit des Hiods Zustand
ganz schimpslich getröstet, und wie er gebeten und gesagt: Ihr
Herren beraubet mich doch nicht so sehr! haben sie sich selber erkläret: Erzdiebe, sollte man die noch Herren nennen? er sollte nun
alles verwahren, was noch übrig; da sie ihm doch mehr nicht,
als sein Kleid gelassen. Bald darauf sind andere dahin kommen,

<sup>1)</sup> Rach Franck (Machr. von den gottesbienftl. Lehrern bes Ummts Bergeborff 1750) und Witte, ber ihn ausschreibt, ift es zweifel= haft, ob dieg Gerhard von Eigen ober Cafpar Wringer ge= wesen; jener soll nämlich bis 1620 in Eurslack gestanden, dieser im Jahre 1620 erwählt sein. Nach Dr. Janffen ware fogar auch von Eißen erst 1620 ermablt, boch balb barauf ins Bremische verfest, was auch Franck berichtet. Gein Vorganger war nach Franck und Janffen Johann Scholvin, ber nach jenem in bie Mart Brandenburg vocirt worden war, nach diesem 1620 als Diakonus nach Burtehude ging. Wen unter biefen Dreien traf benn nun bas Unglud? Die Losung bes Rathsels finden wir, wo wir sie kaum suchen wurden. In bem mehrerwähnten Reces von 1620 wird sub No. 34 über eine Klage entschieben, die M. Johannes Scholfinus, Paftor ju Burtehube, gegen Johannes (muß heißen Caspar) Wringer, ipiger Zeit Paftor in ber Curflaet, wegen Vorenthaltung eines Theils bes ihm gebührenben Salarii eingebracht hatte, und woraus erhellt, daß Scholfinus auf Lichtmessen von der Pfarre abgetreten und Wringer ihm fuccedirt war. Diesem also widerfuhr bas oben Erzählte. Wenn die Nachricht von der Erwählung von Eißens nicht alles Grundes ermangelt, so ift wenigstens so viel gewiß, daß er bie Stelle in Curslad nicht angetreten hat, trop ber Behauptung Frande's: "Co viel ist gewiß, daß er in Curslack bis Anno 1620 Pastor gewesen."

das noch hinterlassene Bett aufgeschnitten, die Federn daraus ges schüttet und die Bettesbeuren sammt neun Schlafkussen daraus genommen."

"Folgendes Tages haben sie auch in dieser Kirchen, eben als wie in der Neuen Gammer Kirchen geschehen, gehauset, die Gotteskasten und alles entzwei geschlagen und nichts dahinter gelassen, ohne allein den einen Kelch, welchen der Priester unter dem Altar versteckt gehabt, und die Räuber nicht antressen können."

"Inmaßen sie denn auch des Priesters in der Alten Gamme 1) nicht verschonet, sondern denselben auch wohl visitiret und weil er die Kirche nicht eröffnen wollen, mit bloßer Gewehr zu demsselben eingehauen, in die Hand verleßet, Mantel, Geld und

<sup>1)</sup> Johann Lorent erw. 1614, † 1646, wie Franck melbet und Witte und Janffen ihm gutmuthig nachschreiben, ben 31. (sic!) April. Das Altengammer Tobten-Register führt nur ben Tag ber Beerdigung an, ben 8. Mai. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch auf ein vaar andere Ungenauigkeiten ber "Machrichten über bie Kirchen und Beiftlichen" von Dr. Janffen hinzuweisen. Co find z. B. bie in bem Verzeichnisse ber Vierlander Prediger burchweg beigefügten Angaben "von hamburg — von Lubeck erwählt," vor bem Jahre 1620 gang irrig, indem bis babin nicht die Senate der beiden Stadte wechselsweise, sondern ber Amtmann mit den Kirchgeschwornen bie Prediger berief, welche bann von dem Paftor ju Bergeborf introducirt wurden. S. Klefeter X, 739 (B. L. B. 499) in der Anmerkung. Ferner führt Dr. Janffen vor bem von Franck als erften luth. Paftor in Altengamme bezeichneten Seinrich Safenbund noch einen gewissen heinrich Pauli auf, der aber mit jenem Sasendunck eine und dieselbe Person ift, wie aus einem Briefe der Bierlander Prediger an bas hamb. Minist. v. J. 1592 Acta Min. Hamb. VI, p. 545 erhellt, wo er sich unterschrieben: Henricus Pauli alias Hasendunck, p. Ecclesiae Palaeogamensis. (Diese Notiz verbanke ich herrn Dr. Geffden.) Die Thurme sammtlicher Kirchen ber Vierlande find von Dr. Janffen mit Uhren beschenft, mabrend eine folche nur der in Eurslack besitt; bagegen läßt er diesem allein seine drei Glocken, den übrigen nimmt er die eine und fie muffen fich mit zwei begnügen. So war auch nach seiner Angabe (1826) schon in der älteren Kirche zu Geesthacht eine Orgel, aus welcher sie, nur etwas verbessert, in die jesige 1686 erbauete versest wurde; in der That und Wahrheit aber besitt die Geesthachter Gemeinde eine Orgel erft feit 1843!

andre Sachen genommen und einen wunderen erbarmlichen Proces angestellt."

"Inmittelst nun gemelbte Fürstliche Luneburgische Reuter und Soldaten also mit ben armen, unschuldigen Bauersleuten, bero sauer erworbenen Sab und Gutern, mit den Priestern und Gotteshäusern obgesetztermaßen gehauset und sacra profanis misciret, bes einen so wenig als bes andern verschonet, haben bie anderen zusammt ben Luneburgischen Unterthanen, zu bem was zu ganzlicher ruin und Untergange allsolcher Unterthanen und bero von ihren Vorfahren auf sie theils verstammten theils von ihnen felbst befreieten und theils mit großem Gelb erkauften Ländereien gereichen möchte, nichts ermangeln lassen, und barauf ben in Streit gezogenen Gammerbeich viermal mit großer Macht burchlöchert und zwischen ben löchern brei Stuck vom Damm stehen lassen, welche die Macht des Wassers einreißen und also das Land mit Sand überschwemmen ober je ein tiefes Bruch Wie aber solcher Anschlag ihnen gefehlet und machen sollte. burch gottliche gnabige Providenz folche Stude bestehen blieben, haben fie bieselben hernach auch hinweggeräumet, hölzerne Instrumenta, inwendig ausgehöhlet, mit Quecksilber ober argento vivo gefüllet und in die Löcher des Deiches gestecket, damit also besto eher ein Grundbruch erfolgen möchte. Als aber Gott ber Allmächtige foldem großen Muthwillen seinen effect nicht geben wollen, haben sie sich zum britten Mal baran gemacht, auch ben Sand, so vor allsolchen Drt bes Deiches sich gelegt, burchgegraben, daß, wofern seine göttliche Allmacht folch Vorhaben nicht burch eine wunderbare Veränderung bes Wetters behindert, die Unterthanen des Orts ganzlich ruiniret, dero Häuser und Aecker mit Wasser überschwemmet und solche fruchtbare Derter in einen Wasserpfuhl verwandelt wären."

"Sie haben ferner die Ripenburg, beider Städte unstreitiges Haus, sehr vernichtiget, sich wieder nach dem Zollenspiker gewandt, die Planken und Thüren daselbst gänzlich niedergerissen, sich stark daselbst beschanzet und selbigen Ort dergestalt zugerichtet, daß es nicht ohne sonderes Herzeleid von Jedermänniglich jeso angesehen wird."

"Zu noch mehrer Bezeugung aber ihres unfugsamen Intents und Vorhabens, und daß sie neue limites bis an die taube Elbe, die sie den alten Elbstrom zu sein fabuliren, zu machen und also die schönen Marschländer Neue Gamme und Kirchwärder ihnen zu appropriiren vermeint: so ist den Unterthanen der Derter durch die Fürstl. Kriegsbefehlichhaber ernstlich geboten, ihre Namen von sich zu geben, Ihro Fürstl. Gnaden unterthänig, getreu und hold zu sein, sonst aber sie bedrohet, ihre Häuser den Soldaten preiszugeben, dessen sie sich aber aus redlichem Gemüthe und ihnen erinnerlich zu Gemüthe geführten und beiden Städten praestirten Siden bis Dato verwegert und lieber alles zu verslassen entschlossen gewesen, als derogestalt J. F. G. sich verswandt zu machen."

"Und nachdem nun in die vier Wochen also die Lüneburgisschen auf beider Städte Lübeck und Hamburg unstreitigen Grund und Boden gewüthet und keinen Muthwillen unterlassen, immittelst beide gemeldte Städte sich zur defension mit Reuter und Soldaten auch anderer Nothdurft, weil keine gütliche, erträgliche Mittel, die zwar von den Ehrbaren von Lübeck zu zweimalen wohls meintlich versucht worden, zugelassen werden wollen, gefaßt gesmacht und also die ihnen wider Recht entwältigten Ländereien, durch die in allen götts und weltlichen Nechten erlaubten Mittel recuperiren wollen, und die Fürstl. Lüneburgischen solche abgesnöthigte Gegenpraeparation vermerket, haben endlich gemeldte Fürstl. Lüneburgische heimlicherweise die Geschüße wieder über die Elbe geführt, den 24. Martii allesammt sich davon gemachet und also den Zollenspiker gänzlich quitiret."

"Aber damit das Ende mit dem Anfange recht correspondiren möchte, haben sie vor ihrem Abzug das Bollwerf, so zur Befestigung des ganzen Zollenspikers und Versicherung so stattlicher, fruchtbarer Ländereien, wegen des daselbst lausenden und auf solchen Ort zustoßenden starken Stromes gemacht worden, und beinahe eine Meile Weges vom Gammerdeich, auf unstreitigen der Ehrbaren Städte Grund und Boden belegen, sehr verwüstet, die in das Wasser dreifach hinter einander gestoßenen Pfähle unter Wasser abgehauen, die hölzernen starken Anker, damit die Pfähle zusammengehalten, und mit der Erde besestigt, abgekürzet,

hinter den Pfählen den Damm oder die Erte bis ans Wasser durchgeschnitten, die eisernen Anker, damit die Pfähle und Anker verknüpft gewesen, abgerissen und sonst bas ganze haupt = ober Bollwerk an beiben Seiten also zugerichtet, bamit bie Glbe berein= fallen und das ganze Fundament sammt dem ganzen Gebau bes Zollenspikers wegführen möchte. Und wie sie gesehen, daß wegen des wohlgelegten Fundaments des Ortes und in der Grund sterct') breifach hinter einander gestoßenen Pfahlen, ihre intention nicht erreichet, gleichwohl auch nicht ferner unter Wassers die Pfähle abgefürzet werden können, haben sie etliche wenig Ruthen aufwärts noch an zweien unterschiedenen Orten, ba ber Strom am heftigsten auf bas Land gustößt, ben Deich burch= geschnitten, und bamit bas Waffer bei bem Ginbruch seine Wirkung und forza mehr thun möchte, hinter bem Deiche große Grafften 2) gezogen, daß also, wenn sie noch wenig Zeit übergehabt und mit bem Graben hatten verfahren 3) können und barauf ein hohes Wasser erfolget, wie im Frühling stets zu gewarten steht, unumgänglich ber ganze Ort bes Zollenspikers funditus hatte evertiret, durch die Macht des Wassers in die Elbe gesetzet und solcher Ort also zugerichtet werben muffen, bag fein vestigium, wo bas Zollhaus gestanden, mehr übrig bleiben und folch Wasser nicht wohl wieder gefangen werden fonnen, sondern viel herrliche, fruchtbare Marschländer gang zum Wasserpfuhl gebeihen muffen. Undere haben sich an das Gebau bes Zollhauses gemacht, dasselbe, wie es mit gemauerten Giebeln und an den Seiten mit Stender= werk aufgesetzet und in foldem Bezirke ben Saal, Kammern und Stuben, wie auch Ruche und Reller, neben bem, was fonst jum Bollhause gehörig, niedergebrochen, zerhauen, daß es über einen Saufen zu einem gang erbarmlichen Spectakel gelegen, alle Planken, Bäume, item Pforten und andere Thuren, Lusthaus im Garten, aufgeführtes Holgraum und andre Gebäude heruntergeriffen und zerschlagen, die Baumhöfe durchgraben, die darin gemachten Fisch= teiche verwüstet, daß auch am Stalle allein das bloße durch=

<sup>1)</sup> start?

<sup>2)</sup> Graben.

<sup>3)</sup> fortfahren.

sichtige Stenderwerk verblieben; das nächst dem Zollhause stehende Bauerhaus bis auf das unterste bloße Stenderwerk herabgerissen und in mehr Hausleuten Häusern die Wassen!) und Fenster, item Thure, Ofen und sonsten eingeschlagen, verwüstet und niedergeworfen, daß es zu erbarmen."

"Und weil denn zweifelsohne aus sonderer Verhängniß und Providenz Gottes des Allmächtigen die Fürstl. Lüneburgischen ben 24. Martij aus Furcht eines Ueberfalls wieder über bie Elbe gefahren und folch miserrimam faciem bes unstreitigen Deichs und Bollwerks bei Egling ober Zollenspiker und baselbst liegendem Zollhaus hinter sich verlassen, haben sich beider Ehr= baren Städte hiebevor in dem Ochsenwärder und Städtlein Bergerdorf pro desensione ber Derter verlegtes Bolf an folchen Ort des Zollenspikers verfüget, und benselben in beider Städte Namen wieder occupiert und bessen possession continuirt; un= geachtet sie aber keinen Schuß auf die jenseit bes Wassers ge= lagerten Lüneburgischen Goldaten gethan, sondern allein ben gerissenen Deich und was sonst zerbrochen in etwas zu repariren angefangen, haben boch bie Fürstl. Lüneburgischen ben folgenden Tag mit Musketen heftig zu der Städte Bolk zugeschossen, auch über 70 Schüffe aus großen Stücken in einem Tage, barunter Rugeln von zehn und mehr Pfunden schwer, dahin gehen laffen, und also solchen unstreitigen Ort nochmals infestirt, daß bas daselbst liegende Städte Volk mit großer Leibesgefahr sich auf= halten muffen, bis sie endlich pro defensione vitae et honoris ben 27. Martij mit groben Stücken und Geschütz wieder auf die Lüneburgischen losgebrannt und vermittelst göttlicher Gnade die Lüneburgischen von bem Deiche etwas zurückgetrieben, also baß sie nunmehr ihre Arbeit dafelbst verrichten konnen."

Nach dieser aussührlichen und lebendigen Darstellung der Begebenheit selbst wenden wir uns jetzt zu der Frage nach ihrem Zusammenhange mit dem in Rede stehenden Feste. Unbedenklich darf wohl der erzählte Lüneburgische Ueberfall als die historische

<sup>1)</sup> Wappen. In alteren Häusern findet man noch jest mit bunten Wappen bemalte Fensterscheiben.

Grundlage besselben angesehen werden und zwar aus einem in= neren und einem äußeren Grunde.

Zuvörderst — und bas ist ber innere Grund — war ja die Calamität sowohl an sich, als auch nach ihren Folgen bebeutsam genug, um bie Erinnerung baran burch eine eigene firchliche Feier im Bolte zu firiren. Denn wenn auch früherhin schon öfter bei drohender Wassersgefahr die Lüneburgischen Unter= thanen unversehener und gewaltsamer Weise über die Elbe gefallen waren und den streitigen Deich durchzustechen sich unterstanden hatten, 1) so waren boch folche Ercesse, wie bei biesem Ueberfall, hatte man boch ben Bersuch wohl noch nicht vorgekommen. gemacht, nicht nur die gesammten Bierlande ber Gefahr einer Ueberschwemmung preiszugeben, sondern fogar den größten Theil berfelben, die Landschaften Rirchwärder und Neue Gamme, der rechtmäßigen Obrigfeit zu entreißen und unter bie Botmäßigfeit des Lüneburgischen Herzogs zu bringen. Jene Gefahr aber hatte Gott gnädig abgewandt und burch ben, noch in demfelben Jahre in Folge bieser Kriegsunruhen zu Boizenburg geschlossenen Vertrag 2), wurden nicht nur die beiden Städte in ihrem rechtmäßigen Besit der gesammten Bierlande, sondern auch die Bewohner der letteren gegen ähnliche Gewaltthaten für bie Zufunft gesichert. hatte also wohl Ursache, durch ein jährliches Dank= und Betfest die Erinnerung an das Geschehene festzuhalten und zum Gebet um die fernere Sicherheit des Landes fich zu ermuntern.

Hierzu kommt nun noch als äußerer Grund, daß das Datum jenes Ueberfalles mit dem des Feiertages bis auf den Unterschied Eines Tages zusammentrifft. Freilich könnte immerhin diese Differenz noch einiges Bedenken erregen. Wie aber, wenn die Bezeichnung des 23sten Februars in jener alten Schrift sich als ein bloßer Drucksehler erwiese? Und wirklich sinden wir in Abelung k's Beschreibung von Hamburg S. 104 den 22sten Februar ansgegeben. Somit wäre die Beziehung der PetrisFeier auf jenes historische Factum außer allem Zweisel, wenn nicht leider wiederum

<sup>1)</sup> Mandatum poenale in der oben S. 221, Anmerk. 1. angeführten Schrift, pag. 151.

<sup>2)</sup> Klefeter a. a. D. Bb. X, S. 383 (B. L. W. S. 143).

gegen Abelungk und für den 23sten Februar ein anderer Zeuge aufträte, dessen Auctorität gewiß entscheidend ist. Dieser Zeuge ist nämlich — ein altes, im Altengammer Pfarr = Archive auf bewahrtes Kirchenbuch. In demselben sindet sich bei dem Jahre 1620 folgende interessante handschriftliche Notiz:

"In dissem Jare Anno 1620 den 23 Februarij den Middes weken vör fastelawend iß der forst von Luneborch Herzoch Jurgenn mith etlichen hundert Ruteren unde voet Bolck in disse lander gefallen unde hefft den Elssvieck dorchstaken unde den lüden er guet nemen laten."

"Da ist dit kercken Boeck vth des Bagedes Huese van den Soldaten unde andern Lueneborgischem volcke mith wechgekamen, welches der Pastor noch in dissem Jare in dem lande Lueneborch entlich hefft wedder bekamen. Doch sindt dar etliche bleder vthsgeschneden gewesen, darannen nicht groet gelegenn."

Demnach kann über den Tag des Ueberfalls kein Zweisel mehr obwalten. Daß man nun aber nicht diesen, sondern den vorangehenden 22 sten Februar zur Erinnerungskeier bestimmte, hatte gewiß seinen Grund in der dem Petritage als Termin für den Wechsel der Deichgeschwornen ohnehin schon inhärirenden Bedeutsamkeit. Denn daß, wie man hie und da in den Vierslanden meint, das Institut der Deichgeschwornen ebenfalls erst 1620 seinen Ursprung genommen, ist unrichtig, da schon ein Reces von 1602 desselben als einer bereits bestehenden Einrichtung erwähnt. Und in Billwärder wenigstens wurden sie schon lange vor 1497 um Petri Stuhlseier beeibigt. S. das Billwärder Landrecht.

Auffallend ist es nun aber, daß über die Einsetzung dieser Feier nichts aufzusinden ist weder in dem Recesse vom Aug. 1620, dem letzten vor der neuen Organisation der Verwaltung des Amts, 1) noch in dem vom October desselben Jahres, wodurch die neue Administration angeordnet wird, wiewohl in dem letzteren über so manches Andere, was in nächster Beziehung zu jenem

<sup>1)</sup> Zunächst in Folge dieser Unruhen ward nämlich der Beschluß gefaßt, zu jener Veränderung in der Administration des Amtes Bergedorf, nach welcher statt der bisherigen Amtmänner ein wechselweise von beiden Städten zu ernennender Amtsverwalter angestellt wurde.

Ueberfalle stand, wie z. B. die Wiedererbauung des Hauses zum Zollenspiker, die Repartirung der Kriegskosten u. s. w. verhandelt wird. Sbensowenig wird des Petritages in den folgenden Rescessen von 1621 und 1622 auch nur mit einer Sylbe gedacht. "Man wird also schon annehmen müssen, daß dieses Fest bald nach dem Februar 1620 angeordnet und die deskallsige Verfügung mit den übrigen Acten nach Hamburg oder Lübeck gebracht worden ist." 1)

Soviel ist dagegen gewiß, daß die Anordnung der Feier von Zeit zu Zeit wieder erneuert ist, weil sie vermuthlich hie und da abgekommen war.

Schon die R. D. von 1658 deutet dieß an in den oben angeführten Worten: "Weil auch vor diesem dristlich verordnet worden, daß am Tage Petri Stuhlseyer ein Dank und Betsest soll gehalten werden . . . . so soll es auch dabei inskünftig verbleiben und in allen Kirchen des Amtes Bergedorf solches Fest gehalten, auch den Sonntag zuvor die Leute erinnert werden, daß sie sich Alle, Alte und Junge, männ und weibliches Geschlechts, daben mit gebührender Andacht einstellen" und etwas weiterhin: "Dieses Fest soll allerdings gesehret — — werden." Erwägt man, daß damals schon mehr denn 30 Jahre seit jener Calamität verstossen waren, daß die unterdessen herangewachsene Generation die Orangsale ihrer Bäter nicht mitempfunden hatte, daß es allmählich auch den Predigern schwer werden mochte, die mit jedem Jahre ferner tretende Begebenheit als einen der

Dieß ist die Meinung des Herrn Amtsverwalters Dr. Lindenberg zu Bergedorf, dem ich für die freundliche Bereitwilligkeit, mit der er sich einer sorgfältigen Nachforschung über den in Rede stehenden Gegenstand im Amtsarchive unterzogen hat, mich dankbar verpsichtet sühle. Nach dessen gefälliger Mittheilung sindet sich mit Ausnahme von drei Bisitations = Aecessen aus früheren Jahren, die zufällig zurückgeblieben sein werden, im Bergedorfer Amts-Archive nichts aus der Zeit vor 1620. Da nun die in Hamburg besindlich gewesenen älteren Bergedorfer Acten bei dem großen Brande nicht gerettet sind, so könnte möglicherweise nur noch von Lübeck aus Ausstlärung in der Sache gegeben werden.

Erbauung förderlichen Gegenstand in ihren Predigten zu behans deln — ist doch der 18. October zu unserer Zeit ein entsprechens des Analogon! — so mag man sich nicht wundern, daß das Interesse an der Feier nach und nach erkaltete, bis diese selbst zuletzt hie und da, namentlich aber wohl im Städtchen, gänzlich eingestellt ward.

Abermals stellte dann ein Reces von 1707 die trot der K.D. in Verfall gekommene Feier wieder her. Es war nämlich der Bericht über die letzte Kirchenvisitation in conventu mitgetheilt, und waren über sämmtliche Erinnerungen und Desiderate, die übrigens nur den Zahlen nach aufgeführt sind, so daß der Inhalt lediglich aus den Resolutionen hie und da errathen werden kann 1), die Prediger vernommen worden. Sub No. 8 heißt es nun wörtlich:

"ist Ihnen von den Herren Abgesandten bedeutet worden, daß aller Orthen im Ampte ohne Unterscheid, das Kirchsspiel Geesthacht, als woselbst es nicht eingeführt, aussgenommen, das Danks und Bethsfest am Tage Petri Stuhlfeyer nach Anweisung der Kirchenordnung völlig und ohne Verkürzung 2) geseyert werden soll, welches Sie willig übernommen."

In Bergedorf muß aber dennoch diese Feier wieder außer Uebung gekommen sein, da es bei Klefeker 3) heißt, daß das Fest im Städtchen (1771) seit langer Zeit nicht mehr geseiert worden. Durch neuere Ereignisse war natürlich das Interesse für jenes historische Factum, welches die Feier ins Leben gerusen hatte, mit der Zeit völlig verschwunden; als Danksest aber für abgewendete Deichbrüche und Ueberschwemmungen, in welcher Beziehung die Feier den Landleuten immer noch wichtig genug bleiben mußte, fand sie bei den Bergedorfern wohl deshalb weniger Anklang, weil diese entfernt von der Elbe bei Eisgang

<sup>1)</sup> Leiber ist dieser Bericht auch weder in den hamburgischen noch in den Lubedischen Ministerial-Acten aufzusinden.

<sup>2)</sup> Dieß scheint fast auf Nachmittagspredigten hinzudeuten, die aber, wie schon bemerkt, in der R. = D. nicht vorgeschrieben sind.

<sup>3)</sup> Am a. D. S. 766 (B. L. B. S. 526) in ber Anmertung.

und hohem Wasser die Gefahr nicht so vor Augen hatten. Desto eifersüchtiger, möchte man sagen, wachten dagegen die Vierländer über ihren Petritag. Dieß zeigte sich namentlich bei folgender Gelegenheit.

Als im Jahr 1788 eine neue Ordnung bes Gottesdienstes bearbeitet wurde, war ausweise bes Michaelis=Recesses bieses Jahres beschlossen worden, das am Petritage bisher gewöhnliche Fest auf den nächsten Sonntag nach Petri unter dem Namen eines allgemeinen Danffestes wegen aller von bem Lande und besonders von den Deichen abgewandten Befahr und Schaben zu verlegen, und bie Feier beffelben auch wiederum im Städtchen, wie vor Alters gebräuchlich, ein= Dieser Beschluß ist jedoch nur, so weit er bas Städt= chen betrifft, in Rraft getreten, wo feit Ginführung ber speciell für Bergeborf erlassenen Ordnung bes Gottesbienstes 1791 1) das Fest unter obigem Namen immer am Sonntage nach Petri, wofern nicht ber Petritag felbst auf einen Conntag fällt, gefeiert Denn wiewohl auch ein Schreiben bes berzeitigen Amts= verwalters an den Pastor Kentsler zu Neuengamme vom Februar 1789 jenes Beschlusses erwähnt, so ist bennoch in ber bereits Ostern besselben Jahres in Kraft getretenen "Ordnung bes Gottesbienstes für die Landfirchen bes Amtes Bergeborf"2) bie projectirte Verlegung nicht verfügt, vielmehr die Feier des Petris tages, wiewohl ganz furz mit den Worten: "Am Petritage, welcher in den Vierlanden gefeiert wird u. f. w.," beibehalten. Richts besto weniger findet sich im Kirchen-Archive zu Altengamme eine von dem damaligen Amtsschreiber Lt. Carstens unterzeichnete Bekanntmachung vom 31. Januar 1790 bes Inhalts: baß, ba die Verfügung getroffen worden, daß bie in den Vierlanden bis= her üblich gewesene Feier des Petritages, wenn solcher nicht auf einen Sonntag fällt, fünftig jedesmal auf ben nächstfolgenben Sonntag verlegt und damit in biesem Jahre ber Anfang gemacht

<sup>1)</sup> Abgebruckt in Lappenberg's Nachtrag Bergedorfer Verordnungen S. 137 ff.

<sup>2)</sup> Abgedruckt ebendaf. G. 45 ff.

werden solle, 1) solchemnach der diesjährige Petritag am Sonnstage Reminiscere als den 28. Februar d. J. werde geseiert werden. Vierzehn Tage später aber wurde dieß in einer von den Kanzeln verlesenen Notification widerrusen. 2) Es fragt sich nun: was bewog die Obrigkeit zu jener Versügung? und was bestimmte sie zu ihrer Zurücknahme? Auf beide Fragen liegt die Antwort in der Notissication, und zwar auf die letztere ganz offen, auf die erstere mehr versteckt. Sie deutet nämlich auf vorgefallene Unordnungen beim öffentlichen Gottesdienste hin und warnt vor Ausläusen während desselben. Zu dergleichen hatte vielleicht die unter freiem Himmel geschehende Vereidigung der Deichgeschworznen Anlaß gegeben, namentlich in Kirchwärder und Neuengamme,

#### Notification,

welche am Sonntage Quinquagesima, als den 14 ten Februar 1790 von den Kanzeln abzulesen sein wird.

Es ist im Jahre 1788 von Uns Bürgermeistern und Räthen der benden Kanserlichen freuen Reichstädte Lübeck und Hamburg versfügt worden, daß das im Amte Bergedorf bisher jährlich auf Petri Tag unter dem Namen Petri Stuhl=Feier gefenerte Fest auf den nächsten Sonntag nach Petri zu verlegen und daß dieses Danksest auch hinwiederum im Städtgen Bergedorf wie vor Alters gebräuchlich zu fepern sen.

Da aber die Boigte, Hauptleute und Deichgeschworne der gessammten Vierlande, unter Unterstüßung der Ehrnsprediger, ben Und supplicirt haben, daß das PetrisFest nicht den Sonntag nach Petri, sondern am Petris Tage selbst so wie vormals gesevert werde, so wollen Wir diesem Gesuche aus Nachsicht deseriren, und hiemit verordnen, daß vor der Hand und bis auf weitere Verfügung die Fever dieses PetrisFestes auf den eigentlichen Petri Tag als den 22 sten Februar sowohl im Städtgen als auf dem Lande sestgesett bleiben solle.

Wir zweifeln nicht, die Gemeinen werden diese Obrigkeitliche Willfahrung dazu anwenden, daß sie den eigentlichen Endzweck dieses

<sup>1)</sup> Ao. 1789 war der Petritag nämlich auf einen Sonntag gefallen; es konnte folglich erst 1790 die obrizkeitliche Verfügung zum ersten Mal in Kraft treten.

<sup>2)</sup> Da dieselbe in der Sammlung Bergedorfer Verordnungen fehlt, wie sie denn eben sowohl, als jene Bekanntmachung sogar Herrn Dr. Lindenberg ganz unbekannt war, so moge sie hier nach der im Archive zu Kirchwärder ausbewahrten Handschrift, in extenso folgen.

wo sie in unmittelbarer Nahe ber Kirche sogleich nach bem Gottesbienste statt findet; 1) und so bot sich ber Obrigkeit in ber Berlegung ber kirchlichen Feier von bem Tage ber Beeidigung ber Deichgeschwornen auf ben nächstfolgenden Sonntag bas ge= eignetste Mittel bar, ahnlichen Ruheftorungen für die Bufunft vorzubeugen. Was sie nun aber boch bewog, die schon ausgesprochene Verlegung wieder rückgängig zu machen, das war, wie die Notification besagt, bas Gesuch ber Bogte, Softleute und Deichgeschwornen ber gesammten Vierlande, es beim Alten zu lassen; und wenn dabei die Unterstützung des Gesuchs abseiten ber Prediger nicht verschwiegen wird, so ist anzunehmen, daß namentlich die Pastoren zu Kirchwärder und Neuengamme, 2) in beren Gemeinden, wie gesagt, wohl vornehmlich Unordnungen vorgefallen waren, durch ihre Fürsprache bie Zurücknahme bes Beschlusses werden bewirft haben. 3) Darin möchte benn auch vielleicht der Grund zu suchen sein, weshalb noch jett die Prediger der beiden genannten Gemeinden jährlich auf Petri ein gewisses

Festes christlich beherzigen und dem Höchsten wegen aller von dem . Lande und den Deichen besonders in diesem Jahre so gänzlich und so väterlich abgewandten Gefahr und Schaden ihr Dankgelübde dars bringen, demnächst aber auch, daß sie sich vor jeder Unordnung ben dem öffentlichen Gottesdienste fortan sorgfältigst hüten, und wird den Land = Bögten und sonst Benkommenden der wiederholte Befehl ertheilt, alle Unordnungen und allen Auslauf während des Gottes = dienstes ben ernster Strafe sorgfältigst zu verhindern.

Actum et Publicatum b. 14 ten Kebr. 1790.

Concordat

Willebrandt, Umteverwalter.

- 1) S. Klefeter Bb. XI, S. 260 (B. L. B. 818) Anm. d.
- 2) Grautoff und Kenkler; ersterer ein Lübecker, seit 1779 im Amte und bei seiner Gemeinde sehr beliebt, ward 1793 nach Hamburg an die Catharinenkirche berufen; letterer, aus einer angesehenen hamburgischen Familie (sein Vater war als Amtmann zu Ritzebüttel 1758 gestorben) war damals der älteste Prediger im Amte Bergedorf und starb 1795.
- 3) Merkwürdigerweise finden sich über diese Verhandlungen im Vergeborfer Amts-Archive weder Verichte noch Rescripte, noch kommt im Recesse von 1790 etwas davon vor. (Beide sehlen nicht im Hamburger Stadtarchive.)

Quantum Korn zum Geschenf von den Bögten ihrer Landschaften empfangen.

Ebenso wenig, wie damals, liegen fich die Bierlander 50 Jahre später ihren Petritag nehmen. Denn als im Jahre 1838 bie Einziehung und resp. Berlegung mehrerer Feiertage zur Berhandlung fam, murbe gleichfalls von Seiten ber Landesvorsteher bie Beibehaltung ber Feier bes Petritages auf Grund ber bann stattfindenden Beeidigung ber Deichgeschwornen und bes gewöhnlich an diesem Tage sehr starken Rirchenbesuchs mit Erfolg beansprucht. Mag es nun auch mit dem starken Kirchenbesuch an diesem Tage nicht so gar viel auf sich haben, (bie Rirchen sind selbst an manchen Conntagen voller) und ließe sich gar wohl die Beeidigung ber Deichgeschwornen sammt ben damit verbundenen Festmahlzeiten mit der gangen Feier auf einen Sonntag verlegen: fo zeugt boch immerhin bas Festhalten ber Leute an biesem burch bie firchliche Sitte geheiligten Tage von einer gewissen anzuerkennenden Pietat. Als politisch=firchlicher Feiertag hat zwar der Petritag, vollends in der jetigen Zeit, mehr noch als ber 18. October, seine Be= beutsamkeit verloren; — als ein ben Bierlanden eigenthumlicher Nationalfeiertag wird er sich aber bennoch wohl für's erste behaupten, und in seiner Eigenschaft als Dankfest für alle vom Lande, sonderlich von den Deichen, abgewandte Gefahr bleibt ihm auch fein Werth unbenommen.

## XIII.

# Von einigen alteren Berichten über Hamburg und beren Verfassern.

Die Literatur ber Reisebeschreibungen ist eine sehr neue. Vor Erfindung ber Buchdruckerfunst wurden nur selten Reisen ausführlich beschrieben und beinahe nur von Beistlichen für Beistliche. Die Mehrzahl berselben bezieht sich daher nur auf das Gelobte Land, ben Weg zu bemselben und behnt sich höchstens aus auf bie benachbarten Länder Uffens und Afrikas. Die Entdeckungen ber Portugiesen und bes großen Genuesen gaben ber neuen Presse einen neuen Wirfungsfreis, boch Europa, feine Länder und Städte sind viel später ein Gegenstand wissenschaftlicher Neugierbe und ausführlicher Schilderungen geworden. Erst die höhere Politif ober die Erkenntniß des nahen, wechselseitigen Ginflusses ber Staaten auf einander, welchen die Geschichte ben Relationen ber venetianischen und anderen Gesandten verdanft, führte in deren Gefolge im siebenzehnten Jahrhunderte zu ahnlichen, mehr auf die allgemeinere Theilnahme berechneten Berichten. Daneben finden sich auch Reisen zu literarhistorischen 3meden. Es war aber erst im letten Jahrhunderte, daß Reisende in Europa vielseitige Zwecke in ihren Beschreibungen zu verfolgen begannen, bis auch biese sich erschöpften und ber heutige Reisebeschreiber bas Interesse ber Darstellung gewöhnlich nur burch die Schilderung der Zustände des letten Monates oder der letten Woche zu beleben weiß.

Besonders dürftig ist unsere nordelbische Gegend an Besichreibungen. Unter den vielen Geistlichen, welche ihr Weg über die Elbe führte, unter den vielen gebildeten Laien, welche zur Ordnung hansischer Angelegenheiten in Lübeck und Hamburg sich

umzusehen Gelegenheit hatten, fand sich keiner zu einer ausführ= licheren Niederzeichnung über biefelbe veranlaßt. Allerdings besaß hamburg in seiner äußeren Erscheinung gar wenig, was die Aufmerksamkeit des Fremden fesseln konnte. Während die meisten beutschen Städte ber reichen Beiftlichkeit und ben Sof= haltungen der Kürsten ihre Wohlhabenheit und viele schöne Dentmaler der Baufunft und anderer schönen Runfte verdanften, befaß Hamburg außer ber Domfirche feine Erinnerung an sein altes Erzbisthum und von den Burgen und Sofen der Solftein = Schauen= burger Grafen war nicht viel mehr als ber Name festgehalten. Die Festung hamburg vor ber Erweiterung burch hinzuziehung ber Neustadt zu Anfang bes breißigjährigen Rrieges, mit engen Gaffen, fleinen, wenngleich fostspieligen Gebäuden auf ihrem groffentheils sumpfartigen Boben, mit fo beschränkten Raumen, baß sogar für die Borse kein Plat als burch einen Bau über bem Wasser zu finden war, mit wenigen Kirchen und Klöstern, ohne irgend eine benkwürdige Leistung burgerlicher Baukunft, mit ben vielen unbebaueten Districten vor seinen Mauern, welche wir noch jest an ben später barin angelegten großen Alleen erkennen, dieses Hamburg stellte nur fehr schlecht die commercielle und felbst politische Bedeutung dar, welche es in den hansischen Nieder= laffungen und auf bem Meere befaß. Gelbst nachdem bie großen Wälle zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gelegt maren, vergingen Jahrzehende bis sie durch die schattenreichen Wege ben Wanderer erfreueten, noch mehr, bis Promenaden und größere Garten in ber Umgegend begannen ber Stadt eigenthumliche Reize zu verleihen, bis Theater, Bibliothefen und Runstsammlungen und selbst die oft gang freiwillige Einbürgerung hochgebildeter, geistreicher Fremden zeigten, daß ber Freistaat einen ben fürstlichen Höfen eigenthumlichen Schmuck fich anzueignen nicht braucht, wenn er nur Wiffenschaft und Kunst verehren will.

Ein Bild des alten Hamburgs kann nur aus unzähligen, oft fremdartig erscheinenden Notizen mosaikartig zusammengesetzt werden und keine wesentliche Hülfe bietet sich dar, außer durch einige alte Prospecte und Grundrisse der Stadt, von denen ein oder das andere Exemplar vor der allgemeinen Zerstörungssucht und noch gefährlicheren Gleichgültigkeit gerettet ist. Außer diesen

17/100/1

Umrissen der Gassen und einigen Gebäuden ist uns aber nichts erhalten. Einige wenige Sätze des Adam von Bremen ausgenommen, welche Hamburg im eilften Jahrhunderte stizziren, ist feine ausführlichere Beschreibung bei seinen Nachsolgern zu sinden. Selbst Albrecht Erant, welcher den kirchlichen wie den weltlichen Zuständen Hamburgs so vielen Fleiß in drei großen Werken widmete, fand sich nicht veranlasset, eine Beschreibung des Dertlichen, der Sitten, der damaligen Zustände einzuschalten. Er ahnte nicht, daß ein solches Bild Hamburgs furz vor der Nirchenresormation und eben nach der Entdeckung Americas in seiner reinen Schreibart, wenn gleich in pretiöser, hinkender lateinischer Sprache, der Nachwelt wichtiger sein würde als alle seine gedruckten historischen Sompislationen und ungedruckt verbliebenen Metaphysica und Logica.

Der älteste Reisende, welcher eine kurze Schilderung Hamburgs giebt, ist meines Wissens Michael Heberer, welcher im Jahre 1592 dort war. Ich lasse den Titel seines Werkes und die kurzen, Hamburg betreffenden Stellen desselben folgen:

Michael Heherer von Bretten Aegyptiaca Servitus etc. Mit zwo angehenckten Reisen, die er nach Böhmen, Polen, Schweden, Dennemark, auch nechstliegende Fürstenthumb und Seestadt vollbracht. Heydelberg (1610) S. 586.

"Bnd ist Hamburg eine ber vornembsten Hansee-Städt, wegen der freyen Schiffarth, die sie ausf das hohe Meer, durch die bequemlichkeit der Elb, haben kan, mit zuführung allerhand Wahren, auß Italien, Hispanien, Portugall, Franckreich, Engellandt undt fernern orten. Deswegen auch ein freye Bürß allda gehalten wirdt, da die Rauffleute täglich zusammen kommen, allda einer den zustandt der ganzen Welt erfahren kan. Bon der Herrlichskeit, Reichthumb, schönen Gebewen und feste dieser Stadt, ist nit genug zu schreiben. Es wirdt auch ein herrlich gut Bier in dieser Stadt gebrawen, welches sehr in fremdde Landt verführt. Auch ist diese Stadt gleichsam ein Schlüssel zu dem Herhogthumb Holstein, darein sie auch gehörig.

In dero Hauptkirchen zu Sanct Peter, welche in dem Jahr Christi 830 erbawet worden, findet man diese Gedächtnüs, und Zeitschrift d. B. f. hamb, Gesch. Bd. III.

gleichsam das herkommen und den Stammen der Hertzogen auß Holstein.

Anno 1106. Inelyta &c.! - extiterunt. 1)

Dann von diesem Adolpho Graffen von Schaumburg, welchem der Kenser Lotarius Holstein vbergeben, kommet das rechte geschlecht der Herzogen von Schleswig und Holstein, 2c. und dero Stammen die jetzige König in Dennemarckt, 2c. Wie Philippus Melanchthon bezeuget in seiner Chronica im Bierten und Künssten Buch.

Ferner ist ben dieser Kirchen auff einem Grabstein folgende Schrifft denkwürdig wider die Hoffahrt zu lesen.

O, Mors, Cvr, Devs, Negat, Vitam Syper

Be, Te, Bis, Nos, Bis, Nam,

Ordine da primam mediae, mediániq: sequenti. Welche ich also verteutscht.

D, Todt, Was, Gott, Versagt, Ewig,

Muth dich, hebst dich, vns, mütigen, leben. Daß Mittelwort, ich dich bericht Auffs Ober und Buder ist gericht.

Von den namen dieser Stadt Hamburg seind mancherlen Meinung, wo derselbe herkomme, Aber meine schlechte Meinung zu sagen, so ist es ein rechter Teutscher Nam, Nemlich ein Burg am Hammen der Elb. Dann sie anfangs nur ein Burg gewesen, vnd am Hammen, das ist am Landt der Elbe gelegen, da sie auch noch stehet."

Zunächst ist hier der Holsteinische Stadthalter, der Ritter Heinrich Ranzow zu nennen, welcher von seinem Schlosse zu Wandsbeck aus Hamburg häusig besuchte und wie sein Brieswechsel lehrt, mit manchem gelehrten Hamburger befreundet war. Er hat ein im Jahre 1597 abgefaßte Cimbricae Chersonesi Descriptio hinterlassen, 2) in welcher sich kurze historische Nachrichten über

<sup>1)</sup> S. diese Gebachtnistafel bei Anckelmann Inscriptiones Hamburgenses. Sie war im Dom, nicht in St. Petri, wie Heberer berichtet.

<sup>2)</sup> Abgebruckt in E. J. de Westphalen Monumenta inedita rerum Germanicarum. T. 1. p. 1 — 166.

die Stadt Hamburg, so wie eine Beschreibung derselben befindet. Wir werden letztere, unter Weglassung der ersteren mit einer Deutschen Uebersetzung und einigen Erläuterungen unten abdrucken lassen.

Man darf einige topografische Nachrichten über Hamburg in den Erläuterungen zu den Ansichten derselben in der Cosmosgraphie des Sebastian Münster, den Werken von Bruins (Braun), Novellanus und Hogenberger 1572 flgd., Mercator und Ortelius 1631, Dankwerths Beschreibung von Holstein, 1652 oder M. Zeillers Topographia Saxoniae Inserioris 1653 suchen. Doch haben deren Verfasser, namentlich schon S. Münster sich fast nur auf wohlbekannte geschichtliche Angaben beschränkt. Es wird genügen, den betreffenden Auszug aus dem ältesten dieser Werke, welchem die übrigen, meistens nur mit Erweiterung der uns hier nicht angehenden Nachrichten über die ältere Geschichte, gesolgt sind, zu geben.

### Samburg.

"hamburg die gröffeste Stadt bes Nibern Sachsen, hat ben namen von deren ersten anstiffter Hammone, daher sie von Francisco Irenico im Latein Hammonis Burgum geheissen ift. Krant aber wil Hamburg sol von Hama einem dapffern Fechter, welcher von Stancaro (L. Starcaro), einem vugehemren groffen und starcken Dänischen Mann auff diesem ort für der Stadt erbawung, zu todt geschlagen, genennet sein. Ist von Lübeck zehen meil wegs gelegen, hat viel Wassers, und eine schöne Ge= legenheit das Kauffmans gewerb zu treiben, derohalben auch die Engellender, welche Antorff jest nit erleitet, allhie ihr Kauffmans gut verhandelen. Go viel die Mawren, Graben, den Wall, Reichthumb und Einwöhner antrifft, hab ich nichts schöners und starckers gesehen wider Hamburg. Hat vberause lüstige Häuser, welche mit Wasserleitten beflossen werden, daraussen sie mangel halbens bes Weins, Bier machen, wird nicht allein von ben Hamburgern, sonder auch in andern Sachsischen örtern auff dass begirlichst gedrunken: dass auch wunder zu sagen wie sich diß Volck mit dem Bier aussfüllet, dass auch höchlich gelobt und ge-

- Commit

Priesen wird der jeniger, so am sterckten sauffen kan. Karl, der Batter Pipini, hat in dieser Stadt einen Bogt oder Bergwalter gehabt, denselben haben die Dennemarcker, nach dem sie die Stadt erobert und ins Fewer gestochen, außgeworffen und vertrieben. Buder der sieben Wandalischen Hans Städten, ist Hamburg nicht die geringste."

Zunächst an du Maurier und Gualdo Priorato, von denen wir gleich ausführlicher handeln werden, schließt sich Konrad von Hövelen, der wie er selbst berichtet, im Jahre 1630 in der Nähe von Hamburg geboren wurde, und daselbst viel Gutes empfing. 1668 gab er sein Buch: Hamburg Hoheit und Alterthums - Gedächtnisse zu Lübeck heraus, welches auf einem viel untergeordneten Standpunkte stehend als die jener Fremden, doch durch die Berzeichnung mancher längst nicht mehr vorhandenen Details dem Alterthums forscher mit jedem hinschwindenden Jahre lehrreicher wird.

Un der Grenze dieses Jahrhunderts schrieb der Berfasser der Nachricht von der Stadt Hamburg, welche ohne Namen des Berfassers, Druckers, Druckort und Jahr erschien (in 8. 317 S.) 1). Der Autor handelt in eilf Capiteln recht verständig von der Geschichte, den Privilegien und der Verfassung der Stadt; über die Topographie handelt nur ein kurzes Capitel, betitelt Geographische Beschreibung von Hamburg. Eine auffallende Besmerkung enthält die Borrede am Schlusse einer längeren Berzgleichen des gesegneten Hamburgs, mit dem Phönix. Zu diesem Bergleiche habe ihn besonders bewogen, sagt der Verfasser, "die Beobachtung, daß dieser Vogel seine gewisse periodos katales habe, wenn er dieselbige erreicht, auf einem Scheiterhausen verbrenne, viel schöner aber aus seiner Aschen wieder hervorkommen solle. Warhastes Ebenbild der Stadt Hamburg, dem sowohl seindliches

<sup>1)</sup> Das Werk ist in drei Theile mit fortlaufender Paginirung einzetheilt, welche vermuthlich gleichzeitig gedruckt sind, wie daraus zu schließen, daß der erste Theil S. 1 — 142 die Signatur A — I 5 trägt, der zweite S. 143 — 217 Aa — Ee 5, der dritte Aaa — Ee 5. In Folge einer irrigen Verechnung des Manuscripts oder durch einen sonstigen Irrthum beginnt letzterer Theil mit S. 243, so daß S. 218 — 242 gänzlich fehlen.

Als eignes Feuer jederzeit fatal gewesen. Durch die Slaven, Wenden, Dänen ist sie öfters ausgebrandt: inwendige durch Verswahrlosung oder sonsten entstandenen Feuersbrünste haben auch mehrmals ein großes Stück in die Asche gelegt, doch hat es noch Gottlob allemahl mit ihr geheissen: Pulchrior a Cineribus, so daß sie ja so befugt ihr einen Phoenix zum Sinnbild zuzueignen, als die Königin Christine u. s. w."

Für ben Berfaffer biefer, einen fachfundigen Berfaffer aus Hamburg oder Holstein bewährenden, ersichtlich vor der Zeit des Hauptrecesses abgefaßten Schrift halt man, nach der Angabe bes Joh. Moller in ber Cimbria literata, T. I. p. 222 sq., welchem Jöcher gefolgt ift, ben Beinrich Ludewig Gube. ein Holsteiner von Geburt, Brudersohn bes berühmten Polyhistors, bes Königl. banischen Etatsraths Markward Gube, war in früheren Jahren viel gereist und hatte sich einige Kenntnisse bes Zustandes vieler Staaten Europa's erworben. Diese verschafften ihm die Stelle eines Canglei = Secretairs zu Glückstadt. Doch Unfälle oder Unregelmäßigkeiten vertrieben ihn von dort, wie von anderen Wohnsigen, bis er in Halle zu Ende November bes Jahres 1707 verstarb. Moller nennt ihn als Verfasser von 43 Schriften, welche ben Staat eben so vieler gander Europa's und Affien schildern, und alle ohne seinen Namen und Druckort in den Jahren 1703 — 1707 erschienen find. Auch sollen von ihm die vier Nachrichten über Nürnberg, Bremen, Lübeck und Hamburg ohne Datum zu Halle 1707 gebruckt fenn. Jöcher theilt genauere Angaben über sein Leben mit, boch nicht über die Schriften.

Die Nachricht über Lübeck ist später als die über Hamburg herausgegeben, auf welche jene in der Vorrede sich bezieht; beide sind eben so behandelt wie die über Bremen; ein dem ersteren Werke beigedruckter Bücher = Satalog vom oder kurz nach dem Jahre 1705 giebt sie alle drei, so wie eine ähnliche über Nürnsberg als Verlags = Artikel der Rengerschen Buchhandlung zu Halle zu erkennen. Dieselbe läßt auch vermuthen, daß das das selbst angeführte Werk: Staat von Preußen, Portugal und einigen 40 namentlich aufgeführten Ländern in Octav dasselbe ist, was Moller als so viele einzelne Bücher gehalten hat. Von demselben

Verfasser scheint aber eine von dem obengedachten Bibliographen nicht verzeichnete: "Einleitung zur Nachricht von Städten des H. Kömischen Reiches" (174 S.) zu senn, welche ähnlich wie die vorgedachten Werke behandelt, ohne Namen des Verfassers, Verlegers, Druckers und Jahrzahl, mit denselben Typen gedruckt und im Rengerschen Catalog aufgeführt ist.

Jene Nachrichten von den vier Städten sind in dem auf Ostern 1708 erschienenen Meßkataloge bemerkt als in der Rengersschen Buchhandlung zu finden, worunter zu verstehen ist: verlegt.

Das wichtigste Zeugniß über ben Berfasser giebt uns ber bekannte Professor Richen in feinen in einem starken Quartbande 1747 niedergeschriebenen auf hiefiger Stadtbibliothet handschrift= lich vorhandenen "Anmerkungen über die bei Renger in Halle heransgekommene Nachricht von Hamburg." Rach einigen Notizen über S. . E. Gube und Berweisung auf Giovanni oder Ludewigs Germania princeps Tit. 1, p. 56 und aus selbigen bas gelehrte Lexicon, bemerkte Richen: "Diefem Gube schreibt man bie meiften von denen f. g. Staaten zu, welche ber Buchhändler Renger in Halle verlegt und sie nachher mehrentheils durch Guil. Turkium und andere vermehren und verbessern lassen. Es recensirt bieselben die Hamburg. Bibliotheca historica 2 Centuria, Art. 100. Doch find daselbst die unterschiedenen Anflagen bei jedem Stucke nicht angemerkt, auch bie Rachrichten von Städten nicht ange-Denn es hat Renger zu seinen Staaten auch bie Städte: Nürnberg, Augsburg, Ulm, Frankfurt am Mann, Rothenburg an ber Tauber, Winsheim, Schweinfurth, Weissenburg im Nordgau, Lübeck, Hamburg und Bremen, jede besonders beschreiben und sämmtlichen (fo wie er auch bei ben Staaten gethan) eine "Anleitung zur Nachricht von Städten des H. Römischen Reichs" vorfügen laffen. Go hat er es auch mit ben Universitäten vorgehabt und nachst einer "Nachricht von Academien und Universitäten überhaupt," mit Leipzig und Halle ben Anfang gemacht, wobei es aber verblieben. Inzwischen geben die beregten Nachrichten noch zwei gute Bande zu ben Rengerschen Staaten, welche für sich nach ber vermehrten Ausgabe schon sieben Bände 1) ausmachen.

<sup>1)</sup> Das Eremplar ber Staaten auf ber Commerzbibliothet ift 22 Bande ftart.

Derjenigen Staaten zu geschweigen, die theils dem Hrn. Hübner als Verfasser des erwähnten Artikels in Biblioth. hist. etwa nicht mögen zu Gesichte gekommen seyn, theils aber nachher an's Licht getreten, z. B. der Staat von Dalmatien, Persien und Astracan, von Rußland durch Perrig, von Portugal durch Schmauss.

Daß der erste Autor dieser von Joh. Gottfried Renger verslegten Staaten, ein in den europäischen Sprachen wohl versirter Gelehrter, vor dem Jahre 1708 verstorben sen, wird auch in der in ebengedachtem Jahre erschienenen "Einleitung zu den Europäischen Staaten und derselben Beschluß" S. 59 gesagt.

Sv möchte denn wenig Zweifel obwalten, daß Heinrich Ludwig Gude die vorliegende Nachricht über Hamburg vom Jahr 1706 verfaßte.

Unstatt einige Auszüge aus jenem Werke zu geben, was wohl paffender einer Zusammenstellung mit Abelung's Werke, ber für hamburg recht interessanten Reisen bes 3. C. von Uffenbach und gleichzeitigen Werken zu überlaffen fenn burfte, wollen wir hier bemerken, daß die Vorrede zur Rachricht von Lübeck beibe Städte - Hamburg und Lübeck - mit Schwestern vergleicht, von denen jene das Recht der Erstgeburt habe, "ohngeachtet welcher avantage das Verhängniß bennoch die cadette mit fo viclen avantages begünstigt, daß sie zu manchen Zeiten ihrer älteren an Macht, Reichthum und Splendeur den Rang bisputir= lich machen könne." — Unter ben Gründen, weshalb beide Städte Schwestern zu nennen, führt ber Berfasser in seiner heiteren Laune auch Folgendes an: "Berschiedene gleichförmige avantures, so ihnen aufgestossen, machen daß man sie nicht unbillich Schwestern heissen fan: beede haben solche verliebte auswertige Freywerber gehabt, als die Grafen zu Holstein und die Könige von Dannemart, daß sie mit Gewalt ihnen zu gefallen seyn mussen: beede haben das Glück gehabt, sich folder unangenehmen und ungeliebten Liebhaber zu entschlagen; die ältere burch Geld: die jüngere burch ihre eigne beherzte Entschliessung und mannhaffte Tapfferkeit."

### XIV.

Des Statthalters, Ritter Heinrich von Ranzau Beschreibung Hamburgs im Jahre 1597. 1)

A. C. 1589. d. 16 Julii, circa medium noctis turris templ divi Nicolai, cuius fastigium in stupendam altitudinem assurgebat, fulmine tacta fuit: 2) omniaque aedificia turris, quae ex ligno constisterunt, exusta, ac campanae colliquatae sunt, sola lapidea basi relicta. Verum haec sequentibus annis, non tamen eo fastigio, quo prius conspicua fuit, rursum aedificata est. Parochias habet quatuor, divi Petri, divi Nicolai, divi Jacobi et divae Catharinae, ac praeter has ecclesiam cathedralem, in qua Benedictus V, pontifex Romanus, qui sede apostolica per Ottonem I imperatorem remotus, et custodiae Adaldagi Hamburgensis archiepiscopi, ejusdem Caesaris cancellarii, traditus est A. C. 1341,3) et Johannes I, filius Adolphi, A. C. 1266, Gerhardus I, Johannis frater, A. C. 1281, Woldemarus, A. C. 1306, Gerhardus II, A. C. 1312, Johannes II, A. C. 1359, ac Adolphus, A. C. 1380, Holsatiae et Schauenburgi comites, terrae mandati sunt. 4) Et etiamnum canonicorum duodecim,

<sup>1)</sup> Der lateinische Tert ist abgebruckt in E. J. de Westphalen Monumentorum ineditorum T. I. p. 8 sq.

<sup>2)</sup> Eine Ansicht dieses einst vielgepriesenen Thurmes siehe in dem Bilde von Hamburg 1572 bei Staphorst Hamburg. Kirchengeschichte Th. IV, wo Th. I und III ältere Ansichten zu vergleichen sind. Vergl. ferner C. Mondeberg, die St. Nicolai Kirche.

<sup>3) 1341</sup> ist ein Schreib= oder Druckfehler für 841; nemlich DCCCXLI anstatt MCCCXLI. Jene Bahl befand sich auf den Denkmalern im Dome, bessen Unachtheit langst von Sperling u. m. nachgewiesen ist.

<sup>4)</sup> Die Todesjahre der Grafen sind von Ranzau den irrigen Angaben des gräflichen Monumentes in der Hamburger Domkirche entlehnt. Vergleiche meine Stammtafel der Grafen von Schauenburg in der Elbkarte des M. Lorichs.

Im Jahre 1589 am 16. Juli um Mitternacht murbe ber Thurm der St. Nicolaikirche, bessen Spige in außerordentlicher Sohe emporragte, vom Blige getroffen und alle die Baulichkeiten bes Thurmes, welche aus Holz bestanden, verbrannten, die Glocken schmolzen, nur ber steinerne Grundbau blieb. Dieser Thurm aber wurde in den folgenden Jahren, freilich nicht so hoch wie vordem, wieder erbauet. hamburg hat vier Rirchspiele: St. Petri, St. Nicolai, St. Jacobi und St. Catharinen und außerbem eine Cathedralfirche, in der Papst Benedict V, der von Raiser Otto I des papstlichen Stuhles entsetzt und dem Erzbischofe zu Hamburg, Adaldag, der zugleich des Raisers Kanzler war, zur Haft über= geben wurde, im Jahre 1341, und folgende Grafen von Solstein und Schauenburg bestattet wurden: Johann I, der Sohn Abolphs, im Jahre 1266, Gerhard I, Johann's Bruder, im Jahre 1281, Wolbemar im Jahre 1306, Gerhard II im Jahre 1312, Johann II im Jahre 1359 und Adolph im Jahre 1380.

curias in urbe possidentium, est concilium: atque etiam vicinum quoddam Auditorium, 1) in quo superintendens ac lector theologicus quater singulis hebdomadibus, et quidem publice, doctrinam pietatis profitetur. 2)

Habet insuper urbs Hamburga aedes sacras sex alias divi Joannis, cui schola trivialis et virginum vestalium adiacet monasterium, divae Mariae Magdalenae, cui coenobium decrepitis mulierculis dicatum adhaeret: Sancti Spiritus, cui incorporatum est nosocomium; sanctae Gertrudis; sancti Anscharii, et extra portam saxeam sancti Georgii, cui contiguum est nosocomium leprosis destinatum.

In his templis omnibus, excepto divi Anscharii sacello, quod vacat, singulis septimanis 38 vicibus ceremoniae sacrae peraguntur, ac conciones divini verbi habentur.

Turribus constat eximiae altitudinis quinque, nimirum ad templa divi Petri, cathedrale, divi Jacobi, divi Nicolai, 3) ac ad portas Elerianum et Winsenianam 4). Turres humiliores habet complures.

Politicae gubernationis forma honesta est et sunt iudicia iure ac legibus bene constituta. Senatus quatuor consulibus et viginti senatoribus constat.

<sup>1)</sup> Das Auditorium oder Lectorium war in dem nach der Reformation dem Superintendenten und später dem Physicus eingeräumten Hause am Domskirchhose.

<sup>2)</sup> Die Lectura primaria war seit dem Jahre 1532 dem Superintendenten übertragen; und ward mit dem Tode des letten Superintendenten Dr. Penshorn nicht wieder erneuert, doch blieben seine Functionen bei dem Lector secundarius.

<sup>3)</sup> Auf der St. Katharinen Kirche war damals nur eine fehr kleine Thurmspiße.

<sup>4)</sup> Die Thore mit ihren Thurmen findet man alle auf der alten Ansicht Hamburgs, welche durch Steindruck erneuert dem Programm zur dritten Secularfeier beigegeben ist.

Und noch befindet sich daselbst eine Bereinigung von Domherren, welche zwölf Eurien in der Stadt besitzen, so wie auch in der Nähe ein Hörsaal, in dem der Superintendent und Lector der Theologie alle Woche viermal, und zwar öffentlich, die Lehre der Frömmigkeit vorträgen.

Außerdem hat die Stadt Hamburg sechs andere Kirchen, nämlich die St. Johanniskirche, bei der eine Volksschule und ein Kloster für unverheirathete Frauen liegt; die St. Marien Magdalenen-Kirche, mit der ein Stift für alte Frauen verbunden ist; die Heiligen Geist-Kirche, der ein Krankenhaus einverleibt ist; die St. Gertruds-Capelle; die St. Anscharii-Sapelle und außerhalb des Steinthors die St. Georgs-Kirche, mit der ein für Aussätzige bestimmtes Siechenhaus zusammenhängt.

In allen diesen Kirchen wird mit Ausnahme der St. Anschariis Capelle, welche nicht benutzt wird, alle Woche 38 mal Gottesdienst gehalten und gepredigt.

Die Stadt hat fünf Thürme von ausgezeichneter Höhe, nämlich auf St. Petri, auf dem Dome, auf St. Jacobi, auf St. Nicolai und auf dem Ellerns und dem Winserthore. Niedrigere Thürme hat sie mehrere.

Die Form der Staatsregierung ist ehrenwerth und die Gerichte sind sowohl was die Gesetze, als was deren Ausübung anlangt, wohl bestellt. Der Nath besteht aus vier Bürgermeistern und zwanzig Nathmannen. Fora urbis quatuor sunt: boarium 1), equinum, lupinum et piscinum. Macellum praeter haec unum: et locus amplus panibus vendendis accommodus.

Sunt portae praecipuae octo: Anscharii, Milrensis, quae et Elleriana dicitur, aggeris, hospitalis, saxea, Winseniana, aedilis et prati.

Pontes tam sublicii, quam lapidei quinquaginta tres, cum Albis et Alstera urbem hanc cingant et aliquoties interfluant. 2)

Naves quamplurimae, magnae et capaces, ad longinquas navigationes et exercendam mercaturam peropportunae, quas numero comprehendere admodum est difficile: quod nunquam omnes in portu simul conveniant, sed nonnullae per hiemem, nonnullae per integram aestatem absint. Quare earum numerum omittendum esse duxi, ne certus pro incerto poneretur.

Domus zythi seu cerevisiae coquendae privilegio donatae sunt 707.3)

Porticus negotialis una elegantissime adque imitationem Antwerpiensis extructa; balnea publica duo; 4) aquaeductus

<sup>1)</sup> Der Ochsenmarkt auf bem Berge, in bessen Rahe an ber Alster bie Schlachthäuser (Ruterhäuser) und die Schrangen ber Schlachter waren.

<sup>2)</sup> Ein Brudenbuch vom Jahr 1536 hat nur 42 Bruden, doch fehlen dort noch namentlich im St. Katharinen Kirchspiele die Gegend der einst später angebauten Wandrahme u. a. m.

<sup>3)</sup> Matthäus Schlüter Tractat von den Erben in Hamburg, S. 214, kannte im Jahre 1698 nur 531 oder richtiger 527 Brauzerben in der Stadt, womit auch Nachrichten, welche alter sind als Nanzau, überein stimmen. Es ist also wohl hier ein Schreibsehler der Handschrift anzunehmen, vermuthlich für 505.

<sup>4)</sup> Die Lage bieser dffentlichen Bader ist unbekannt. Früher waren deren mehrere, wie die Stadterbebücher nachweisen. Im Jahr 1557 beschwerten sich die Bürger, "dat desser Stadt Feilstaven geringert, so doch der Inwonern Tall gemeret." Der Nath erwiderte: "Dat de gemeinen Feilstaven verringert und de Huser, worin se gelegen, tho anderer Notrust gebruket werden, erachtet E. E. Nath nicht unbillich, dat desweg gebürlich Insehent geschehe und vorgenhamen werde."

Die Stadt hat vier Märkte: den Ochsen-, den Pferde-, den Hopfen- und den Fischmarkt. Außerdem gibt es noch einen Fleisch- schrangen und einen großen Platz für den Brodverkauf (Brodschrangen).

Die hauptsächlichsten Thore sind acht: das Scharthor, das Millernthor, welches auch das Ellernthor heißt, das Dammithor, das Spitalerthor, das Steinthor, das Winserthor, das Bauthor und das Broofthor.

Brücken, hölzerne wie steinerne, sind drei und funfzig an der Zahl, da die Elbe und die Alster diese Stadt umgeben und an einigen Stellen durchströmen.

Die Schiffe sind sehr zahlreich, groß und geräumig und zu langen Reisen und zum Handelsbetriebe sehr passend, welche mit Zahlen zu bestimmen sehr schwer fällt, weil niemals alle zugleich in dem Hasen zusammenkommen, sondern immer manche den Winter, manche den ganzen Sommer über fern sind. Daher habe ich die Angabe der Anzahl derselben weglassen zu müssen geglaubt, um nicht das Ungewisse als gewiß zu setzen.

Brauerben, d. h. Erben, an denen das Privilegium des Bierbrauens haftet, gibt es 707.

Eine Handelshalle (Börse) ist zu Hamburg; sie ist sehr gesschmackvoll nach dem Vorbilde der Antwerpener erbaut. Es sind

artificiosi duo, per quos aqua limpidissima ex intimis terrae penetralibus elicitur, ac in altum suhlata per varios canales in urbem defertur. 1)

Omnis generis piscibus haec urbs abundat, qui ex Albi, Byllena et Alstria capiuntur: ita ut singuli menses novum genus piscium suppeditent, hancque nullus Cimbriae locus illorum copia antecellat. Praecipue tamen hic esoces, sturiones, salmones, lampretae, murenae, capitones vel blenni, et rhombi capiuntur, et vili interdum pretio venduntur.

Negotiatio maritima et frequens in longinquas regiones, Indiam, Italiam, Hispaniam, Galliam, Angliam, Scotiam, Irlandiam, Norwegiam, Livoniam, Daniam, Sueciam etc. Navigatio magna dedit urbi incrementa et civium multos ad insolitam opulentiam evexit: ut et coctura cerevisiae, quae ob saporis praestantiam in tota Germania prae multis aliis maxime commendatur, medicorum etiam testimonio, ut et cuiusdam Raimundi cardinalis, qui eam gustans: "Quam libenter esset vinum!" protulisse fertur.

In huius urbis aede divi Petri, praeter complura alia tabularum et imaginum ornamenta, cernere est picturam, a primario quodam cive ibi positam, summo artificio optices, cuius adspectu nemo saturari, neque similem facile alibi reperire poterit.

<sup>1)</sup> Neben der 1531 angelegten alten Wasserkunst am Oberdamm und der vier Jahre später errichteten am Niederdamm oder Graskeller bestand zu Hamburg schon seit 1491 der aus Ottensen hergeleitete Feldbrunnen für St. Katharinen Kirchspiel. Zur Zeit unserer Bezrichte war jedenfalls für St. Jacobi Kirchspiel ein 1617 in Folge der neuen Besestigung eingegangener Brunnen vorhanden, welcher vor dem Spitaler Thore angelegt war. Auch der Nödingsmarkts Brunnen ist älter als Ranzau's Schrift.

<sup>2)</sup> Man durfte hier eher den Namen von Island erwarten, wohin die Hamburger damals viel schifften, als Irland, wenn auch das alteste Hamburger Schiffrecht des letteren Landes gedenkt.

vort zwei öffentliche Bäder, zwei künstliche Wasserleitungen, vermittelst deren das klarste Wasser aus dem Innern der Erde hervorgelockt und in die Höhe getrieben durch verschiedene Canäle (Flethe) in die Stadt gebracht wird.

Hamburg hat Ueberfluß an Fischen aller Art, die in der Elbe, der Bille und der Alster gefangen werden, so daß jeder Monat eine andere Art von Fischen liefert und kein Ort in Holstein Hamburg an Menge derselben übertrifft. Besonders aber werden hier Hechte, Stöhre, Lachse, Lampreten, Aale, Schleimssische oder Aalmütter, und Butten gefangen und mitunter zum geringen Preise verkauft.

Der Handel geht über See und ist sehr belebt, er erstreckt sich nach fernen Gegenden hin, nach Indien, Italien, Spanien, Frankreich, England, Schottland, Irland, Norwegen, Livland, Dännemark, Schweden u. s. w. Die Schiffahrt hat der Stadt große Zunahme verschafft und viele Bürger zu ungewöhnlichem Reichthume erhoben. Dasselbe gilt von der Bierbrauerei, indem das Hamburger Bier vor vielen anderen Biersorten wegen seines ausgezeichneten Geschmackes in ganz Deutschland vorzüglich empsohlen wird, auch durch das Zeugniß der Aerzte, wie nicht minder durch das eines Cardinals Raimund, der, als er dasselbe kostete, ausgerusen haben soll: "Wie gerne wäre es Wein!"

In der St. Petri-Rirche dieser Stadt ist außer vielen anderen Zierrathen an Gemälden und Bildwerken eine Schilderei zu sehen, die von einem der angesehensten Bürger daselbst ausgestellt ist, von der größten optischen Kunst, an deren Anblick niemand sich sättigen und dergleichen man nicht leicht anderswo sinden kann.

Insignia urbis sunt et ab antiquo fuerunt tres turres, inter has mediae porta urticae folium recipit, ut ex picturis, sigillis veteribus et moneta tam argentea, quam aurea in urbe hac olim percussa, constat.

Nundinas statas celebrat tres, praecipue: I, Festo divi Viti. II, divi Jacobi. III, divi Feliciani. Distat Lubeca decem, Lüneburga septem, Segeberga et Itzehoa totidem, Oldesloa sex, Stada quinque, ab Utercense coenobio quatuor, a mari occidentali¹) per Albim navigando octodecim milliaribus.

<sup>1)</sup> Im gebruckten Terte fteht irrig: orientali.

Das Wappen der Stadt besteht und bestand von Alters her aus drei Thürmen; das Thor des mittelsten derselben enthält ein Nesselblatt, wie das aus Gemälden, alten Siegeln und sowohl silbernen, als goldenen, in dieser Stadt einst geschlagenen Münzen erhellt.

Hamburg halt brei standige Markte, besonders am St. Beitssfeste, dann am St. Jacobis und am St. Felicianis Tage. Es ist von Lübeck 10, von Lüneburg 7, von Segeberg und Izehoe eben so viel, von Oldesloe 6, von Stade 5, vom Kloster zu Uetersen 4, von der Westsee, wenn man die Elbe hinunter fährt, 18 Meilen entfernt.

#### XV.

# E. Aubery du Maurier und Graf Galeazzo Gualdo Priorato.

Aus dem siebenzehnten Jahrhundert sind vorzüglich zwei Schilderungen Samburgs hervorzuheben, beren eine ziemlich befannt ift, die andere aber wenn gleich längst und mehrmals gedruckt, gang in Bergeffenheit gerathen ift. Jene ift die bes Louis Anbern Sieur du Maurier, Sohn des frangofischen Gefandten bei den Generalstaaten, dem er später in deffen Amte Jener, damals ein jugendlicher Mann, schloß sich zu Anfang des Jahres 1637 an die Botschaft des frangösischen Bevollmächtigten für die zu Coln angesetzten Friedensverhandlungen bes wohlberühmten Herrn b'Avaux. Dieser jedoch, gleich bem vor ihm zu jenem Congresse ernannten Marquis de St. Chamont residirte zu Hamburg, durch welchen Umstand Aubern veranlaßt ward, mehrere Monate in dieser Stadt zu verweilen, über welche er, im Besitze der Bildung, welche jene Bluthezeit der Diplomatie von ihren Dienern verlangte, ber deutschen Sprache nicht unfundig, enge befreundet mit dem fehr ausgezeichneten Senator Barthold Moller, dem in dermaligen Kreisen einflußreichen Stadtcommandanten Baron von Aniphausen und dem Dr. Friedrich Lindenbruch, an welchen Hugo Grotius, damals Königl. Schwedischer Gesandte zu Paris, als dessen persönlicher Freund, ihn empfohlen hatte. die beabsichtigten Friedensunterhandlungen nicht zu Stande famen, so benutte Aubern seine Musse um nach Dännemark und Schweden Im August d. J. verließ er letteres Land, um über zu gehen. Danzig zurück zu fehren. In allen biefen Staaten machte er Niederzeichnungen, welche zumal in Hamburg sehr in belehrende Einzelheiten gehend, und im Allgemeinen als fehr richtig zu

betrachten find. Er blieb noch mehrere Jahre in Berbindung mit diesen Ländern und schaltete manche Notizen über viel später erfolgte Ereignisse bem ursprünglichen Texte ein, ohne Angabe ber Zeitrechnung, wie Nachrichten über Corfitz Ulefeld und S. 153 über bie Entführung bes Dr. Sperling aus hamburg nach Copenhagen burch ben Capitain Hageborn im Jahre 1664, u. a. Rach Franfreich heimgekehrt, ließ er, vermuthlich durch verwandtschaftliche Berhältnisse veranlaßt, eine Schrift über die Verfolgungen ber Waldenser unter König Heinrich II brucken: Histoire de l'execution de Cabrières et de la Mérindol et d'autres lieux en Provence. particulièrement déduite dans le plaidoyer qu'en sit l'an 1551 .. Jacq. Aubery (publié par L. Auberi, sieur du Maurier), Paris, 1645, in 4. Die von ihm verfaßten Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande find, obgleich die Hollander fie ungerne sahen, besonders in Frankreich gunftig aufgenommen und wieder= holt aufgelegt. 1) In dem bewegten Leben auf seinen Gefandt= schaften und Reisen in Holland, Preussen, Polen und Rom, her= nach am hofe zu Berfailles, von bem er fich mit ben Staats= fünsteleien unzufrieden auf seine Güter zurück zog, scheint er jene ältere Arbeit vergessen zu haben. Erst ein Enkel L. L. A. Dorvaulx du Maurier theilte fie dem Publicum mit im Jahre 1737 unter dem Titel: Mémoires de Hambourg, de Lubeck et de Holstein, etc. Danemarck, de Suède et de Pologne. A la Haye. 264 p. 8., also ein volles Jahrhundert nach ihrer ursprünglichen Abfassung.

Wenn in Aubery's Denkwürdigkeiten uns seine genaue Kunde der staatsrechtlichen Verhältnisse Hamburgs in der interessanten Epoche des 30 jährigen Krieges überrascht, so macht das etwas spätere Werk eines italienischen Grafen noch mehr solchen Eindruck durch die genaue Beobachtung des Dertlichen und der

COMM

<sup>1)</sup> Es ist ein Irrthum des Herausgebers oder Brunets (Manuel du libraire T. V. edit. de 1844) No. 25168 in den Namen des Versfassers bei einer späteren Ausgabe jener Mémoires . . . contenant les vies des princes d'Orange, de Barneveldt, d'Aarsens et de Grotius par Aubry du Mouriez, avec des notes par Amelot de la Houssaye. Londres (Hollande) 1754. 2 Vol. in 12.

Sitten. Ich meine bes Grafen Galeazzo Gualdo Priorato Relatione de' Governi e stati delle Citta Imperiali et Ansiatiche di Colonia, Lubecca, Bremen et Amburgo, welche um's Jahr 1663 entworfen, fünf Jahre später zuerst gedruckt erschien. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß dieses Werf unseren gebildeten Vorsahren wohl bekannt war, doch bei der geringen Bekanntschaft mit italienischer Literatur scheint es jetzt ganz vergessen zu senn, da wir nicht einmal in einer der hiesigen öffentlichen Bibliotheken ein Eremplar einer der drei Ausgaben derfelben sinden. Wir sind daher Herrn Senator Hudt walcker zu aufrichtigem Danke verpflichtet, welcher uns nicht nur auf dieses für die Geschichte der Hamburgischen Zustände lehrreiche Werkden aufmerksam machte, sondern uns auch eine, nach der Ausgabe von Bologna 1674 entworfene Uebersetzung in unserer Muttersprache mitgetheilt hat, welche der Leser oben abgedruckt sindet.

Bei Reiseschreibern ist ihre Persönlichkeit stets von Einfluß auf ihr Werk, diejenigen des Grafen Galeazzo Gualdo Priorato von allgemeinem Interesse, und dürsen daher einige Nachrichten über ihn hier nicht fehlen. 1) Er war zu Vicenza geboren 1606, Juli 23, der Sohn des Nicolas Gualdo Priorato, welcher im Kriege als Oberster und Maestro di campo der Republik Benedig sich einige Auszeichnung erworden hatte. Kaum funfzehn Jahre alt, ergriff auch jener die kriegerische Laufdahn und ging in die Dienste des Moritz von Rassau, Fürsten von Oranien, welcher 1621 nach zwölfzähriger Wassenruhe den Krieg gegen Spanien und Destreich hatte erneuern müssen. Im Spätziahre 1624 schloß er sich an den kühnen Parteigänger, den Grafen Peter Ernst von Manskeld, welchen kürzlich der König James I von England zum Oberfeldherrn des für die Wiedereroberung der Pfalz

<sup>1)</sup> Sie sind, wo keine weitere Nachweisung gegeben, meistens nach R. P. Niceron Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres. T. XXXIV, boch besonders in der Bibliographie mehrsach erganzt und geordnet. Eine Biographie in Michel-Ange Zorzi Opuscoli scientisici, T. IV. Venetia 1728, kenne ich nur aus Nicerons Ansührung. Eine andere steht in dem mir gleichfalls unbekannten Giornale di Letterati d'Italia. Tom. I.

und Herstellung seines Schwiegersohnes, bes Rurfürsten Friedrich, ernannt hatte. Er scheint biesen beim Pringen Mority von Dranien zu Rosenthal getroffen zu haben, als berfelbe nach Beendigung feiner Werbungen nach England zurückfehren wollte. Er war auf bem englischen Schiffe, auf welchem Graf Mansfeld am 12. November von Bliessingen nach England zurücksegeln wollte, das aber nach zwei Stunden bei Sluys strandete. Graf Gualdo war unter ben vier Begleitern bes Grafen, welche mit demselben in einem Boote sich auf ein vorbeifahrendes Schiff retteten und nach Margate gebracht wurden. 1) Er fehrte jedoch bald auf einem holländischen Schiffe zuruck und befand sich in Breda, als biese starke Festung burch Krankheiten und Mangel gezwungen, 1625, Juni 5, dem Spinola ihre Thore öffnen mußte. Gualdo ging barauf als Fähnbrich in bas frangösische Infanterie-Regiment bes Grafen von Hauterive, welchen er jedoch nicht sofort nach Frankreich folgte, sondern es ungeachtet ber Gegenvorstellungen vorzog, bei dem Grafen von Mansfeld eine Compagnie Reuter zu führen. Es ist unbekannt, ob er benfelben auf seinen Bugen in unsere niedersächsischen Lande, zu ber Niederlage bei Dessau durch Wallenstein, nach Ungarn, Benedig und zu feinem 20. November 1626 unweit Zara erfolgten Tode begleitete. kehrte nach Holland zurück, von wo er sich mit Unterstützung bes venetianischen Gesandten nach Frankreich begab, um unter seinem ehemaligen Obersten Hauterive an der Belagerung von La Rochelle Theil zu nehmen. Als die Protestanten die Stadt am 30. Det. 1628 hatten bem Konige übergeben muffen, begleitete er jenen und sein Regiment, in welchem er eine Compagnie erhalten hatte,

<sup>1)</sup> Niceron berichtet, daß Gualdo nach dem Fall von Breda und im Jahre 1626 den Grafen Mansfeld nach England begleitet und auf der Rückfehr Schiffbruch gelitten habe. Doch im Jahre 1626, seinem Sterbejahre, war letterer nicht in England, wohin er zur oben angegebenen Zeit zum letten Male ging, und wird in einer Aufzeichnung des Geheimschreibers Mylius, eines Augenzeugen (f. L. K. Niemann Geschichte des Grafen von Mansfeld S. 218), ausdrücklich bemerkt, daß unter jenen vier geretteten Begleitern sich ein Italiener befunden habe. Es hat die größte Wahrscheinlichkeit für sich, daß dieser der junge Graf Gualdo war.

wieder nach Holland, wo er der Belagerung von Herzogenbusch beiwohnte. Bon einem gefährlichen Lanzenstiche, welchen er hier empfing, kaum genesen, beschloß er, dem Prinzen Morit von Nassau, dem natürlichen Sohn des Fürsten Morit von Dranien, zu folgen, welcher nach Brasilien ging, um die von den Portugiesen beschrängte Stadt Olinde zu entsetzen. Doch auf der Reise vernahm man die Kunde von der geschehenen Uebergabe Olindes, kehrte um und begnügte sich, an den Küsten Ufrica's zu landen, wo Gualdo die Gelegenheit benutzte um in Fez und Marocco verschiedene Städte zu besuchen.

Nach Holland zurückgekehrt, ward er bald durch die Wünsche seines Vaters in seine Heimath berufen, wo er einige Zeit ber Musse lebte. Doch sein unruhiger Geist konnte hier nicht lange Benedig nahm lebhaften Antheil an den Graubundener rasten. handeln über das Beltlin, so wie an dem Mantuaner Erbfolge= Als dieser durch den Vertrag von Cherasco 1631 beendigt friege. und auch die damals herrschende Pest verschwunden mar, eilte er nach Deutschland zurück. 1) Er zog mit einer Compagnie. Ruß= volk zum Kaiser Ferdinand II, um unter Wallenstein zu bienen. Hier scheint ihm das Interesse, welches er für die Republik Benedig an den Tag legte, hinderlich gewesen zu fenn, und er konnte nur eine untergeordnete Anstellung im Regimente des Grafen Terzen erhalten. Indessen fand sich die Republik bewogen, ihm durch ein Decret vom 10. Februar 1632 eine Pension von 400 Ducaten zu bewilligen. Nach manchen Beweisen seiner Tapferkeit und Geschicklichkeit in Unterhandlungen sah er sich genöthigt, nach bem auf der Insel Zante erfolgten Tode seines Baters, jur Drd= nung feiner häuslichen Angelegenheiten in sein Baterland heim= Doch nach wenigen Tagen eilte er über die Alpen zurück, um die Heere Gustav Adolfs von Schweden kennen zu Er biente hier unter bem Grafen horn und dem Berzoge Bernhard von Weimar, bis zu der Niederlage bei Nördlingen

- Comb

<sup>1)</sup> S. die Vorrede zu seiner Histbria delle Guerre, welche einige, in den späteren Ausgaben vermehrte Nachrichten über sein früheres Leben — vor 1640 — enthält.

1634, Sept. 6. Er begann jest, ungefähr im 30 ften Lebensjahre, fich einer angestrengten literarischen Thätigkeit zu widmen, welche selbst durch seine fernere staatsmännische und friegerische Thätigkeit noch mehr befördert als gehemmt wurde. Von 33 seiner Werke, welche Niceron verzeichnet, scheint: Il Guerriero prudente e politico. Venetia 1640. 4., bas erste gewesen zu seyn. Fast gleich= zeitig erschien die Historia delle Guerre di Ferdinando II et Ferdinando III, Imperatori, e del Re Filippo IV di Spagna contra Gostavo Adolfo, Re di Suezia, e Luigi XIII, Re di Francia, in 16 Büchern, 1630 — 1639. Venetia 1640 et 1641. 4. die vierte revidirte und vermehrte Ausgabe bis 1649. (Venetia 1646 — 1651. 4 Parti in 3 Vol. 4.). Dieses zu Genf 1642 in zweimal 10 Buchern in 2 Banden, 8. nen aufgelegte Werk, umgearbeitet und bis 1640 fortgeführt, ist noch 1772 in einer französischen Uebersetzung mit Anmerkungen burch ben Abbe de Francheville und Ch. H. Hannert erschienen unter dem Titel: Histoire des dernières campagnes et négociations de Gustave Adolphe en Allemagne. Berlin. 4. Dieses Werf bes Gualdo, wenn gleich in den meisten übrigen Werken er auch als Augenzeuge berichtet, ift wegen ber genauen Kenntniß wichtiger Schlachten und Personen doch von besonderem Interesse und ist noch häufig von neueren Historifern mit Anerkennung benutzt worden. er zu Bicenza drucken: Il Maneggio dell' Armi moderno, 1643 die noch immer brauchbare Historia della vita d'Alberto Valstain, Duca di Fritland, seines früheren Beerführers, Lione 1643. 4. Lateinisch durch Josua Arnd. Rostock 1668. Deutsch, mit Münzen erläutert. Nürnberg 1769. Rl. 8.

Es vergingen zehn Jahre, in welchen wir keine literarische Früchte von ihm erblicken. Er war 1643 wieder in Benetianische Kriegsdienste als Oberster der Euirassere gegangen. Nach dem Friedensschlusse hatte er sich mit 700 Neutern vom Kursfürsten Maximilian von Baiern annehmen lassen. Doch sein Regiment ward in der Schlacht bei Allerheim (bei Nordlingen) 1645, Aug. 3, völlig aufgerieben, und er zog sich wieder zu wissenschaftlichen Studien in seine Heimath zurück. Er erfreute sich des guten Ruses, welchen seine verschiedenartigen Leistungen

ihm gebracht hatten, als 1652 ihn ber Cardinal Mazarin nach Paris kommen ließ und zur Darstellung ber Zeitgeschichte Frankreichs aufforderte. Unter bem 6. Oct. 1653 erhielt er bort bie Rechte eines Eingebornen und im nachsten Monate den Orden bes heil. Michael. Es erschien damals zu Paris die französische Uebersetzung eines seiner Werke, von bem es unbekannt ift, ob das italienische Original gedruckt ist: Histoire des Révolutions et Mouvemens de Naples pendant les années 1647 et 1648, traduit de l'Italien du Comte Galeazzo Gualdo. Paris 1654 in 4., eine Schrift, welche ben Aufstand bes Masaniello behandelt. Das folgende Jahr brachte bie Frucht seiner Berbindungen in Franfreich: Historia delle revoluzioni di Francia sotto il Regno di Luigi XIV dall' anno 1648 sin all' anno 1654, con le continuazione della Guerra fra le due Corone, libri dieci. Venezia 1655. Fol. Parigi 1656. Auch unter bem Titel: Historia de Francia, Fol. schöner Druck mit bem Motto: Aeternitas, ohne Ort, Drucker und Jahr. Mit Zusätzen bis zum Pyrenäischen Frieden. Colonia 1670. 2 Vol. 4. In englischer Uebersetzung durch den Herzog vou Monmouth und W. Brant. London. Fol.

Graf Gualdo war unterdessen nach Rom gegangen, ver= muthlich auf Beranlassung ber Konigin Christine von Schweben, von welcher er eine Geschichte zu Rom oder Modena 1656. 4. (aud) Venetia 1657 in 8.) herausgab, ein verdienstliches Werk, welches die Reisen der Konigin durch Schweden, Danemark, Brabant und Deutschland nach Rom schilbert. Es ist in's Englische übertragen von John Berbury. London 1658 in 12. und 1660 in 8. Zu Anfang bes Jahres hatte er bas Diplom eines römischen Nobile erhalten. Jene Königin nahm ihn als Kammer= herrn in ihre Dienste, während dessen er herausgab: Scena d'alcuni Uomini illustri d'Italia, nella quale si mirano le effigie, le qualita e le attioni dei principi, prelati etc. singolari per nascita, per virtu e per fortuna. In Augusta 1658. 4. Venetia 1659. 4. Vermuthlich ist bieses auch bas unter seinem Namen zu Wien 1674 erschienene Buch: Vita et azzioni di personnagi militari e politici. Fol. In biesem Jahre fandte die Königin ihn nach Frankreich, um den König Ludwig XIV

zu bewegen, durch seine Bermittelung ihr die rückftändigen Penssionen aus Schweden zu verschaffen, welche von ihrem Agenten zu Hamburg, Manvel Texeira, vergeblich erwartet waren; was dem Grafen so gut gelang, daß der König ihn selbst mit dringensden Empfehlungen nach Stockholm sandte, wo er den beabsichtigsten Zweck vollkommen erreichte. 1661 war er mit der Königin in Schweden, im Spätjahre wieder als der Geschäftsträger der Königin am französsischen Hofe, wo er beauftragt war, für die Katholiken zu Hamburg und in Tänemark zu wirken, und zu diesem Behuse dem französsischen Restdenten Bidal zu Hamburg eindringliche Instructionen ertheilen zu lassen. Es ist bekannt, daß ihm dieses gelang, aber auch welche Unannehmlichkeiten die Königin durch ihre offene Begünstigung der Katholiken zu Hamburg später (1667) sich aussetzte.

Gine Folge Diefer Berhaltniffe zur Königin Christine und ber baraus entstandenen Anknupfungspunkte bestand barin, baß die Republik Benedig ihm den Auftrag ertheilte, nach Danemark und Schweben zu gehen, um bie bortigen Cabinette zu einer Hülfeleistung gegen die Türken, welche ihr Candia zu entreissen im Begriff maren, zu bewegen: auch zu ahnlichen Aufträgen ferner verwandt wurde. Die Königin felbst, damals (1662) zu Hamburg verweilend, nahm an diesen Schritten den lebhaftesten Antheil. Gie fandte ben Grafen Gualdo an die italienischen und beutschen Fürsten, um sie zur Vertreibung ber Demanen aus Europa zu entflammen. Mit 95 Beglaubigungsschreiben aus= gerüftet trat der neue Peter von Amiens feine Botschaftsreise an, auf welcher er 29 Monate verweilte, vermuthlich von 1662 August bis Anfang bes Jahres 1665. Der kenntnifreiche und lernbegierige gewandte Mann fand aller Orten die beste Aufnahme, und es gelang ihm, ben Benetianern manche Theilnahme und Unterstützungen zu verschaffen, namentlich von Frankreich,

<sup>1)</sup> Arckenholz Mémoires pour servir à l'histoire de Christine, reine de Suède. T. III. p. 58.

<sup>2)</sup> Einige Briefe und Instructionen der Konigin Christine an Graf Gualdo sinden sich bei Arckenholz l. c. T. III. p. 233 sq.

welches 1664 Truppen nach Ungarn sandte, die zu bem Siege über die Turken bei St. Gothart beitrugen. 1) Rurg vor jener biplomatischen Wanderung und bald nach Mazarins 1661 im Marg erfolgtem Tobe schrieb er eines seiner bekanntesten Werke: Vita e condizioni del Cardinale Mazarini. Colonia 1662. 4., welches daselbst sofort auch in französischer, 1665 zu Frankfurt in beutscher und 1669 zu London in englischer Sprache erschien. Auf diese Biographie seines Gonners folgte noch später: Historia del Ministerio del Cardinale Giulio Mazarino etc. 1669. 3 Vol. 12., und gleichzeitig daselbst deren französische Ueber= setzung, von welcher vier Auflagen bekannt sind: Amsterdam 1671, Paris 1672, in 12. 2 vol. à la Haye 1681, 3 vol. Lyon 1673. 3 vol. in 12. Englisch London 1672. in 12. Dieses Werk wird von Spittler als ein elender Panegyricus bezeichnet, ward jedoch früher nebst dem vorgehenden Werke bem seines Zeitgenossen Antoine Aubern weit vorgezogen.

Seine Sendung an die deutschen und einige italienische Höfe und Städte benutte er mit unermüdlichem Eifer und noch seltener Beharrlichkeit, um sich genau mit den Berfassungen und hervorpragenden Persönlichkeiten derselben bekannt zu machen. Sein Aufenthalt zu Hamburg fällt in's Jahr 1663, wo er die Niederzeichnungen zu dem Memoire über Hamburg machte, welches unsere Aufmerksamkeit zunächst auf ihn gelenkt hat. Im folgenden Jahre ging er nach Regensburg, wo er als einer der anerkanntesten Biographen und Geschichtschreiber der Gegenwart von einem der Staatsminister des Kaisers Leopold I veranlaßt ward, dessen Geschichte zu schreiben. Er verließ zu diesem Behnse die Dienste der Königin Christine und ward dagegen vom Kaiser zu seinem Rathe und Historiographen ernannt. Zu diesen Ehrenbezeugungen fügte Benedig noch im Jahre 1676 die Ernennung zum St. Marcus Ritter.

Während jener Reise erschien von ihm zu Bremen, wo er sich berzeit vermuthlich aufhielt, eine dem Grafen von Oldenburg gewidmete Schrift: Il trattato della pace conclusa fra le due

<sup>1)</sup> Arckenholz l. c. T. III. p. 250 sq., wonach daselbst T. II. p. 71 zu ergänzen und zu berichtigen ist.

Corone nell' anno 1659, con quanto ha havuto connessione con la medesima 1663. 12; 1664; auch 1669 Colonia. 8., französisch in Cologne 1665. 12. edit. augmentée baselbst 1667. Lateinisch von Peter Aren. Leipzig 1667. 8. 1666 er vermuthlich einige Zeit zu Mailand, wo er brucken ließ: Relatione della Citta e Stato di Milano, sotto il Governo dell' Eccel. sign. Don Luigi di Guzman Ponze di Leone. In Milano in 4. In bemfelben Jahre faßte er feinen Bericht über Cöln, Lübeck, Bremen und Hamburg ab, welcher 1668 zu Lenden gedruckt erschienen. Daselbst erschien gleichzeitig seine Melation über ben hof und bie Staaten bes Rurfürsten von Baiern, Ferdinand Maria, und in bemfelben Jahre zu Coln ähnliche Berichte über die Reichsstädte Rurnberg, Augsburg, Ulm und Frankfurt, so wie über die Bofe und die Staaten bes Herzogs Philipp Wilhelm von Julich und Reuburg und ber Landgrafen Wilhelm von Heffen = Caffel und Ludwig von Seffen= Darmstadt, schon 1664 eine folche ebendaselbst and Licht getreten war, (die Relation über heffen=Cassel und Darmstadt auch Lenben 1668. 8.). Diese brei Werke erschienen auch in einem uns vorliegenden Duodezbande zu Bologna 1674, f. oben S. 140. Diese fleinen statistisch=historischen, und rucksichtlich ber Städte auch topo= grafischen Arbeiten, unter ben für einen fremden Reisenden gunstigsten Berhältniffen entstanden, muffen in einer Zeit, wo die Zeitungen und politischen Zeitschriften Theilnahme gewannen, sehr willkommen gewesen sein. Denn noch 1668 ließ Graf Gualdo ahnliche Berichte zu Göln erscheinen über bas Erzbisthum Salzburg, Die Bisthumer Bamberg und Gichstedt, nebst der Abten Fulda; ferner über die Stadt Florenz und das Großherzogthum Toskana über Ferdinand II; über Genua, über Lucca, über bie vereinigten Riederlande; sodann 1669 über die Kurfürstenthumer Mainz und Coln, über die Hofe und Staaten der geistlichen Kur= fürsten und Fürsten im Jahre 1663 und 1664; besgleichen über die weltlichen Kurfürsten und Fürsten; sodann über den Hof ober Staaten Albrecht Christians, Herzoges von Holstein und Schleswig und des Grafen von Oldenburg. Die hier aufgezählten vierzehn Relationen, die literarischen Früchte ber obengebachten 21 jährigen Gesandtschaftsreisen wurden 1674 zu Wien in einem

Foliobande vereint wieder gedruckt, welcher jedoch so selten ist, daß gelehrte Italiener ihn schon vor hundert Jahren nur auf der Bibliothek zu Benedig gesehen hatten. 1675 ward zu Bologna auch seine Relation über diese Stadt 1) zugleich mit denen über Florenz, Genua und Lucca gedruckt. Der Herausgeber trägt kein Bedenken jene sehr einfache Topographie zu nennen: un tratto della gran penna del Conte Gualdo, che vale a dire della Fenice degl' Istorici del nostro secolo.

Im Jahre 1670 erschien die Frucht mehrjähriger Arbeiten, die lang verhiessene Historia di Leopoldo Cesare, divisa in tre tomi; che contiene le cose piu memorabili successe in Europa dell'anno 1656 sine al 1670. In Vienna d'Austria. Fol. 2 vol. 1673; der britte Band 1674.

Die Angabe, daß er Vicenza nicht wieder verlaffen habe, scheint auf sein allerlettes Lebensiahr zu beschränken zu sein. Wir finden seine Werke in der vorhergehenden Zeit alle zu Wien, wohin fein Beruf ihn bringen mußte, gedruckt. Die fpateren Lebensjahre dürften ihn noch mehr auf sich selbst zurückgeführt haben, wie eine Schrift aus biefer Zeit anzudeuten scheint: L'Uomo chiamato alla Memoria di se stesso e della morte. 1671. 4. Im folgenden Jahre erschien seine His-Vienna toria di Ferdinando III Imperatore. Vienna. fol. 1672; unb gleichfalls daselbst: Arte della Guerra. Vienna 1672. ein Werkchen, welches nach seinem Tobe mit Zusätzen bes Florentiners Joseph Leoncini 1681 zu Rom in 12. wieder aufgelegt 1674 erschien der obengedachte dritte Band der Geschichte des Kaisers Leopold I und 1676 eine Continuation derselben, pella quale si descrive la ribellione d'Ungheria. Vienna. 4. Auch die lette seiner Druckschriften deutet auf einen Aufenthalt in Wien: Lettera al Emin. Card. Barberino . . . ragguaglio di quanto e passato negli Augustiss. terzi sponsali di S. M. Cesarea etc. Vienna 1677. fol. Diese britte Bermählung bes

- rangh

<sup>1)</sup> Diese Melation, welche Miceron überall nicht kennt, findet sich in dem obengedachten Abdrucke auf der Hamburger Stadtbibliothek, welche an Werken des Gualdo reich ist.

Kaisers war diejenige mit Eleonore, der pfälzischen Princessin, welcher er seine Kinder, also zunächst seinen Nachfolger Kaiser Joseph 1 verdankte.

Nach seinem Tode erschien noch ein Werk von ihm: Teatro del Belgio o sia descrizione delle diecisette provincie del medesimo, con le piante delle citta e fortezze principali. Francsort 1683. sol. eine Arbeit, deren Aussertigung wir bei Berücksschtigung seines Lebenslauses in das Jahr 1643 setzen würden.

Graf Gualdo starb zu Vicenza im Jahre 1678, alt 72 Jahre, ein ungewöhnliches Beispiel der Vereinigung eines friegerischen Abentheurers, nicht ungeschickten Staatsmannes und
rüstigsten, häusig noch jetzt brauchbaren Vielschreibers in einer Person.

Unser Bericht über diesen Verfasser des Gemäldes von Hamburg im Jahre 1663 mag für die Zwecke dieser Zeitschrift etwas lang erscheinen, doch wird man anerkennen, daß ein so reicher und thätiger Lebenslauf wohl eine ausführlichere Darstellung als die vorliegende verdiente und kaum kürzer skizzirt werden konnte; man wird auch nicht übersehen wollen, daß dieser Italiener durch seine Thaten und Leistungen Deutschland nicht minder als seinem Vaterlande angehörte.

## XVI.

Die Reisen des Herrn Johann Arnold von Uffele und dessen Anverwandte.

Auf der Hamburger Stadtbibliothek befindet sich eine Hands schrift, betitelt:

Itinerarium de annis 1698, 89, 90, 91. Septemdecim Provinciarum Unitarum, Hungariae, Bohemiae et praecipuarum Aularum Germaniae. Compilatum a me Joh. Arnold von Uffele.

Die Handschrift enthält 534 paginirte Seiten; sodann 14 jum Theil beschriebene Blatter. Ferner G. 1 - 56. schreibung einer Reise nach bem Haag von Hamburg aus am 1. Januar 1691 angetreten, nebst ber Rückreise durch Solstein Darauf nach einigen unpaginirten Blättern und über Lübeck. S. 1 — 39 eine ausführliche Beschreibung der Stadt hamburg. S. 1 - 40 ff. Die herzogthumer Schleswig und holstein. S. 45. Die Könige von Dannemark. S. 48. Das Erzherzog= thum Desterreich. S. 58. Das Herzogthum Bayern und die Bisthumer Paffau, Freisingen, Regensburg, Augsburg nebst Bis schofslisten. S. 72. Die Landgrafschaft Hessen. S. 82. Be= schreibung bes Cammergerichts zu Wetlar. S. 112. Die Grafschaft Hanau, worauf benn in ähnlicher Kurze Beschreibungen ber meisten übrigen beutschen Fürstenthumer und größeren Bisthumer, einschließlich Ungarn und Böhmen, folgen bis G. 210. Das Ganze schließt mit einem Appendir ber Stadt Amsterdam auf 11 Blättern.

Diese Niederzeichnungen haben alle sehr wenig Werth, und beschränken sich auf Verzeichnung der Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Rathshäuser, Curiosa, Wirthshäuser und Notizen über das Negiment,

Personalien und Anecdoten sind nur sehr sparsam gegeben. In der Hauptreise siguriren Ungarn und Böhmen auf dem Titel, doch sind in diesen Ländern nur Presburg und Prag kurz berührt. Am anziehendsten erschien uns die Beschreibung von Hamburg; doch enthält auch diese nur sehr wenige dürstige Notizen, welche nicht anderweitig, wenngleich aus etwas später gedruckten Büchern bekannt sind. Nur das Waisenhaus ist mit besonderer Ausführslichkeit behandelt, welche bei dem Mangel anderweitiger alter Nachrichten von Interesse ist, weshalb wir im Anhange den betressenden Auszug gegeben haben.

Außer dem Gegenstande der Handschrift war und auch der Familienname des Verfassers von Interesse. Ueber den Verfasser selbst, Johann Arnold von Uffele, ist es erst in Folge vielsfacher Nachforschungen gelungen eine Notiz aufzusinden, welche unten verzeichnet werden soll. Seine Reisen gehen von Hamburg aus und enden daselbst, er wird also in dieser Stadt gewohnt haben. Er hat nach manchen Anzeichen in seinem Reisewerke juristische Vildung besessen. Unter den Mitgliedern des Domcapitels ist er vergeblich gesucht.

Der Stammvater dieses Geschlechtes war Wilhelm van Uffele, der 1486 von Kaiser Maximilian I einen Adelsbrief erhielt, welchen Sarl V im Jahre 1530 dem Enkel desselben Heinrich van Uffele, Carls Sohne, mit Vermehrung des Wappens bestätigte. Das Hauptwappen waren drei Glocken, eine oben, zwei unter derselben auf einem Schilde mit einem gekrönten Helme.

In Hamburg erscheint zuerst als der begütertste unter den dort angesiedelten Niederländern Dominicus von Uffele, welcher im Jahre 1545 geboren, aus Antwerpen wegen der Religions- verfolgungen geflüchtet war. Bereits im Jahre 1586 sinden wir ihn in dem Berzeichnisse der zu Hamburg lebenden Fremden im St. Petri Kirchspiele in der kleinen "Rikenstraten" wohnhaft. "Dominicus van Bffen (sie) dedit 20 H 10 ß." Hernach 1588 beim "Hoppendor" Dominicus vom Bffell dedit 24 H 12 ß—eine Summe, welche die Abgabe der meisten andern Fremden bedeutend übersteigt. Im Jahre 1604 und 1605 war er Bers

walter der Armencasse ber Niederländer und im letteren Jahre einer der gehn Deputirten, welche mit bem Rathe über ben Contract, welcher die Verpflichtungen berfelben gegen die Stadt bestimmte, sich zu vereinigen hatten. Unter den 130 Familienvätern, welche in biesen Contract eintraten, zahlte er die größte Abgabe mit 220 \$\pm; nach dem Contracte vom Jahr 1615: 245 #. Reben seinen bisherigen Berhaltnissen war er auch im Herzogthume Lauenburg angesessen, wo er bas Gut Dutzow erfauft hatte. Seine Chefrau Maria, geb. hoon, ftarb bereits am 29. Juni 1610 im 56sten, er felbst 1623, Juli 12, im 78 ften Lebensjahre. 1) Ihr Reichthum und ihre Mildthätig= feit wird auch badurch bezeichnet, daß sie ein Legat von 500 \$ und ein anderes von 1000 # der Niederländischen Armen= casse hinterließen. Um das von seinen Landsleuten Gillies (Aegidius) be Greve und Simon von Pettum gestiftete Waisenhaus machte er sich wiederholt verdient. 1610 gab Dominicus von Uffele mit seinem Schwager Peter hoon, 940 \$ 14 \beta zu der Schule jener Anstalt, "dieweil es Gott zu Ehren nicht besser könne angelegt werden"; in seinem Testamente bestimmte jener allein noch 2000 # für die Kirche derselben. 2) Seine Erben schenften ber St. Catharinen Rirche bie noch vorhanbene in Italien aus schwarzem Marmor verfertigte Kanzel, welche 1633, Nov. 13, eingeweihet wurde. Unter biesem schönen Dent= male ist bas würdige Chepaar begraben. 3)

Jene Erben waren außer zweien Töchtern, Maria, geb. 1580, † 1640, Aug. 7, an Hans, des obgedachten Gillies de Greve Sohn verheirathet, welchem sie vier in dem anliegenden Stammbaume verzeichnete Töchter gebar, und Petronella, geb. in Antwerpen 1580, Mai 21 (vermuthslich Zwillinge), welche 1607, Jul. 22, den Daniel Schonk

<sup>1)</sup> Theod. Ankelmanni Inscript. Hamburg. Heidelberg. 1663. 4., hat die richtige Zahl LXXVIII, während der spätere Hamburgische Abdruck LXXXVIII angiebt.

<sup>2)</sup> M. G. Kiehn, das hamb. Waisenhaus S. 67 und 103.

<sup>3)</sup> Th. Ankelmanni l. c. No. XCII. Janssen Machrichten von den Hamb. Kirchen S. 56. Die Beschreibung des Joh. Arnold von Uffele gedenkt dieser hierher geschenkten Kanzel, doch nicht des Namens der Stifter.

Cf 1613, Mai 26) heirathete, mit dem sie drei Kinder erzeugte, die Brüder: Dominicus, Hans und Peter. Er war Erbsgesessen auf Polgenast im Stifte Utrecht, sie war es im Schölisch. Die Frau starb zu Hamburg, wo sie in der St. Catharinen Kirche beigesetzt ward, wie verschiedene auf der Stadtbibliothet vorhandene Leichengedichte von G. Greflinger und anderen Poeten jener Tage bezeugen.

Der erste Sohn, Dominicus, 1584, März 21 zu Delft in ben Niederlanden geboren, war 1630 und 1631 Berwalter der Nieders ländischen Armencasse, 1638 einer der vier Deputirten seiner Nation zur Berlängerung des Niederländischen Contractes. Wir bemerken ihn als einen der fünf stärksen Contribuenten unter derselben mit 600 J. Zu dem väterlichen Dutzow erward er noch das Gut Thurow, beide im Kirchspiele Mustin im Herzogthume Lauenburg belegen, und das benachbarte Pfarrborf und Gut Roggendorf in Meklenburg Schwerin. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Maria von Bodeck, später 1628, September 6, mit Frau Agatha, des Jacob de Greve Tochter und des verstorbenen Lucas Beckman, des Nathsherrn Bartold Beckman Sohnes, Wittwe. Er starb 72 Jahre alt am 22. Februar 1656. 1)

Seinen jüngsten Bruder Peter, geboren 1593 oder zu Anfang 1594, welcher bis zum 3. März 1668 jenen überlebte, finden wir seitdem im Besitze der obengenannten Güter Dutow, Thurow und Roggendorf, aber auch von den adlichen Gütern und Pfarrdörfern Basthorst, welches er 1645 — 48 sür 29,000 RF und 100 Ducaten erfauste, und Gülzow, welche letztere aber nicht auf seinen Sohn Dominicus, sondern auf den Sohn des

Die Motizen über das Alter und die Heirathen des zweiten Dominicus sind aus zwei auf dem Stadtarchive vorhandenen Leichengedichten auf denselben, deren eines von Fridericus Winter Leg. Studiosus, zu ersehen, so wie einem anderen von J. G. Ringelberg, L. L. Studiosi, und einem vierten von Dominicus Beckman, dem Sohne eines der drei Sohne seiner zweiten Frau aus deren erster Ehe (auf der Stadtbibliothek). Sie gedenken keiner Kinder, deren die Berenbergischen Stammtafeln, wie es scheint, aus Verwechslung mit seinen gleichbenanten Nessen ihm neun zuschreiben.

älteren Bruders Johannes oder Hans, der gleichfalls den Namen (Hans) Dominicus führte, übergingen. In der Kirche seines Gutes Basthorst, wo er, wie auf Gülzow das Patronatsrecht besaß, errichtete dieser einen neuen Altar, auf welchem die Inschrift das Andenken des Stifters nebst dem Wappen (den drei Glocken auf silbernem Felde) in Marmor noch erhalten hat.

Peter von Uffele erkaufte auch schon im Jahre 1636 ober 1639 von den herren von Wietersheimb die im holsteinischen Amte Pinneberg belegenen Elbinfeln: bie Bebbel und Grevenhof, 1) welchen Kauf nebst den erblichen adlichen Immunitäten und Freiheiten, wie auch der perfonlichen Canzeleifessigkeit König Christian IV von Danemark ihm unter bem Datum 1641, August 12 bestätigte. Diese Elbinseln gingen auf seinen Cohn Dominicus über, welchem König Christian V die besfalsigen Privilegien im Jahre 1671, September 9, confirmirte. Die Elbgüter erhielt nach jenes Tode ber einzige und bekannte Erbe und Sohn des Dominicus und Enkel des Peter von Uffele, Johann Arnold, in welchem wir den Berfasser ber Reiseberichte, welche zu bieser kleinen genealogisch=historischen Nachforschung ben Anlaß gegeben haben, wieder zu erkennen fein Bedenken tragen konnen. Er verkaufte die fraglichen Elbgüter an den Meflenburgischen Commerzienrath Dietrich Krull, unter bes König Friedrich IV im Jahre 1699, December 23, ertheilter Bestätigung. Dieser Krull und fein Cohn geriethen jedoch in Concurs, weshalb die Elbinseln an den Meift= bietenden verkauft werden mußten. 1707, Juni 9, wurden fie von dem Ritter Kan Rumohr für 110,000 Rthlr. erstanden und furz darauf demselben von dem Könige Friedrich IV bestätigt.

Hans oder Johann war geboren, als die Aeltern bereits mehrere Jahre in Hamburg verweilt hatten, 1589, Novbr. 11. Im Jahre 1627, Octbr. 15, verheirathete er sich mit Francina, des Paul Berenberg und der Francina Schnelling Tochter (geb. 1601, Mai 1), welche ihm drei Söhne und eine Tochter gebar, von denen nur zwei Kinder bei ihrem, 1641, März 25, und nur ein Sohn bei seinem, 1657, Septbr. 9 oder Decbr. 13, erfolgten Tode am Leben waren. Francina, geb. 1636, Mai 13, ward vermählt 1654, April 18, mit Bonaventura von Bodeck,

<sup>1)</sup> Lünig Corpus iuris feudalis Germaniae. T. II, pag. 1795-97.

geb. zu Frankfurt 1624, † 1691, Octhr. 15, auf Gulhow, Coldan, Hasenthal, Kl. und Gr. Marwiß, Birchhaupten und Hirschfeld Erbgesessen, Meklenburgischer Geheim= und Rammers auch Niedersächsischer ältester Land=Rath, verstarb schon 1655, März 6. Der Sohn des Johann, Dominicus, mit einem Fräulein Pelicorn aus Utrecht vermählt, starb im Jahre 1695 mit Hinterlassung von drei Söhnen: Johann Dominicus, † 1721, welcher 1712 mit dem Gute Basthorst im Lauenburgischen besehnt wurde, Lucas und Arnold, und sechs Töchtern, von denen wir fünf vermählt wissen, an: Hinrich Detlef von Pless zu Radegast, von Lühow, von Sidow, den Rittsmeister von Leuenberg und an den Hofrath Johann Conrad von Fabrice. 1)

Zwei Fenster in der Kirche zu Basthorst enthalten das Familienwappen, drei Glocken, doch zwei derselben unten und eine oben, nebst den Namen: Fräulein Eleonora von Uffelen 1707, und Junker Dominicus von Uffelen, Wohlgeb. Herr auf Basthorst. Av. 1707.

Im achtzehnten Jahrhunderte ist das Geschlecht der von Uffele in unserer Stadt nicht mehr vorhanden gewesen. Aus einem Besgräbnisduche der Kirche St. Catharinen ersieht man, daß der Cammerjunker Georg Detlef von Plessen, vermuthlich ein Sohn des obgedachten Heinrich Detlef von Plessen, sich für den Nächstberechtigten zu dem Erbbegräbnisse der von Uffele hielt. Er ließ 1732 anzeigen, daß, weil ihm der Begräbnisdrief nicht zu Händen gekommen, die Juraten ohne seinen Consens niemand darin beerdigen möchten. Welches Ansinnen jedoch abgeschlagen wurde.

Richt zu verwechseln mit den Herren von Uffele ist bas erst 1707 in der Person des Hermann Johann Christian Uffelmann unter dem Namen von Uffeln vom Könige von Schweden, Karl XII, im Jahre 1712 geadelte Geschlecht in den Herzogthümern Bremen und Berden. Das Wappen dieser letzteren war auf silbernem Felde, die Büste eines roth gekleideten Mohren, um dessen Haupt eine weiße Binde zwischen zwei Sternen. 2)

<sup>1)</sup> Bergl. P. v. Kobbe Geschichte von Lauenburg Th. III, S. 332 figd. S. 342 figd.

<sup>2)</sup> S. Mushard Bremifch = Berbifder Ritterfagl. G. 524 - 26.

Dieses ebengebachte neue Geschlecht beabsichtigte sich durch Ramen und Wappen an ein älteres anzureihen, welches der Burg oder Ost Uffeln, Salz Uffeln zwischen Lemgo und Herford in Hessen, entstammt ist. Es führt den Namen von Uffeln, nicht von Uffele, wie unsere Niederländer, wenn gleich jener Name den letzteren bei der bekannten Nachlässisseit der Zunge häusig ertheilt ist. Zu diesem hessischen Geschlechte gehörte der Major Iohann Georg von Uffeln, Herr zu Hörer und Borendreich, welcher im Jahre 1679, Juli 14, zum Commandanten zu Hamburg erwählt ward. Der scheint diese Stelle 1682 im Februar niederzgelegt zu haben. Geboren war er 1619 am 28. April, verstarb 1690, Aug. 14. Sara, geb. von Uffeln, die Ehefrau des Caspar Johann Scholten, welcher 1719 im November zu Hamburg starb, dürfte seine Tochter gewesen seyn.

Sein Bruder N. von Uffeln, General = Feldzeugmeister des Königes Friedrich III von Dänemark, hatte sich 1666 als Ober = Commandant in die von den Schweden belagerte Stadt Bremen wersen wollen, ward aber angehalten und gefangen. Er starb 1677 im December als General der Cavallerie, mit Hinterlassung einiger Söhne, deren Veltester 1714 als Hessens Casselscher General = Major und Commandant der Stadt Cassel endete. Das Wappen dieser von Uffeln war dasselbe, welches der vorgedachte Uffelmann angenommen hatte.

Vielleicht haben wir in diesem Geschlechte den Johann Offlen, capitaneus Bremensis, zu suchen, von welchem zu Lübeck ein handschriftlicher Extractus hansischer Recesse, im Besitze des Herrn Dr. E. Deecke, vorhanden ist.

# Anhang.

Ueber das Waisenhaus 1680, von J. Al. von Uffele.

Das weisenhaus, welches 1597 gestifftet worden und 1604 von neuen erbauet, worinnen 429 knaben und mädgen waren,

<sup>1)</sup> Klefeker Samml. Hamb. Verfass. Th. I. S. 205. Stelzner Machrichten, Th. III. S. 1168. Zedler Universal=Lexicon, Th. 48. S. 423. Eine Stammtafel dieses Geschlechts findet sich in Königs Genealog. Abels historia Th. II. S. 1187 u. 1190.

welche brinnen würklich erzogen wurden; von 3581) aber welche noch gar zu klein, und sich noch nicht selbst aus = und anziehen fundten, wurde aufferhalb aus bes weisenhauses einfünften toft= geld gegeben. Es mag jährlich auf 21000 Athlr. darauf verwendet werden. Die Woche bekommen sie zweimall fleisch zu effen, sie gehen blau und die fnaben so ba studiren, bunkelbraun gefleibet; bekommen bes jahrs 2 neue, ein sonn= und werktag = fleider. wird ein eigner schuster und schneiber auf sie gehalten. Die knaben schlaffen auf etliche boden, allezeit 2 und 2 in einem bette zu= famen: die magbe auch also auf absonderliche boden. wochen bekommen fie weisse bettücher, und alle 8 tage weisse hember. Ein mann und frau führet die inspection sonderlich wegen der fost und sauberung über sie: darneben sind 5 schulmeister zu ihrer information bestellet: die ba studiren wollen, können so weit in dem weisenhause informiret werden, daß fie baraus auf eine Universitet ziehen konnen. Die aber handwerk lernen wollen, werben erst im lesen, schreiben, rechnen nach nothturfft unterwiesen, und hernach ein jeder auf ein handwerk, zu welchem er beliebung trägt, gethan; und zuvor befomt er noch aus bem weisenhause ein neu dunkelbraun tuchfleib. Die mägde fernen neben dem lefen, schreiben und Catechismum, nehen, spinnen und dergleichen, und werden hernach wann sie ein wenig erwachsen ben guten leuten ausgethan, baß sie bienen muffen. Es ist auch eine eigene firche barinnen, in welcher ber singechor und musik, zu welcher fie ein eigen positiv haben, von den weisenkindern bestellet wird: wovor ein eigener prediger ift. Die weisenkinder gehen alle jahr einmal im sommer in der stadt herum singen, und hernach aus ben thor, da sie unter ein gezelt gespeiset werden. 2)

Comb

<sup>1)</sup> Also 787 Waisenkinder. Der dreißigjährige Krieg hatte bekanntlich sehr ungunstig auf die Moralität des Volkes gewirkt. 1662 stieg die Zahl der Waisen über 500 und in den beiden folgenden auf 700, s. M. G. Kiehn das Hamburger Waisenhaus. S. 153.

<sup>2)</sup> Der "grüne Gang", welcher seit 1605 blos in einem Besuche der Waisen auf dem Garten des Jahrverwalters bestand, ward 1633 zu einer Kinderhoge und Woltsfeste erhoben, s. Kiehn a. a. Orte S. 119.

| Maria,<br>n. 1580. † 1640, 7. Aug.<br>* Hand be Greve,<br>Giffig (Gaibii) Sohn. |                                          | <b>Detronella,</b><br>n. 1580, 21. Mai.<br>† 1655, Novb. 11.<br>* 1607, 11. Juli.<br>Daniel Schonken,<br>in Antorf, | Domintens,  n. 1584, 21. Märs zu Delfft.  † 1656, 22. Februar.  1) Maria von Bodeck,  2) 1628, 8. Sept. Agatha  de Greve, Encas Beck- |                                                                        |                                               | n. 1594—5.<br>† 1668, März 3.<br>Erbg. auf Basthorst,<br>Eustow, Thurow,<br>Dusow, Roggen= |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| n. 1586.<br>† 1638, April 23.                                                   | .                                        | † 1613, 26. Mai,<br>inde 3 S.                                                                                       | man Wwe. † 1671.                                                                                                                      | 1. Mai. † 1641, 25. Mars, inde 3 C. 1 E.                               |                                               | dorf, Reddel und<br>Grevenhof.                                                             |  |
| Kartu,<br>4, 20. Juli.<br>0, 2. Pug.                                            | <b>Enfanne,</b><br>n.<br>+1658, 13. Wai. | Ofnua,<br>n.<br>†1677, 10. Dec.                                                                                     | gohanna, n. 163<br>† 1673, 16. Febr. † 165                                                                                            |                                                                        | Sans<br>Dominicus,<br>pelicorn<br>in utrecht. | Dominicus, † vor 1699.                                                                     |  |
| T632, 23. San.<br>Joh.Bapt.Zuncker,<br>inde 11 K.                               | Abrian Suncker.                          | Pod Overbed.                                                                                                        |                                                                                                                                       | Bonaventurus<br>von Bobeck,<br>auf Gulsow n. 1624.<br>† 1691, 15. Oct. | + 1695,<br>9 St.                              | Johann<br>Arnold.                                                                          |  |

### XVII.

Von der Rathswahl und Rathsverfassung zu Hamburg vor dem Wahlrecesse v. J. 1663.

I. Von der alteren Rathsverfassung der Nachbarstädte.

Es ift wohlbekannt, daß bie meisten städtischen Berfassungen im Mittelalter sich nach den altesten in gewissen gandern ober Wegenden vorhandenen Borbilbern zu entwickeln pflegten und eine neu begründete oder eine von der bisherigen landesherrlichen Ge= walt befreite Stadt dem Muster einer alten Normalstadt folgte, indem sie deren Verfassung und Recht annahm. Wir erinnern hier an die und zunächst angehenden Rechte von Goeft, Lübed, Hamburg, Magdeburg, welche auf viele andere Städte übertragen find. Mit der Verleihung des Rechtes erfolgte in den verschiedenen Städten gewöhnlich ein, wenn gleich durch verschiedene Berhaltnisse zu der Landeshoheit beschränfter, doch im Allgemeinen fehr gleichmäßiger Entwickelungsgang ber Verfassung, welcher sich namentlich in mehreren niederfächfischen Städten burch bie fast gleichzeitigen mehr ober minder gewaltsamen Abanderungen in ber= felben zu erkennen gab. Diese Gleichmäßigkeit der einzelnen Ber= fassungsgeschichten wirft viel gegenseitiges Licht auf einander, welches um so erwünschter ist, als die alteren Rechts= und Ge= schichtsquellen sehr dürftig zu senn pflegen. Besonders die erstern haben häufig dasjenige, was allgemein bekannt und anerkannt war, nicht niedergeschrieben und nur dasjenige, was singulär schien ober worüber eine Ungewißheit oder daher eine Feststellung stattgefunden hatte, verzeichnet. Daß namentlich die älteren Berfassungs= und Rechtsgeschichten Hamburgs und Lübecks nicht

nur sich gegenseitig sehr aufklären, sondern die eine ohne steten Rückblick auf die andere kaum verstanden werden kann, wird niemand bezweifeln wollen, welcher sich je ernstlich mit einem Theile derselben beschäftigte.

Um unseren Gesichtspunkt gehörig festzustellen, muß berselbe burch eine vielleicht kaum beachtete Wahrnehmung begrenzt werden. In den älteren Städten der Carolingischen Reiche entwickelte sich die Städteversassung aus den rechtsprechenden Schöffen (Scabini, echevins), welchen für die Ordnung des Marktverkehrs und die eigenthümlichen städtischen Geschäfte, Räthe (consiliarii) oder Rathmannen, beigefügt waren, die, wenn sie aus den Schutzsilden entstanden, auch wohl den Ramen von Oldermannen, in anderen Gegenden auch den von Prudhommes, doni homines, judices u. a. führten. Auch im nördlichen Deutschland sinden sich in manchen alten Städten Schöffen und Rathmannen in einem Collegium, wie in Soest und selbst in dem neueren Magdeburg. Die Hauptsbestimmungen über diese Städteversassung der Länder des Sachsenzechtes schildern die Artikel 42 und 43 des sächsischen Weichs in folgenden Worten:

"Do man der stadt Magdeburg erstlichen gab Weichbildrecht und besetzt die mit des roten küniges Otten willen, do gab man in selbst dis recht nach irer engen wilkur und nach der witzigesten rath. Do wurden sie zu rath, wie sie schöppen und rathmann weleten, die schöppen zu langer zeit und die rathmann zu einem jar. Und die schweren noch alle jar und wenn man sie neu kieset, der stat eeren, frommen und recht zu bewaren, so sie best können und mögen. Die rathmannen kiesen ein burgermeister oder zween under jn. Und legen da jr burgerding and, wenn sie wöllen, mit der witzigsten rath, und was sie denn zu dem burgerding geloben, das soll man stet halten: wer das bricht, das sollen die rathmann fordern."

"Wer zu dem burgerding, so man die glocken leutet, nicht kompt, der wettet sechs pfenning, wirt im aber das burgerding verkündiget, so wettet er fünf schilling. Die rathmann haben gewalt zu richten vber allerlen geringe mass und vber unrecht gewicht und vber allerlen falschen speisekauf; welcher hierin

bricht, der wettet bren windische mark, das sind sechs und breißig schilling." 1)

So genau bie meiften biefer Bestimmungen bem hamburger und lübecker Stadtrechte entsprechen, so stellt sich boch ein sehr wesentlicher Unterschied hervor. In beiden Städten, mas auch ihre ältere Berfassung gewesen sein mag, fennen wir seit bem Beginn genauerer Nachrichten über beren Wiederherstellung und Erweiterung burch Herzog Heinrich ben Löwen und ben Grafen Adolf IV, nicht die, namentlich auch in Soest und Magdeburg vorhandenen Schöffen. Es war bort schon bamals geschehen, mas fich in vielen anderen Städten etwas fpater zeiget, bag Schöffen und Rathmannen burchaus gleichgestellt murben, von jenen gewöhnlich selbst ber Name verschwand. Zuweilen wurde nur die Ginjährigfeit ber Rathmannen auf die Schöffen mit übertragen; gewöhnlich aber bie "lange git" ber Schöffen auf bie Rathmannen, beren ursprüngliches Umt mehrjährige Erfahrung, abgesehen von beren Unentbehrlichkeit zur Rechtsfindung, immer mehr in Anspruch nahm, je mannichfaltiger und schwieriger die Berhältnisse ber Städte gegen Aussen und im Innern wurden.

Dieselbe Eigenschaft wurde noch dringender gefordert in den Städten, wo die Bedeutung des mit dem Schöffenthume bereits vereinten Rathsamtes noch dadurch gesteigert ward, daß die Thätigkeit der fürstlichen Beamten, in Folge der abseiten der Städte erwordenen Befreiungen zum größten Theile und zuletzt gänzlich auf den Rath überging. Wir dürfen aber hier als wohlbekannt annehmen, daß zu hamburg seit dem dreizehnten Jahrhunderte alle Spuren des Eingreifens gräflicher Beamten in die Regierung sich verlieren, daß diese Stadt freier war, als

<sup>1)</sup> Die ganze hier angeführte Stelle des sächsischen Weichbildrechtes, stimmt fast wörtlich, mit Ausnahme des dort fehlenden Sapes über die Bürgermeister, aus den von dem Schöffen zu Magdeburg der Stadt Görliß im Jahre 1304 mitgetheilten Stadtrechte Art. 1 u. 2. In dem der Stadt Breslau im Jahre 1261 mitgetheilten Nechte Art. 1 — 3 fehlt auch die Erwähnung der Schöffen, obgleich am Schlusse der "bideruen schephenen und der ratman von Magdeburch" gedacht wird. S. G. A. v. Tschoppe und G. A. Stenzel Schlesische Urkundensammlung S. 351 und 449.

zahllose wirkliche Reichsstädte, welche durch Burggrafen, Wögte und andere kaiserliche Beamte beschränkt wurden, während Hamburg zu dem Grafen von Holstein, dessen Schutz es für sein eigenes Weichbild nicht in Anspruch zu nehmen hatte, nur in einem Pietäts= und später lediglich einem freundnachbarlichen Verhältnisse lebte.

In der Untersuchung über die älteste Verfassung des Nathes zu Hamburg sind wir, da uns bekanntlich vor dem dreizehnten Jahrhunderte alle Nachrichten über unsere städtischen Einrichtungen abgehen, auf Lübeck hingewiesen, welches nicht nur ältere Nach-richten hat, sondern auch bei manchen der damals zu Hamburg getroffenen Anordnungen als gesetzliches Vorbild dieute. Wir erinnern hier in der Kürze nur an folgende Privilegien:

Graf Adolf III. verlieh den Hamburgern vor 1189: liberas areas secundum iustitiam Lubicensium und die Bussen Lubicensiume. Graf Albrecht von Orlamünde: secundum iustitiam Lubicensium in omnibus se habeant. Derselbe besagte in einem anderen Freibriese: in reliquo fruentur iure Susatensium et Lubicensium. ) Die Identität des älteren Rechtes wird auch durch das Zugrecht der mit lübischem Rechte begabten Städte nach Hamburg bewiesen. 2)

Die seit längerer Zeit bekannten Texte des Soester Stadtsrechtes enthalten keine hierher gehörige Artikel. Doch ist neuerlich ein anderer bekannt geworden, vom Rathe zu Soest an den von Siegen mitgetheilt, dessen Abkassung in deutscher Sprache freilich nachzuweisen scheint, daß er nicht zu den ältesten gehört, in welchem folgender Artikel sich findet: 3)

"Item die gemeine in unserer Stadt, die en hait keyn recht darzu die burgermeistere zu kysen, vnd en horet auch nit zu en wand zwelff man, die da horent zu vnserem rade, die spelgent 4)

<sup>1)</sup> S. Hamburgisches Urkundenbuch Th. I, Mro. 285. 389. 401.

<sup>2)</sup> S. daselbst Mro. 500 und Mote 1. 502. 527.

<sup>3)</sup> Abgedruckt in Erhard und Rosenkranz Zeitschrift. Munster. Bb. 1, S. 323.

<sup>4)</sup> Spelgent. Vermuthlich ist zu lesen: spechent von sprechen, sagen, verfünden.

alle iare wan iß zyt is to kysen eynen burgermeister, pnd dar en mach noch en sal nymand widdersprechen."

Wir ersehen hieraus wenigstens, daß schon zu Soest der Bürgermeister jährlich neu erwählt wurde und daß nur Mitglieder des Rathes die Wahl vorzunehmen hatten. Da wir die Zahl der gesammten Rathsmitglieder nicht kennen, so wissen wir auch nicht, ob jene Zwölf ein oder zwei Drittheile oder einen andern Theil derselben bildeten; nur dürfen wir nicht alle in jener Zahl suchen. Daß die Eintheilung des Rathes in wechselnde Drittheile dort in der Mitte des zwölften Jahrhunderts nicht vorhanden war, läßt sich aus dem Umstande folgern, daß Herzog Heinrich der Löwe den mit soester Rechte begabten Lübeckern dennoch darüber eine besondere Berordnung ertheilte.

Herzog Heinrich der Löwe ertheilte nämlich den Bürgern von Lübeck eine Ordnung des Rathes, in welcher nach vorhandener niedersächssicher Uebertragung der erste Artikel also lautet:

"Aust men iemene in den rat, dhe scal twe iar besitten den rat, des dridden iares scal he vri sin des rades, men ne moget den mit bede van em hebben, dat he suke den rat."

Wird also jemand in den Rath erkoren, so soll er zwei Jahre in demselben sigen; im dritten Jahre ist er vom Rathspamte frei, falls man es nicht durch Bitten von ihm erreichte, daß er den Rath besuche. Es ist hier nicht gesagt, wer die neuen Rathsherren wählet, eben so wenig wessen Bitten denjenigen, welcher zwei Jahre die Sitzungen besucht hatte, bestimmen sollten, im dritten Jahre in denselben zu verharren. Es kann aber nicht bezweiselt werden, daß in beiden Fällen der Nath gemeint ist. Die Selbstergänzung des Rathes, gegen welche für jene Zeiten kein Beweis anzusühren ist, wird als selbstwerständlich nicht erwähnt, wie sie denn dem Geiste des Mittelalters völlig entsprach. Hatte doch schon bei der ersten Ertheilung städtischer Gerechtsame an Lübeck der Herzog sich darans beschränkt, nur sechs Rathmannen, und auch diese nur auf den Rath weiser Bürger zu Lübeck ernennen zu lassen. Diesen sechs aber überließ er es sosort sich selbst durch

zwölf andere und so viel mehr als sie bedurften, zu ergänzen. 1) Die lübecker Urkunden des dreizehnten Jahrhunderts bieten uns Belege genug dafür dar, daß die einzelnen Rathmannen dort viele Jahre nach einander vorkommen.

Deutlich aber liegt in ben angeführten Worten bes Berzogs Heinrich die Bestimmung, zu beren genauerer Feststellung sie gegeben scheint, daß das Austreten ber Rathsmitglieder am Ende bes zweiten Jahres ihrer Amtsführung nicht erforderlich schien, um stets neue Unsichten herbeizuziehen und frische Rrafte zu gewinnen, fondern bag man es ben Bürgern nicht zumuthen wollte, für brei, sondern nur für zwei Jahre hinter einander einen so lästigen Beruf, wie ben bes Rathmannes, zu übernehmen. Auch gaben unsere Vorfahren nicht einmal bem staatsklugen Mistrauen ihrer Entel Raum, daß burch eine langer fortgesette Befleibung bes Amtes ber Rathmann zu viel Einfluß gewinnen möchte, benn wenn er nur fich erbitten ließ, so konnte er den Rath besuchen. Das gange Drittheil bes Rathes, welches benfelben zu verlaffen nicht verpflichtet, sondern — berechtigt war, ward also gebeten zu bleiben, ober wenigstens biejenigen Mitglieder beffelben, welche barum zu bitten ihre bisherigen Collegen einig maren.

Es bietet eine für die Geschichte unserer Zeit zu beherzigende Parallele dar, daß jene so deutliche Bestimmung der lübischen Rechte von dem Demagogen Jürgen Wullenwever so gemisdeutet wurde, daß von 24 Nathsherren jährlich acht abgehen sollten. Das irregeleitete Bolk, welchem der Nath das längst vermoderte oder verbrannte, jenem jedenfalls unverständliche lateinische Drisginal nicht vorzeigen konnte, stimmte, obgleich das lübische Stadtzrecht und andere Documente die deutsche Uebersetzung in uralten Abschriften enthielten, dem verblendeten oder verschmitzten Berssührer bei.

Unklar dürfte auf den ersten Anblick des Privilegii Heinrich des köwen erscheinen, ob die Rathmannen, welche im dritten Jahre dem Amte zu dienen nicht verpflichtet waren, dasselbe mit

<sup>1)</sup> Lübecker Chronik in der hamburgischen Handschrift bei Grautoff Bd. II, S. 583. Damit stimmt auch die hamburgische H. S. der Bremischen Chronik des G. Apnesberch und G. Schene, s. meine Bremischen Geschichtsquellen. S. XIX und 61 figd.

bem vierten Sahre wieder übernehmen durften ober mußten? Bur Beantwortung diefer Frage erinnere man fich, bag bas Rathsamt Jahrhunderte lang, gleich andern ftabtischen Memtern, ein unbezahltes Ehrenamt war, nur ben Secretaren wurden Gehalte und Gewänder, die Rathmannen aber erhielten für ein Umt, welches manche Rosten und viele Entsagungen und Anstrengungen erforberte, fein Gehalt, sondern die Stadtrechnungen weisen nur nach, daß die Auslagen für Gefandtschaften, Bewirthung fremder Fürsten und herren u. bgl. ihnen vergütet wurden. Mag immerhin ber geringe Antheil bes Ginzelnen an gesetzlichen Brüchen in gewissen Straffällen durch etwanige gesetzliche fleine Sporteln für besondere Mühewaltungen mit der zunehmenden Wohlhäbigkeit der Bürger etwa vermehrt seyn, so war dieser Gewinn ein sehr geringer und wir finden nirgends eine Andeutung über unberechtigte pecuniare Vortheile aus ben Rathsämtern. Durch biefen fo naheliegenben, in den darüber neuerlich erhobenen Streitigkeiten ganglich unbe= rucksichtigt gebliebenen Umstand scheint uns die Frage über bie Lebenslänglichkeit bes Rathsamtes in früherer Zeit ihre Spipe und ihr Gift zn verlieren. War die Wiederergreifung des Amtes im vierten Jahre nicht geboten, so war die Wiedererwählung boch nicht untersagt; stets aber blieb das jeweilige britte Jahr zur freien Berfügung bes Rathmannes, so weit sein Patriotismus in Zeiten, wo der Rath durch mancherlei Arbeiten, Rriegführung, Ge= sandtschaften und vielfache Sorge für den Bürger in Anspruch genommen wurde, eine solche gesetzlich gestattete, boch jährlich unausführbar erscheinende zeitweilige Zurückziehung von der Berwaltung zuließ. Seitbem aber ben Rathsherren Gehalte ausgesetzt find, so mag man in diesen einen Grund finden, die Lebenslänglichkeit bes Amtes zu begehren; aber wer fann wähnen, daß die ihrer Rechte wohlfundigen Bürger die Gehalte an Männer ausgezahlt haben, welche gesetslich das Amt hätten niederlegen muffen? Rur eine Generation, welche burch die Gewaltthätigkeiten unbefugter Machthaber, die Permaneng=Erklärungen und ähnliche Gauteleien in schwindelnde Verwirrung aller Rechtsbegriffe wie der Thatsachen gerathen ist, konnte solche Anschuldigungen, welche die Obrigkeit, bas Bolk und seine Bertreter zugleich treffen, auf bas Wort der Catheberhelden für begründet annehmen.

Es soll in Lübeck, nach Bersicherung der besten Kenner die Bezeichnung alter und neuer Nathmannen (consules novi et veteres) nur bis zum Jahre 1345 nachgewiesen werden können, boch wird von jenen zugleich behauptet, daß die älteren Nathmannen nicht völlig ausgeschieden waren, sondern vielmehr bei wichtigen Angelegenheiten zugerufen wurden. 1)

Wenn ein wirkliches Ausscheiden eines Drittheiles des Rathes statt fand, so hätte alljährlich die Zahl der sieben oder acht ausstretenden Rathmannen ersetzt werden müssen. Dieses war aber zu Lübeck, so weit unsere genaueren Rachrichten gehen, so wenig der Fall, daß nicht einmal jährlich Rathswahlen statt fanden. Vielmehr wurden, nachdem 1420 sieben und 1430 acht Wahlen statt gefunden haben, 1437, 1448, 1451, 1452, 1455, 1460, 1464, 1467, 1472, 1475, 1477, 1479, 1484, 1489, 1496, 1500 sigd. jedesmal vier oder auch fünf neue Rathsmitglieder an die Stelle derer, deren Todestag in den Listen vollständig nachgewiesen ist, wieder erwählt.

Bis vier Vacanzen vorhanden waren, wählte also der Rath nicht. 2) Die Wahl ward seit der Zeit, wo wir die Tage kennen, was seit dem Jahre 1452 der Fall ist, an irgend einem beliebigen Tage im Laufe des Jahres vorgenommen; nur vom Jahre 1687 bis 1744 bemerken wir, daß sie zwar nicht regelmäßig, doch gewöhnlich an einem der beiden Tage vor St. Petri Stuhlseier vorgenommen wurde.

Dagegen fand alljährlich die Umsetzung der drei Rathsdritstheile (Ordines) statt. Aus den uns bekannten Listen derselben vom Jahre 1497 — 1507°) erhellt, daß diese Umsetzung durchaus nicht gleichmäßig war, die Drittheile nicht aus einer gleichen Zahl der Mitglieder bestanden und dieselben Männer auch nicht jährlich wechselten, sondern 3 — 5 Jahre in demselben Ordo blieben.

<sup>1)</sup> J. C. H. Dreper Einleitung in die Verordnungen Lübecks. S. 66. E. Deecke von der altesten lübeckischen Rathslinie S. 24. C. W. Pauli Lübeckische Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts. S. 77 figd.

<sup>2)</sup> Bergl. J. v. Melle Grundliche Machricht von Lubed. G. 59.

<sup>3)</sup> Abgebrudt bei Deede a. a. D. G. 25 - 27.

Das Verfahren bei der Wahl und Umsetzung, so wie es dem alten lübecker Stadtrechte zum Grunde liegt, scheint mir folgendes gewesen zu seyn.

Die Liste der im kommenden Jahre regierenden Rathmannen ward auf St. Petri Stuhlfeier von der Laube oder dem Erker bes Rathhauses ben Bürgern verfündiget. Die Leitung der vor diesem Termine zu besprechenden Wahl konnten nicht die ältesten Rathmannen übernehmen, welche in bem noch laufenden Jahre nicht regierten (Extramanentes ober Dritter Orben). Auch ziemte diese Wahl nicht benen, welche bas Recht hatten abzubanken, die älteren Regierenden (Electi oder erster Orden), da diese sich alle hatten selbst wieder wählen, und selbst wenn sie nicht fo weit gegangen waren, einen zu großen Ginfluß auf die Wahl hatten erlangen konnen. Es konnte die Umsetzung ober die burch Todesfälle ober Austreten einzelner Rathsmitglieder erforderliche . Neuwahl nur von denen ausgehen, welche bereits ein Jahr ihrer Amtsführung zu vollenden im Begriff waren und jedenfalls noch ein zweites zu verbleiben hatten (Assumpti, zweiter Orden). Diese, welche verpflichtet waren, jedenfalls noch ein volles Jahr im Rathe zu verbleiben, waren zugleich berechtigt, in den ersten Orden überzugehen, so weit in denfelben nicht neue Mitglieder zu erwählen waren; wenn sie beides nicht wollten, so wählten sie unter ben vorgeschriebenen Förmlichkeiten aus bem bisherigen ersten und dritten Orden sieben Rathspersonen. Diese fieben wurden als die neuen Consules, Electi, nach Berlefung der Bur= sprake von der Laube des Rathhauses verfündiget. 1) Diese Neuerwählten kamen barauf auf bas Rathhaus und ließen biejenigen rufen, welche ein Jahr gesessen und welche ihre Wahlherren ge= wesen waren, bisher die neuen, jest die alten Rathmannen wurden.

<sup>1)</sup> Wergl. den Coder II des Lübecker Mechtes vom Jahre 1240 nebst der Variante bei Hach das alte Lübecker Mecht Art. LIII, S. 271. "Wen de ratman nomet werden van der souen to sunte Peters dage, de den rat vmme setten scholen, de en iar by enem ampte setten bebben, so scholen se denne kamen des mandages uppe dat nedderste hus vnde des anderen dages vppe dat bovenste hus, vnde setten den rat also der stad nutte is, dar se to swaren hebben."

Diese letten blieben also wie im vorigen Jahre der zweite Orden oder die Assumpti, sosern einzelne nicht ausscheiden wollten oder mußten. Denn es scheint auch hier eine Art Scrutinium statts gefunden zu haben, so daß wenn ein Rathmann benannt oder beklaget ward, er sich entfernen mußte, um seinen Collegen die Enscheidung zu überlassen. Darauf wurden auch die übrigen Rathmannen, welche im dritten Jahre waren oder ältere, herbeisgerufen und mit ihnen in derselben Weise versahren, wie mit den vor ihnen Eingetretenen. 1)

Bei biesem Berfahren erklärt es sich, daß in dem Lübecker Rathe ber erfte Orden am vollständigsten, der britte am schwächsten besetzt erscheint. Ferner daß die Namen sich so wenig in ben= felben verändern, daß ein jährlicher Turnus feineswegs stattfand. Endlich baß ber zweite Orben, bie Assumpti, stets bie Wahlherren für ben ersten Orden, die Electi, waren. Da nun aber bei biefer Gestaltung der Umsetzung die Zeit der Amtsdauer kaum noch einen Unterschied machte, so wurden die alten lateinischen Bezeichnungen ber Drittheile unzweckmäßig und man führte zu Lubeck bie von drei Orden ober Classen ein. Die geringe Bedeutung dieser Abtheilung erklart auch, weshalb sie in den lateinischen Namen, beren genaue Uebersetzung auch nicht versucht ist, in ben alten Stadtbüchern Lübecks so wie Hamburgs und der ihnen verwandten Stadte nie vorkommt; nur specielle Statute einer etwas späteren Zeit und bei ben Glossatoren finden sich jene erotischen Ausbrücke, welche ber Cangler ober Protonotarius liebte. Die Statuten fennen meistens nur ben practischen Gegensatz ber neuen und alten Rathmannen, b. h. der zu allen Sitzungen Berpflichteten und berer, welche ben Besuch unterlassen durften.

Aehnliche Rathsverfassungen wie in Lübeck, sinden wir in dem mit seinem Rechte begabten Städten. In Rostock sind die

<sup>1)</sup> S. den angeführten Codex II vom Jahre 1240 Art. LIV. "So wanne de ratman, de van der louen genomet sint, up dat hus komet, so scholen se de besenden de en iar gheseten hebbet; darna besenden se de er der stat gesworen hebben. So we dere semende nomet, de schal af gan und sine maghe unde sine swaghere des de dar ghenomet is. To liker wis schal man don alse man semende nies in den rat nimpt."

Consules antiqui s. veteres et novi und nur bis zum Jahre 1325 nachgewiesen. 1) Die regelmäßige Gesammtzahl derselben betrug vier und zwanzig.

In Wismar waren gleichfalls alte und neue Rathmannen; 1290 consules tam presentes quam preteriti, 1296 tam antiqui quam novi benannt; 1306, 1310 consules novi et veteres, auch noch 1346, 1383 — 87, 1398, 1410 und 1417 in herkömmlicher Formel, doch ohne Beweis vom jährlichen geschlichen Ausscheiden eines Theiles des Nathes. Eine Eintragung in das Nathsbuch vom Jahre 1352 ist wohl auch in anderer Beziehung schrreich: consules novi et veteres statuerunt, quod nemo novorum consulum faciet expensas de eo quod in consilium sit electus et as sumptus, nisi solummodo consulibus et eorum uxoribus 2). Electus und assumptus bezeichnen hier also nicht besondere Elassen der Naths-Mitglieder, sondern deuten nur die geschehene Erwählung des neuen Mitgliedes an.

In Stralsund kommen die neuen und alten Rathmannen vor, und sollen die jungen Mitglieder im ersten Jahre die neuen oder eintretenden, im zweiten Jahre den sitzenden Rath gebildet haben, im dritten Jahre aber den alten Rath, welcher bloß zu wichtigen Angelegenheiten herbeigezogen wurde. Für diese Erstlärung sehlt es jedoch an Belegen und streitet sie sogar mit dem für dieselbe angezogenen Privilegium Herzog Heinrich des Köwen und dem gegebenen Nachweis, daß die Antiqui Consules in Stralsund zu mancherlei Staatsgeschäften von geringerer Besdeutung zugezogen wurden. Sie werden 1334, in welchem Jahre jenes Unterschiedes überall zulest gedacht wird, auch "consules tam non residentes quam residentes" genannt. 3) Auch hier ist aus dem Umstande, daß man im Ganzen daß nämliche Personal im Rathe längere Zeit sindet, zu solgern, daß ein ets

<sup>1) (</sup>D. Nettelbladt) Historisch. diplomat. Abhandlung von dem Urssprünge der Stadt Rostock Gerechtsame. S. 125 figd., pag. XXXV. XLVIII.

<sup>2)</sup> Burmeifter Alterthumer bes Wismarfchen Stabtrechtes. G. 20.

<sup>3)</sup> A. Brandenburg Geschichte des Magistrates der Stadt Stralsund. S. 9. Fabricius Stralsund in den Tagen des Rostocker Landfriedens S. 47.

waniges wirkliches jährliches Ausscheiden von Rathsmitgliedern schon früher in ein bloßes Wechseln ber Geschäfte übergegangen sen.

Dieselbe Form der Umsetzung der Nathswahlen, wodurch ein Drittheil des Nathes oder acht Nathmannen für ein Jahr von den Geschäften erleichtert wurden, sinden wir auch in Greifswald. 1)

Für die beiden ebengenannten Städte, so wie für Anklam und Demmin ist ein von diesen vier Städten im Jahre 1353 gemeinschaftlich beschlossenes Statut lehrreich. Wir kennen es aus der Abkassung für Anklam. Es heißt darin: "To dem ersten, dat wy rad von Anklam holden unsen orden in deme kore to kesende von iare to iare nige radlüde, na der wise und orden der van Lubeke und der vorbenomeden stede, also dat de rad van Anklam in iewelker tyd wen des behuf ys, schal kesen nige radlude, also vele alse em bedarf unde behuf ys. Item de tal vnser rades, de schal nicht wesen bauen XXIII personen este mannen, also dat XVI radlude scholen wesen in dem rade und VIII buten de döre synt, 2) unde werden gheheten de olde rad. "3)

Man sieht also, daß jene vier Städte gleich Lübeck die Ordnung ihrer Kör neuer Nathmannen also hielten, daß sie die erledigten Stellen besetzten, wenn sie neue Mitglieder bedurften, ohne jedoch die Zahl von 24 zu überschreiten. Bon einem gesetztich erforderlichen Heraustreten irgend einer Anzahl von Mitzgliedern ist nirgends die Nede.

Wir mussen bei Greifswalde und den mit ihr vereinten Städten auf einen Umstand aufmerksam machen, welcher bei allen anderen Städten sich ähnlich verhalten haben dürfte, doch für jetzt nur in jenen nachzuweisen ist, daß nämlich die Abwechselung der Drittheile zu einer anderen Zeit geschah als die Köre oder Rathswahl, jene zu Michaelis nach dem feierlichen Rathsmahle, diese nach den Statuten v. J. 1353, Sonnabends vor Lichtmeß.

<sup>1)</sup> J. G. L. Kosegarten Pommersche und Rügische Geschichtsbenkmäler. Bb. I, S. 9.

<sup>2)</sup> de buten de dore font entspricht den oben gedachten hamburgischen Extramanentes.

<sup>3)</sup> Stavenhagen Beschreibung der Stadt Anklam S. 364 — 6 und nach ihm bei Kosegarten a. a. D. S. 168.

Später wurden beibe Handlungen, von benen die letztere an Besteutung verloren hatte, an demfelben Tage vorgenommen. 1)

Von besonderem Interesse ist die Rathsverfassung zu Goslar, welche aus ältester Zeit bis in die letzten Jahrhunderte sich ziemlich unverändert erhalten hat. Schon Urfunden feit bem Jahre 1108 beuten auf die Zahl von mehr als 20 boni viri, welche den später so benannten Rathmannen, Consules entsprechen.2) Aus den alten Goslarschen Statuten B. V. zu Anfange ersieht man, daß bei der Wahl des Rathes nur fechs diefelbe vornahmen, wie es scheint also ein Drittheil, wie wir oben bei Lubeck ver= muthet haben, da die Gesammtzahl der Mitglieder, wie später erweislich, zwanzig war. In dem Bergleiche des Rathes und ber Stadt mit den Gilden zu Goslar v. J. 1682 ist ber dortige als der uralte wohlhergebrachte Gebrauch dahin geschildert, daß zwei Rathe in der Stadt waren, jeder von 20 Personen, von benen einer alternirend das Stadtregiment führte. In jedem Rathe waren sechs Personen, welche besondere Praerogative besaßen und aus benen bie Burgermeister und Cammerer gu wählen waren. Diese sechs Männer und die Acht Mannen zu Rathhause des alten abgehenden Rathes (es scheinen also feche außerhalb bes Rathhauses, Extramanentes, gewesen zu seyn) ergänzten die sechs Männer des neu antretenden Rathes, indem jene Acht den Sechs für jeden Neuzuerwählenden aus dem Rathe oder der Bürgerschaft zwei Personen präsentirten. Diese sechs neu oder wieder Erwählten wurden auch mit dem Namen Electi bezeichnet. 3) Wir finden hier also die alte Rathsverfassung auf zwei neben einander bestehende Rathe angewandt.

Die Verfassung des Nathes zu Bremen kann uns weniger Anhaltspunkte darbieten, als man bei den verhältnismäßig zu anderen Städten ziemlich zahlreichen Nachrichten über die Vers fassungs=Geschichte jener Stadt erwarten dürfte. Doch bei den vielfachen Veränderungen, welche der Nath zu Bremen, besonders

<sup>1)</sup> Kofegarten a. a. D. 8. 9 und 170.

<sup>2)</sup> Eichhorn über den Ursprung der städtischen Verfassung S. 168, in v. Savigny's Zeitschrift fürgeschichtliche Nechtswissenschaft. Bd. II.

<sup>3)</sup> J. J. Moser Reichsstädtisches Handbuch Th. I. S. 801 figb.

auch rücksichtlich der Zahl seiner Mitglieder erleben mußte, sinden wir doch stets die jährliche, selbst halbjährliche Umsetzung der Drittheile des Rathes, 1) neben dem Grundsatze der Lebens= länglichkeit.

In den Städten der Mark Brandenburg fand gleichfalls eine jährliche Raths Umwandlung oder Versetzung statt. Ob sie ganz der Einrichtung Herzog Heinrich des Löwen entsprach, läßt sich den ungenauen Angaben der Schriftsteller, welche nur so selten von den wirklichen Sachverhältnissen genau unterrichtet sind, nicht entnehmen, wohl aber mit Grund vermuthen. Von Salzwedel und Stendal wird berichtet, daß ihr Rath aus zwölf Mitgliedern mit dem Selbstergänzungsrechte bestand, von denen alljährlich acht abs und eben so viele zugingen, so daß vier erfahrene Rathmannen an der Spiße standen. Im dritten Jahre kounten die gewesenen Rathmannen wieder gewählt werden.

In Magdeburg erhielt sich im vierzehnten Jahrhunderte die Anordnung der drei alternirenden Drittheile im Rath als eine altherkommlich vorhandene, wenn gleich die Zahl der Mitzglieder verändert ward. Zur Zeit des Vertrages vom Jahre 1330 zählte der Rath 36 Mitglieder, von denen zwölf im Rathsstuhle saßen, aus dem sie nach Jahresfrist hervortraten und acht um das dritte Jahr wieder erwählt werden dursten. Sie bildeten den regierenden Rath; die zulest ausgetretenen hießen der alte, die vor zwei Jahren das Regiment hatten der oberalte Rath. Alle drei Rathscollegien vereinigten sich zu Beschlußznahmen über wichtige Angelegenheiten. 3) Man wählte einige

<sup>1)</sup> Vergl. J. Ph. Cassel Historische Nachrichten von der Regiments-Verfassung und dem Nath zu Bremen. F. Donandt Geschichte des Vremischen Stadtrechts. Th. I. S. 239 figd. Auch dessen Geschichte der Democratie in der Bremischen Versassung.

<sup>2)</sup> Riedel Die Mark Brandenburg Th. II. S. 325.

<sup>3)</sup> Rathmann Geschichte von Magdeburg Th. II. S. 264. F. W. Hoffmann Geschichte der Stadt Magdeburg Bb. I. S. 245—47 hat jenen Vertrag über die Kore und Wahl bei der Vornahme oder Umsetzung des Rathes zuerst abgedruckt.

Zeit hindurch neue Mitglieder, während die alten nicht abgingen, bis die Zahl auf 75 stieg und neue Vertragsbestimmungen erfors berlich wurden.

In den Schlesischen Städten, welche das Magdeburger Recht angenommen hatten, war es nach Stenzel's Zeugniß!) sehr gewöhnlich, daß jährlich der abgehende Rath seinen Rachsfolger oder den neuen Rath wählte, doch fanden die Rathswahl und der Rathswechsel nur scheinbar statt, indem der abgehende Rath den vorjährigen wieder zu wählen und im darauf folgenden Jahre dessen Stelle wieder einzunehmen pflegte.

Zu Frankfurt am Main finden wir gleichfalls eine ähnliche Berfassung, welche unter Bestätigung des Römischen Königes Wenzel im Jahre 1390, Februar, geordnet wurde. Es ward festgesetzt, daß die Zahl der Rathspersonen von 43 auf 63 versmehrt werde. Diese wurden in Drittheile, jedes von 21, geschichtet, von denen jedes ein Jahr dem Nathe vorstehen und erst nach drei Jahren wieder eintreten sollte. In wichtigen Angelegenheiten mußte der Rathschlag der anderen Drittheile von dem regierenden oder sitzenden eingeholt werden.

In Frankreich, wo nur wenige Städte die Unabhängigkeit der deutschen Städte erworben haben, ist sogar die Lebenslänglichskeit des Schöffenthums selten. Doch sinden wir zuweilen lebensslängliche Echevins, wie zu Tours in Folge einer Berleihung des Königes Louis XI. vom Jahre 1461. 2) Aber auch hier dürfte ein Turnus sich häusig und früh gebildet haben, da schon die Sharte des Königes Philippe Auguste vom Jahre 1209 für Peronne bestimmt, daß die jährlich abgehenden Rathsmitglieder (jurats) im nächsten Jahre nicht wieder erwählt werden dürfen. Die Berordnungen des Königes Louis IX für die Städte in seinen Kronlanden vom Jahre 1256 schreiben vor, daß dem jährs

<sup>1)</sup> S. denselben in seiner und v. Tzschoppe schlesischen Urkundens sammlung S. 234.

<sup>2)</sup> C. Leber Histoire critique du pouvoir municipal en France pag. 215.

lich am 28. October wechselnden Maire vier Rotabeln beigegeben seyn, von denen zwei schon ein Jahr fungirt haben mußten. 1)

Die Stadtverfassungen der Niederlande sind den deutschen, zumal den niedersächsischen näher verwandt. 2) In Douay ward 1228 und zu Lille 1235 für die Schöffen eine ähnliche Ansordmung getroffen, wie die oben für Peronne erwähnte: Eben so zu Brügge im Jahre 1240 durch den Grafen Thomas und die Gräfin Iohanna von Flandern und im folgenden Jahre für Dam. 3) Näher kam der vorgedachten Anordnung, die Verfügung des Grafen Fernand und der Gräfin Iohanna von Flandern v. J. 1227, für Ppern, nach welcher niemand länger als zwei Jahre hinter einander Schöffe seyn darf, sodann aber ein Berzwaltungsjahr vom Umte ruhen muß: per annum administrationis de scabinatu cessadit. 4) Dieselbe Verordnung ertheilte Graf Guido von Flandern im Jahre 1287 den Bürgern von Nieuport. 5)

Die Geschichte keiner Stadt ist uns jedoch in der vorliegenden Beziehung lehrreicher als diejenige von Gent. Schon im Jahre 1192 hatten die Genter von der Gräfin Mathilde von Flandern eine auf der Grundlage der alten ruhende, jedoch freiere Bersfassung ihrer Stadt erwirkt. Es gehörte zu den Freiheitsrechten (libertas) derselben, daß sie dreizehn lebenslängliche Schössen hatte, deren Abgang bei Todesfällen oder Berzichtleistung durch

Codalic

<sup>1)</sup> Warnkonig und Stein Franzosische Staats- und Rechtsgeschichte Bb. I.

<sup>2)</sup> S. die Urfunden bei Warnkonig Flandrische Staats: und Nechts: geschichte, Th. II, 2. S. 256 figb.

Die desfalsigen Urkunden, gedruckt in Warnkönig, Th. II, 2. Urkunden S. 97 und Th. II, S. 9 enthalten gleich mehreren ahnelichen Verordnungen auch das Verbot, daß Vater und Sohn, so wie Brüder zu gleicher Zeit Schöffen seyn dürsen. Doch dehnet es dieses Verbot auch aus auf Vater und Mutterbruder und Neffe, so wie auf Schwiegervater und Schwiegersohn, es sey denn daß die Verheirathung des letzteren erst während der Zeit ihres Schöffenthumes statt gefunden habe.

<sup>4)</sup> Daselbst S. 165. Hier finden sich schon die vorgedachten Bestim= mungen gegen die nahe Verwandtschaft, ohne die für Brügge hinzu= gefügte Beschränkung. Eben so für Lille 1235. Daselbst II, 2. S. 257.

<sup>5)</sup> Daselbft II, 2. G. 98.

freie Wahl der übrigen Schöffen erganzt murbe. Der Gewählte mußte jedoch ber Gräfin gur Genehmigung prafentirt werden, 1) eine Beschränkung ber Autonomie, welche felbst in ziemlich freien Stadtverfassungen Frankreichs, Englands und der Niederlande bie Regel bildet, in Deutschland selten und in den niedersächsischen Städten gar nicht vorzufommen scheint. 1228 anderten die Genter ihre Rathsverfassung unter Genehmigung des Grafen Fernand und der Gräfin Johanna bahin, daß dreimal breigehn, also 39 Schöffen erwählt wurden, von denen ein Drittheil im Jahre die Regierung führte, während die 13 des vorigen Jahres in die Classe ber Vacui (Vacantes, Vaghe, Ydle) gestellt wurden, also biejenigen, welche wir in Deutschland als Extramanentes, buten de Dore, bezeichnet finden. Die Vacui bes vorigen Jahres rückten in die Classe der Consiliarii, welche den Absentes anderer Städte Doch selbst die Vacui werden nicht ganz von Rathsentsprachen. Alemtern frei gewesen senn, sondern nur vom Besuche der gewöhn= lichen Sitzungen, da ein Todesfall in einer ber brei Classen fogleich durch eine neue Erwählung abseiten der Schöffen erset werden mußte. 2) Die 39 Schöffen waren lebenslänglich, und scheint eine Bergichtleiftung ihnen nicht freigestanden zu haben, sofern sie nicht auch auf das Bürgerrecht verzichteten 3).

Diese in Gent getroffene Anordnung ist nur einige sechszig Jahre neuer als die des Herzog Heinrich des köwen v. J. 1163, und kann sehr wohl durch wandernde Geistliche oder kaien von kübeck oder Hamburg entlehnt seyn. Ein älterer Beleg für jene Einrichtung in anderen Städteverfassungen hat sich nicht auffinden lassen. Der gesunde Sinn der Deutschen, welche das neue kübeck gründeten, mag eine Einrichtung ersonnen haben, deren Urbild Herzog Heinrich in den italienischen Städten nicht finden konnte. 4)

<sup>1)</sup> Derfelbe II, 1. Urfunden G. 14.

<sup>2)</sup> Warntonig a. a. D. Bd. II, 1. S. 57 und Urfunden G. 40.

<sup>3)</sup> Quotiescunque aliquis Scabinorum vel Consiliariorum vel Vacuorum mortuus fuerit, vel communitatem oppidi Gandensis recordaverit. (?)

<sup>4)</sup> Electi wird zuweilen für Scabini, iurati gebraucht. So in dem Freiheitsbriefe von St. Jean 1227, von welchem dieser Ort die Freischeiten von Dijon erhielt. Assumpti für Senatores findet sich in der Vita Coelestini V papae bei Muratori T. III, p. 621. Doch

Die Eintheilung des Rathes in drei Classen bezieht sich zu Mailand wie in anderen Städten auf die drei Stände, aus welchen ber Rath zusammengesetzt war. Dennoch scheinen bie mittelalterlich lateinischen Bezeichnungen ber brei Classen ober Orden auf einen italienischen ober boch romanischen Ursprung hinzuweisen. Jedenfalls galt schon im Römischen Reiche ber Grundsatz, bag zur Fassung eines Beschlusses ber städtischen De eurionen oder Curialen, so wie jeder anderen Corporation die Anwesenheit von zwei Drittheilen erforderlich sen. Roch näher führt auf eine der Heinrichs des Löwen ähnliche Anordnung, das Rescript ber Kaiser Gratian, Balentian und Theodosius, wodurch bestimmt wird, daß von den zwei Drittheilen der Ordines, welche in der Berathung gegenwärtig senn muffen, diejenigen abzurechnen senen, welche durch Schwächlichkeit, Alter, geistliche Functionen ober andere Grunde behindert waren, so daß also ein Drittheil ber Rüstigen und Unbeschäftigten fehlen durfte. 1) Wie nahe lag es hier, baß bie fämmtlichen Ruftigen eine alternirende Bacang unter sich einführten? Gewiß deutet manches in den nordbeutschen Städteverfassungen auf Uebertragungen aus Italien, welche durch Heinrich den Lowen bewirft senn konnen, 2) doch bleibt uns noch immer die Aufgabe, die Glieder der Berkettung naher nach= zuweisen.

# II. Von der Nathsverfassung zu Hamburg.

## . A) Unfänge berfelben.

Ueber die erste Einsetzung des Rathes zu Hamburg fehlen und alle Nachrichten; diese beginnen erst mit Graf Adolf III. von

scheinen mir solche Herleitungen zu gesucht in dem vorliegenden Falle, wo wirklich von Erkorenen und Beigeordneten die Rede ist. Nur bleibt es auffallend, daß man zu einer Zeit, wo römisches Recht bereits nur mittelbar durch canonisches in unseren Gegenden bekannt war, man sich jener lateinischen Ausdrücke bediente, und möchte man lediglich aus diesem Grunde immer noch auf romanische Abstammung der ganzen Einrichtung folgern.

<sup>1)</sup> L. 84, 142. C. Theodos. de Decurionibus (XII, 1.)

<sup>2)</sup> S. Carl hegel Geschichte der Städteverfassung von Italien. Bb. II, S. 464.

Schauenburg ober bem letten Biertel bes zwölften Jahrhunderts, Nachrichten jedoch, welche älter sind, als irgend eine nordbeutsche Stadt, mit Ausnahme Lübecks, fie befigt. Der Titel Consules erscheint in feiner nordbeutschen Urfunde früher als in bem von jenem Grafen für und zu Hamburg ertheilten Gnadenbriefe vom Jahre 1190. Bon jenem Grafen erhielten bie Colonisten, welche unter seinem getreuen Wirad von Boigenburg sich zu Hamburg ansiedelten, wie oben bereits näher nachgewiesen ift, Lübische Gerechtsame und Rechte, welche Graf Albrecht von Drlamunde, als berzeitiger Schutherr ber Stadt, ums Jahr 1212 und 1215 bis 1224 bestätigte,1) worin die Grafen von Holstein im nächsten Jahrhunderte ihnen folgten. Unter diesen an Hamburg verliehenen Rechten werden auch die vom Herzoge Heinrich dem Löwen ertheilten aufgeführt. Doch mehr als auf diese Anführungen, beren Auslegung vieldentig ift, scheint mir in der allgemeinen Uebereinstimmung bes ganzen Rechtszustandes beiber Städte 2) die Vermuthung begründet, daß Herzog Heinrichs des Löwen Berordnung über die Rathswahl zu Lübeck auch für Hamburg maaßgebend betrachtet wurde,

Die Lebenslänglichkeit der Rathmannen ist von Anfang an die Regel gewesen. Die ältesten derselben, deren Ramen ein gräsliches Privilegium vom Jahre 1190 ausbewahrt hat, sinden wir fünf Jahre später nur in einer veränderten Reihenfolge, welche auf eine schon damals übliche jährliche Umsetzung solgern läßt. Sinen derselben, Sigfried, sinden wir noch in einem Privilegium Graf Abolf IV. als den ältesten der dort aufgeführten Rathmannen. Die Urfunden des dreizehnten Jahrhunderts liefern und zahlreiche Beweise dafür, daß die Rathmannen, viele Jahre und ohne Zweisel in der Regel lebenslänglich im Amte verweilten. Man vergleiche das Register zu dem Hamburgischen Urfundens buche, aus welchem die unten abgedruckte Liste der älteren Hams burgischen Rathmannen zusammengestellt ist. Für die folgende Zeit liefern die vom Bürgermeister Dr. Schröder gewissenhaft

<sup>1)</sup> hamburg. Urfundenbuch Bb. I, Do. 285. 389. 401. 483.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Ginleitung zu ben Hamburg. Rechtsalterthumern § 3 und 4.

zusammengetragenen Fasti Hamburgenses genügende Belege, die unten ausführlicher zu besprechen sind.

# B) Von den alten und neuen Rathmannen und den Drittheilen.

Die Stellen ber alten Stadtbucher und ber alten Glossen, welche von der Rathswahl und der Umsetzung handeln, sind leider sehr undeutlich und können nicht ohne Rückblick auf die in den benachbarten Städten bestehenden Berfassungen erläutert werden. Man pflegte in jener Zeit nicht die Principien und überall nicht immer das Wichtigste, allen Mitlebenden Wohlbekannte, niederzuschreiben, sondern nur dasjenige, was durch irgend einen zufälligen Umstand einer Bestätigung oder Erinnerung bedurfte. Der Unterschied von alten und neuen Rathmannen sindet sich jedoch, wenngleich ohne nähere Bestimmung, schon in dem Stadtrechte vom Jahre 1292 A, VI erwähnt, und wird daraus 1497 A, IX wiederholt:

"Vor sunte Petersdaghe so scolen dhe ratmanne to hope ghan, olde unde nige, vnde scolen des ouerein dreghen, weder se ienighe nige ratmanne hebben willen ofte nene."

Die Eintheilung des Rathes in Drittheile wird in den Hamburgischen Stadtrechten nicht ausdrücklich erwähnt, wenn sie gleich denselben ursprünglich zum Grunde liegt und nur unter dieser Annahme verständlich scheinen. Doch ergiebt sich ein gewisser jährlicher Turnus schon aus einer von mir bereits früher mitzgetheilten Stelle der Procesacten der Stadt Hamburg gegen das Domcapitel vom Jahre 1336, 1) wo erklärt wird, daß zu Hamburg von den Aussprüchen des niedergerichtlichen Bogtes und der beiden Rathmannen, seiner Beisiger, appellirt werde: "ad alios consules et proconsules pro anno dieti oppidi." Die Worte: pro anno können nur auf den jährlichen Turnus der vorgedachten Rathspersonen sich beziehen; wären diese alle Jahre gänzlich erneuert, so wäre jener Zusatz völlig überstüssig

<sup>4)</sup> Hamburg. Rechtsalterthumer Th. I, G. XXIV.

Codulc

gewesen, es sen benn, daß man ihn hier, wo die Bürgermeister zuletzt genannt werden, auf deren in den ältesten Stadtrechten ausdrücklich angeordneten Wechsel beziehen wollte.

Doch auch bas ältere Stadtrecht felbst hatte sich schon in ähnlicher Weise ansgedrückt. Es ging die Appellation vom Bogte oder Niedergerichte an die in dem fraglichen Jahre gu Rathe fitenden Rathmannen. Wenn ber von jenem Verurtheilte zum britten Male appelliren ober Revision suchen wollte, so mußte er nach dem Stadtrechte vom Jahre 1270 H, 30: "it beteren iewelfem ratmanne, de des iares in deme rabe is, mit IIII schillingen." Dieselben Worte werden wiederholt 1292 G, XXV. 1497 A, XXIV. In ähnlicher Weise bruckt bas älteste Stadtrecht VI, Art. 29 sich aus: "nen man be bes iares in den rad gekomen is," wo statt beffen an biefer Stelle 1292 G, XXIIII und 1497 A, XXI gesagt ist: "nen man, de des iares in deme rade is." Auch 1292 Proomio: "ein raetman, be bes iares in beme rabe is" und hernach: "III raetmannen, de des iares in dheme stole sittent," und bald darauf ebenso von dem Collegen des präsidirenden Bürgermeisters. In dem ersten Artifel des Stadtrechtes vom Jahre 1292 heißt es: "Komet ienich man oppe dat hus, de einen raetmann ver= claget, de des iares in dem rade is, umme gheldachteghe schult u. s. w. So auch 1497. Roch beutlicher heißt es später in demselben Artifel: Mach men ene des uorwinnen mit III ratmannen, bhe fine niende nicht ne fin, bhe bes iares in dheme stole sittent." u. s. w. Es mußte also noch andere Rathmannen geben, als solche, welche in dem fraglichen Jahre im Rathsstuhle sigen. Der Ausdruck läßt es jedoch unklar, ob unter benjenigen, welche bes Jahres im Rathe find, nur bie Electi ober nur bie Assumpti ober beibe zusammen gemeint find. Letteres ist für die ältere Zeit schwerlich ber Kall. Die Glosse B, welche von ber älteren, mit A bezeichneten, wohl zu unterscheiben ist, in ber unglaublichsten Berworrenheit, giebt den 14 Electis und Assumptis zusammen ben letteren Ramen und erstreckt benfelben sogar auf die übrigen sechs Alten, wenn sie von jenen wieder erkoren werden, so daß alle zwanzig Rathsherren benfelben Mamen Assumpti geführt hatten. Dennoch giebt diese Gloffe

ben Grund ber Bersetzung bes Rathes richtig an, wenn sie gleich bieselbe nicht von ber bes gangen Rathes zu verstehen, fondern nur bie ber Burgermeifter zu fennen scheint. Sie saat gum Stadtrechte vom Jahre 1497 A. Art. IV: "Go schudt nu sus= danige vorsettinge, vppe dat dar jo tydt twysken sp, und enn islik Radespersone der inkampnge und vthgeupnge des ghemenen gudes moge werden infichtich. Auerst be rechten orfate, wor= umme de voranderinge schudt, ns: vppe dat depennen an dem rade, der officien haluen belastet, ere egen sake nicht tho lange vorsumen und bardord, nicht in schaden kamen." bie ganze Einrichtung schon zu Anfange bes sechszehnten Jahr= hunderts ein unverständliches Stück Alterthum geworden war, so ist es nicht zu verwundern, daß bei den Berhandlungen, welche im Jahre 1595 über die Rathsrolle stattfanden, von den Drit= theilen nicht länger die Rede, fo wie auch im Stadtrechte vom Jahre 1605 alle Spur ber ehemaligen Eintheilung in Drittheile, und auch derjenigen in Neue und Alte ganzlich verschwunden ift.

Es sind noch einige wenige Listen über die Abtheilung der Drittheile aus den Jahren 1468 — 1526 vorhanden, welche in der Anlage B abgedruckt erscheinen. Sie geben zu einigen Bemerstungen Anlaß. 1469 scheinen die drei Classen unter einander gewechselt zu haben, so daß die Electi des Jahres 1468 im solgenden Jahre die Assumpti wurden und eben so die bisherigen Assumpti die Extramanentes, die bisherigen Extramanentes aber die Electi. Da jedoch bei den Extramanentes 1468 so wie sonst, nie sich Bürgermeister sinden, so müssen die der früheren Assumpti den neuen Electis vorgesetzt seyn.

Aus der Bergleichung der Listen von den Jahren 1524 und 1526 ergiebt sich dagegen, daß damals entweder gar kein anderer Wechsel stattsand, als daß junge Rathmannen aus den Extramanentes in die durch Todesfälle erledigten Plätze der anderen beiden Classen eintraten, oder daß nur diese beiden Classen unter einander wechselten. Jenes scheint der Zusatz des Schreibers zur Assumpti: anno vetrs (lies: anni veteris) zu bestätigen, welcher gemacht werden konnte, da nicht wie bei den Electis durch Todesfälle einige Abanderungen eingetreten waren. Die Annahme

a Codillic

eines jährlichen Turnus scheint jedoch darin eine Bestätigung zu finden, daß die drei im Jahre 1524 noch lebenden Assumpti des Jahres 1513 in jenen Electis, die Electi vom ersteren Jahre des letztgedachten aber unter den Assumptis sich finden. Bei einem Turnus der drei Classen unter einander würden wir freilich diesselbe Erscheinung bemerken; doch wie wäre jenes denkbar, da der Extramanentes nur eine so sehr geringe Zahl war?

Aus unseren Listen scheint sich noch eine andere Wahrsnehmung zu ergeben, daß nämlich die erledigte Stelle des Bürgermeisters aus seiner Classe ergänzt zu werden pflegte. 1524 sinden wir den BM. G. v. Holte mit seinen Genossen vom Jahre 1513. 1526 war die Stelle des BM. Tode durch J. Hülpe ersett. Doch um nach dieser Boraussetzung die Wahl des BM. Hohusen zu erklären, müßten wir annehmen, daß er zur Zeit seiner Erwählung unter den Extramanentidus sich befand, wie es denn jedenfalls wahrscheinlich ist, daß die Extramanentes, falls sie nicht in dieser Classe blieben, im folgenden Jahre in diesenige hineintraten, in welcher sich eben eine Lücke befand.

Die jährliche Umsetzung ber Drittheile hat ersichtlich schon Die vorhandenen Ratherollen früh ihre Bedeutung verloren. zeigen, daß die Rathsmitglieder keineswegs in jedem britten Jahre von Alemtern frei maren. Die Stadtrechte fennen nur zwei Classen ber Rathmannen, alte und neue, welche lettere als bie wirklich regierenden dem Publicum gegenüber für bas Jahr Die britte Abtheilung ist in der Regel eine Classe erschienen. nicht zu nennen, ba fie nicht aus einem vollen Drittheile, sondern nur aus der geringen Anzahl berjenigen bestand, welche aus Altersschwäche ober Privatverhältnissen gewisse Dispensationen für eine langere ober fürzere Zeit in Unspruch nahmen. britte Abtheilung konnte schon beshalb nicht bei bem jährlichen Wechsel eintreten, seitbem die Stellen ber burch Tod ober ander= weitig aus dem Rathe Ausgeschiedenen nicht alljährlich, sondern wie es scheint nicht selten erft bann erganzt murben, wenn bie beiben thätigen Classen burch Mangel an ruftigen Mitgliedern bedrohet waren. Da jedoch ber Rahmen ber drei Classen vor=

handen war, so wurde er in Zeiten, wo der Rath mit rüstigen Männern vollzählig besetzt war, auch zu einem wirklichen Turnus gebraucht, wie die Liste vom Jahre 1468 und 1469 nachweiset.

Bu feiner Zeit jedoch mar bas britte Drittheil zu hamburg, bie Extramanentes, so wenig wie zu Gent bie Vacui, gang von Geschäften befreit. Wir finden fie stets in ter Ratherolle, worüber in der Unlage B sich Raberes findet; und unsere altesten Stadt= rechte scheinen uns nachzuweisen, daß sie zu zahlreichen wichtigeren und gesetzlich bestimmten Berhandlungen hinzugezogen werden mußten. Es gehören zu biesen namentlich alle Falle, in welchen von bem "menen Rab"1) bie Rede ift, welcher Ausbruck ben des gesammten Rathes in den lateinisch abgefaßten Urkunden: Universitas Consulum, im Gegensage bes "fittenben Rabes" bezeichnet, so wie unter: "be mene stad" 2) denn auch die ganze Burgergemeinde (Universitas civium) verstanden wird. Besonders entscheidend für die hier gegebene Erläuterung ist der ohne dieselbe durchaus unerflärliche Artikel IV, Tit. A des Stadtrechtes vom Jahre 1292. Nachdem ber unmittelbar vorher= gehende Artifel bestimmt hat, baß zwei Brüder nicht in demfelben Jahre im Rathe senn sollen, sondern nur wenn ein volles Jahr bazwischen liege, daß also im britten Jahre bieses bem zweiten Bruder gestattet ift, spricht jener Artifel IV von dem Falle, wo die "meine Raetmanne an eineme ordele fittet," Schwäger und Verwandte (maghe) ber Parteien abgegangen find, (wie Stadtrecht 1270 VI, 29. 1292 G, 24 es vorschreiben) aber die Brüder beide als Richter sigen bleiben wollen. Es ist augenscheinlich, daß es sich hier von dem Falle handelt, wo durch außerordentliche Bereinigung aller Drittheile bes Rathes auch ein Bruder, welcher nur unter den Extramanentibus sich befinden durfte, mit dem anderen, der unter den Electis oder den Assumptis

<sup>1)</sup> De mene rad oder de menen raetmannen. Stadtrecht v. J. 1270, Tit. V, Art. 1. 5. 11. Tit. VI, Art. 11. 1292, B VI. Anhang, Art. 6, vom Jahre 1306. I. Art. 13. 14 vor dem ganzen rade, Tit. VII, Art. 3.

<sup>2)</sup> Stadtrecht v. J. 1270 Procem. Tit. I, 1. Tit. VI, 8 de rad de vor rechte sit.

war, zusammentraf und beshalb bem jüngeren zu gebieten war, bas Gericht zu verlassen. 1)

Es find burch die beiden gegebenen Erflarungen zugleich die Borschriften bes älteren hamburgischen Rechts über bie Berud= sichtigung verwandtschaftlicher Berhältnisse bei der Nathswahl gegeben. 1270 ift lediglich vorgeschrieben, daß wenn zwei Brüder im Rathe find, von benen ber eine jum Burgermeifter erforen wird, so wird weder er selbst noch sein Bruder vor sechs Jahren diese Würde bekleiden dürfen, eine Verfügung, welche jedoch schon 1292 auf das britte Jahr beschränkt ift. Erst im lettgebachten Jahre Tit. A, Art. II findet fich die Borschrift, baß Bater und Sohn überall nicht zu gleicher Zeit im Rathe figen durfen, auch nicht in den verschiedenen Abtheilungen besselben — denn dieses liegt in den Worten: "Allthewile dat ein raetman is, be ben raet sofen mag." Der folgende Artifel III bestimmt nun, baß wenn ein Bruder im Rathe ift, ber andere benfelben erft ein Jahr, nachdem jener ausgetreten, benselben suchen oder besuchen soll, ein Sat, beffen Fassung wohl zu ber Ansicht führen konnte, daß ber erste Bruder musse ganz resignirt haben, ehe ber zweite eintreten barf, wenn ber oben erklärte Artikel IV nicht die von uns gegebene Erläuterung barbote, wie auch die altere Langenbeckische Glosse zu bem jenem entsprechenden Artifel VII des Statutes v. J. 1497, Tit. A. Diese geringe Rucksicht auf nahe Berwandtschaft bei ber Rathswahl zu einer Zeit, wo man in anderen Städten burch fo angstliche Borfchriften berfelben vorzubeugen suchte, zeigt einerseits großes Bertrauen zu ben Gewählten. Doch da das Mißtrauen gegen die Inhaber ber Macht der menschlichen Natur angeboren ist, mögen wir vielleicht auch barin erkennen, baß, ba handwerker und einige andere Categorien von Gewerbtreibenden nicht rathswahlfähig waren, die Angahl ber geeigneten, nicht burch bie Handelsreisen und andere Ge= schäfte behinderten Wahlfähigen ziemlich beschränkt war und auch aus diesem Grunde die häufige Erneuerung von Wahlen nicht ausführbar erschien.

<sup>1)</sup> Bergleiche auch bie Gloffe A jum Stadtrechte 1497 A, VII.

Es ift bei biesem Unlaffe auch ber Bezeichnung: "Gin ehr= barer Rath" zu gebenken. Diese Ausbrucksweise konimt in ber deutschen Sprache — meines Wissens aber in keiner anderen bei Collectiven vor, bessen Theile sonst getrennt, hier gemein= schaftlich angeordnet werden sollen; wie ein hohes Ministerium ober Collegium, E. hohe Geiftlichkeit. Man fagt aber nicht: zu einem h. Rathe gewählt werden. Der Ausbruck hat fich nicht früher finden laffen, als in den Berhandlungen der Bürger mit dem Rathe im Jahre 1526 und 1528, 1) sodann in den Enden bei ber Niedergerichts = Ordnung v. J. 1560.2) Es scheint mir bemselben fein anderer Sinn unterzuliegen als dem damals un= gewöhnlich gewordenen Ausbrucke: de mene Rath. "Gin" ist hier weder bloß Zahlwort, noch der einfache Artifel, sondern steht für gesammt, wie auch biese Bedeutung abgeleiteten Worten, wie: einigen, oder das alte Eyninghe, Innung, Gilbe, unterliegt. Um die Anwendung in Hamburg zu verstehen, mussen wir uns also der ehemaligen Trennung des Raths in Drittheile erinnern.

In den Artikeln oder s. g. Recessen vom Jahre 1562 fordern die Bürger von dem E. Rathe, nämlich "den Bürgermeistern und Rathmannen, de des Rades nu thor tidt sin vnd nicht sin," gewisse Garantien. Auch hier sinden wir den gemeinen, ganzen Rath, dem zeitweiligen Rathe oder dem regierenden Drittheile entgegen gesetzt, wie die deskallsige Declaration der Bürger noch weiter erläutert. 3)

Die Eintheilung der Drittheile hat seit dem sechszehnten Jahrhunderte wenige Spuren zurückt gelassen. Wenn die Ver= lassungen nur vor dem sitzenden Rathe gehalten wurden, 4) ehe die Zahl der anwesenden Raths=Mitglieder noch mehr beschränkt

Codulc

<sup>1)</sup> Staphorst hamburgische Kirchengeschichte Th. V, S 93 figd.

<sup>2)</sup> Anderson hamburgisches Privatrecht Th. III, S. 10 figd.

<sup>3)</sup> Man vergleiche den gediegenen Artikel über die Rathswahl nach den Borschriften des Stadtrechtes von 1292 und 1497, im Patrioten 1849 No. 102 und 103, welchem nur die Materialien fehlten, um den unsrigen überstüssig zu machen.

<sup>4)</sup> Schlüter von den Verlaffungen Cap. II, No. 27 figb. Cap. IX, Tit. 3 f. 1.

wurde, so weiset schon jener Ausdruck nach, daß auch früher nicht ber gesammte Rath, sondern nur ber regierende Theil des= felben bei jener gegenwärtig war. Eine Erinnerung an das lette Drittheil, die Extramanentes, mag in der oft gehörten Behauptung gelegen haben, daß der älteste Rathsherr frei von Rathsämtern sen, da gewiß früher häufig den altereschwachen Mitgliedern es nicht verfagt wurde, in jener Classe für den Rest ihrer Lebensjahre zu beharren. Eine unwillfürliche Erinnerung an die alte Raths = Ordnung scheint mir noch in die Statuten v. J. 1603 übergegangen zu fenn, wo Part. I, Tit. 1, Art. 9 ber worthaltende Bürgermeister verpflichtet wird, in Fällen, welche nicht einen geringschätigen Gegenstand betreffen, nicht eher einen Bescheid zu ertheilen, bis er sich mit benjenigen, Die mit ihm in dem Rathsftuhle sigen, berathen und beredet habe. Diese Bezeichnung ber in ber Sitzung gegenwärtigen Rathspersonen ist aber aus bem Stadtrechte v. J. 1292 A. 1 entlehnet, wo bieselbe nur ben regierenden Theil bes Rathes bezeichnen fonnte.

Senator Dr. Hermann Langenbeck († 1729) in seinem handschriftlichen Commentar zu den Statuten vom Jahre 1603, 1) hat die uns vorliegende Rathsverfassung im Allgemeinen richtig erläutert; doch irrt er darin, daß er den ehemaligen eigentlich regierenden Rath auß 22 Mitgliedern bestehen läßt. Dieser Irrthum ist um so auffallender, da er selbst erwähnt, daß noch zu seiner Zeit am Petri=Tage zu der Umsehung des Rathes nur "Electi und Assumti, welche die 14 ältesten Herren seyn, allein gefordert werden." Er wird dadurch noch verleitet, die Richtigkeit der Schröderschen Fasti Consulares in größerem Umfange zu bezweiseln, als dieses, wie wir unten nachweisen wollen, begründet ist.

Alefeker in seinen Bemerkungen zu den von Langenbeck ges machten, ist der Wahrheit näher gekommen, freilich ohne die erforders liche Beweissührung, zu welcher ihm die von uns herbeigezogenen Mittel, so wie manche jetzt untergegangene zu Gebote standen.

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle ist abgedruckt in (Klefekers) Hamburgische Berfassungen Th. III, S. 376 sigd. Anderson a. a. D. Th. II, S. 152, hat den Drucksehler "So dan" für Sechs berichtigt.

Er führt noch an, wie bei den Solennien des Petris und des Matthaeis Tages, welche theils in der Rathsstube begangen wurden, theils bei den an diesem Tage stattsindenden Gastmälern des Rathes, annoch die Eintheilung in die drei Elassen der Electi, Assumti und Extramanentes sich erhalten hätten. Eine Erneuerung der alten Einrichtung, wenngleich unter wesentlicher Beschränfung und Umgestaltung, weiset er auch in der auf das Reglement der gewöhnlichen Raths-Sessionen begründeten Einrichtung nach, daß zu den Gerichts-Audienzen 18 Rathsmitglieder in drei Elassen getheilt waren, von denen zwei wöchentlich alternirend bei den gewöhnlichen Raths-Sessionen gegenwärtig seyn, während zu den öffentlichen Angelegenheiten oder auf sonstige Ansage abseiten des Präsibii alle Rathsmitglieder erscheinen mußten.

Wie jene Eintheilung schon lange eine leere, unverstandene Formalität geworden war, läßt der Bericht über die Abstattung des neuen Rathseydes in Folge des Recesses v. J. 1633 erkennen. Es wird gesagt, daß bei derselben die beiden worthaltenden Bürgermeister nebst ihren (fünf) Assumtis den Eyd vorgelesen und die anderen Bürgermeister und Rathsverwandte densselben abgelegt haben. Es scheint, daß, man mag den Rath in zwei oder in drei Serien getheilt haben, jedenfalls diejenigen, welche den worthaltenden Bürgermeistern angehörten, den Namen der Electi hätten führen müssen.

## C. Die Selbstergänzung und Lebenslänglichkeit des Rathes.

Nach den hier gegebenen Bemerkungen über die Umsetzung der Orittheile werden wir und zu der Betrachtung der eigentslichen Rathswahl und der Lebenslänglichkeit der Rathswürde wenden können. Das Verfahren bei der Rathswahl, so weit sie uns hier angeht, wird im Stadtrechte v. J. 1270, Tit. I. Art. 2 folgendermaaßen angeordnet:

"To sunte Peters dage, also men de ratmanne kesen schal, so schal men kesen XVI. Der scholen twe wesen, de eer in deme rade nicht ne hebben wesen. De XVI scholen veere to en kesen van den, de se in den rad koren."

Es wurden also 16 Rathmannen gewählt und hernach vier, so daß der ganze Rath aus zwanzig Mitgliedern bestand. Von

Comb

benen, welche die 16 gewählt haben, werden vier wieder gewählt, zwei aber durch solche ersett, die früher nicht im Rathe ober keine Rathmannen gewesen sind. Die Worte des Stadtrechtes lassen den freilich sehr unwahrscheinlichen Fall zu, daß auch sechszehn Rathmannen gewählt werden konnten, welche früher nicht im Rathe waren, also entweder, was kaum denkbar erscheint, nie, oder nur, was wahrscheinlich gemeint ist, im letzten Jahre nicht in demselben waren. Es ist nicht gesagt, daß für die zwei Reneintretenden zwei Aeltere der Reihefolge nach auszutreten haben, wodurch ein zehnjähriger Turnus entstanden wäre, sondern es traten in Folge des Wahlmodus zwei ältere aus, welche von den älteren Mitgliedern weder zu den ersten 14 oder weniger alten Rathmannen, noch aus den mindest sechs Uebriggebliedenen und noch nicht Erkorenen zu den letzten vier Collegen erkieset wurden.

Es ist nicht bentlich ausgedrückt, wer diejenigen sind, welche die 16 geforen haben und aus denen vier erkieset werden. Es können nicht sämmtliche Bürger seyn, für welche eine andere Bezeichnung hätte gewählt werden müssen. Die neueren Handschriften besagen auch noch zum Uebersluß, daß die vier Letze erwählten aus den Rathmannen genommen werden, welche die 16 in den Rath gekoren hatten. Dasselbe ergiebt sich aus den folgenden Worten dieses Artikels, wornach die Bürgermeister wählen und jeder Rathmann, welchem die Köre — das Recht der Rathsewahl — zukommt.

Es frägt sich also, waren die Wähler der 16 die sämmtlichen bisherigen Rathmannen oder nur eine Abtheilung derselben? Wären erstere gemeint, so hätte es ja genügt zu sagen, der bisherige Rath erwählt 18 aus seiner Mitte wieder und zwei neue Rathsmannen. Bon welchem Werthe konnte es seyn, den beiden neuen Rathmannen einen, mit den 14 alten getheilten Einfluß auf die Wahl der vier aus den sechs bisher nicht wieder erwählten zu sichern? Da es nicht zu bezweiseln scheint, daß die auf Herzog Heinrich des Löwen Gesetze beruhende Eintheilung in drei Drittheile des Rathes auch zu Hamburg schon im dreizehnten Jahrhunderte bestand, so scheint mir, daß die Wahl der 16 ursprünglich durch

velche die Classe der acht Rathmannen vorgenommen wurde, welche die Classe der Assumti bildeten. Mur diese konnten die 14 alten wieder erwählen, die Electi und Extramanentes, und aus ihnen konnten von den 16 wiederum vier auserwählt werden. Ob nun die vier von der Regierung Ausscheidenden — zwei statt der mit den 16 Erwählten Neuen und zwei aus den ersten Wählern — eine neue vierte Classe bildeten, oder nur die der Extramanentes, läßt sich bei der Dürftigkeit der vorhandenen Nachsrichten nicht bestimmen.

Ein sehr sprechender Beleg dafür, daß die Lebenslänglichkeit des Rathsamtes schon im Jahre 1270 die Regel bildete, scheint mir in der Verfügung des damaligen Stadtrechtes I, 1. zu liegen, wornach derjenige, welcher ein Jahr das Bürgermeister = Amt bekleidet hatte, dasselbe binnen sechs Jahren nicht wieder erhalten sollte.

Die republikanische Eisersucht, welche in dieser Bestimmung durchblickt, scheint unerklärlich, wenn wir annehmen wollten, daß der Bürgermeister nach Ablause seines Amtsjahres ganz aus dem Rathe scheiden mußte, und also dadurch sein Einsluß gebrochen war; so wie andererseits die Wiedererwählung des den Rathsgeschäften entfremdeten Mannes zu jener Würde nach sechs Jahren keineswegs zu erwarten stand. Die abgehenden Bürgermeister traten, so lange ihrer nur zwei waren, in den Stand der Rathsmannen zurück. Noch deutlicher aber als früher tritt die Lebensslänglichseit des Rathes schon im Stadtrechte v. J. 1292 in der Anordnung hervor (I, I.), daß der Bürgermeister, welcher ein Jahr dieses Amt verwaltet, dasselbe, falls nicht besondere Gründe entgegen siehen, im dritten Jahre wieder bekleiden muß.

In den Redactionen des Statuts, welche die Jahreszahl 1276 und 1277 tragen, ist die Zahl der zu erwählenden Rathsmannen auf achtzehn und vier, also zusammen auf 22 gestellt; ein Berhältniß, welches, abgesehen von dem zweiselhaften Werthe der Handschriften, uns um so gleichgültiger seyn kann, da die Zahl der 20 Rathmannen sich in der schönen, gleichzeitigen Handschrift v. J. 1292 anerkannt sindet und jene keine andere deutslichere Bestimmungen enthalten. Vielleicht beruhet die Verschiedenheit

der Zahlen darauf, daß in den 16 die beiden Bürgermeister nicht einbegriffen waren, wohl aber in der späteren Redaction in den Achtzehn.

In dem Jahre 1292 findet sich aber eine wesentliche neue Während nach ber Verordnung Herzog Heinrich bes Alnordnung. Löwen ein Drittheil ber Nathmannen jährlich austreten burfte jedoch nur für bas Jahr — ohne daß neue Mitglieder an deren Stelle gewählt wurden — mußten in Hamburg 1270 sich zwei Mitglieder zurückziehen, wenigstens für bas laufende Jahr. Diese Ginrichtung hatte die Eigenthümlichkeit, baß hier, was nach ber Berordnung Heinrichs bes Löwen nicht ber Kall war, ber Nath barin ein Mittel finden fonnte, zweien seiner Mitglieder den etwa von ihnen selbst oder von ihren Collegen gewünschten Austritt zu erleichtern. Doch führte bieses Berfahren auch zu Inconvenienzen, wenn feine Rathsmitglieber da waren, beren die Uebrigen ent= behren wollten. Es ward also im Stadtrechte v. J. 1292 jene Berpflichtung wieder aufgehoben und dagegen der freien Ueber= einkunft der sämmtlichen Rathmannen, sie mochten alte oder neue fenn, überlaffen. Gie fonnten vor Et. Petri-Tag, nämlich zu irgend einer ihnen beliebigen Zeit bes Jahres überein kommen, ob fie zwei, vier ober höchstens sechs neue Nathmannen wählen wollten. Es stand ben Rathmannen frei diese neuen Rathmannnen zu fiesen, vor ober nach, gleich ober später. Doch spätestens am nächsten St. Petri=Tage mußte bie Wahl der zwei, vier ober fechs neuen Rathmannen vorgenommen werden. Un diesem Tage erwählten nämlich die bisherigen zwanzig alten Rathmannen vierzehn unter sich, welche im Rathe verblieben, und diese nahmen die übrigen sechs alten Nathmannen wieder in ihr Collegium hinein, so ferne nicht einige neue gewählt waren, welche nicht lediglich in die Stelle verstorbener ober resignirender Mitglieder Durch diese Anordnung fiel auch der nothwendige jähr= liche Austritt von zwei Rathmannen, welche bis zu ihrer etwanigen Wiebererwählung ausser Thätigkeit blieben, weg. Die Lebens= länglichkeit des Rathsamtes war also seitdem lediglich durch ben Beschluß der Collegen bedingt, und war auch dieser dadurch beschränkt, daß stets eine Doppelzahl und nicht über sechs zusammen austreten mußten. Den Grund jener Doppelzahl glaube ich darin zu erkennen, daß, da die Verwaltung eines jeden Amtes im Rathe zwei Rathmannen übertragen war, der Tod eines einzigen der Collegen in einem solchen Amte die Wiederbesetzung der erledigten Stelle nicht erforderlich machte. Indem aber bestimmt wurde, daß sechs neue Rathsmitglieder gewählt werden dursten, die Anzahl von vierzehn alten Rathmannen aber immer an einem gewissen Tage des Jahres vorhanden seyn mußte, lag darin die Fürsorge, daß der Rath nie mehr als sechs seiner Mitglieder entbehrte, welche das Drittheil oder diejenigen Rathmannen bildeten, welche unter den Unverpflichteten, Extramanentes, sich damals besinden dursten.

Daß ber Petri Tag, an welchem die Eintheilung ber Dritstheile geschah, der Tag St. Petri Stuhlseier (Februar 22) war, ergiebt sich, wenigstens schon für die letzte Hälfte des vierzehnten Jahrhundertes, aus der an demselben verlesenen Bursprake. Diese künsdigt sich an durch eine Hindeutung auf die Zeit der Wiedereröffnung der Schiffahrt und empsiehlt, daß jeder Korn kaufen solle "zwischen hier und Paschen." Sie schließt mit den Worten: "Also it en sede is, so kundighen wi in de ratmanne desses iares . . In dessen unde in den, de se darto nemet, scole gi iarling des rades wachten." Später wurden statt dieser Worte und der solgenden Verlesung die Namen der beiden präsidirenden Bürgermeister und Gerichtsverwalter (Praetores) genannt, bei denen "ihr das Recht für's künftige Jahr sinden sollet."

Wahrscheinlich ist es freilich, daß unter dem Petri = Tage früher ein späterer Petri = Tag, wie einige unten anzusührende Nachrichten besagen, nämlich Petri und Pauli — Juni 29 — oder Petri Rettenseier — August I — verstanden ist, falls nicht alle drei Monate eine Bursprake verlesen wurde. Denn es scheint nicht zu erklären, daß ursprünglich die beiden Burspraken auf St. Thomae (Decb. 21) und St. Petri Stuhlseier so schnell hinter einander verlesen seyn sollten, während in dem übrigen Jahre keine ähnliche Ermahnungen an das Bolk ergingen.

Für den Tag St. Petri und Pauli scheint noch der Umstand zu sprechen, daß die eigentliche Bürgerkirche (ecclesia forensis), die Petri Kirche, als eine jenen beiden Heiligen gewidmete betrachtet wird. Doch dürfte die Zuziehung des Apostels Paulus hier keine ursprüngliche gewesen seyn, und mag auf Unlaß eines Anbaues gesschehen seyn. Ich sinde der Widmung an beide Apostel erst 1339, 1345, 1) 1366, Juli 17 gedacht; sodann erst wieder im Jahre 1483. 2)

Das Stadtrecht vom Jahre 1497 hat in diesen Bestims mungen nichts geändert, und etwas Wesentliches selbst nicht das neueste vom Jahre 1605.

### D. Von der Zahl der Rathmannen.

Eine besondere Schwierigkeit, welche wir hier nicht umgeben dürfen, liegt in der Zahl der Rathsmitglieder. Daß die Normal= zahl 20 war, habe ich im Vorhergehenden vorgängig angenommen, boch schon angedeutet, daß es zweifelhaft scheinen kann, ob in derselben die beiden Bürgermeister einzuschließen find. Daß beren wirklich zwei zur Zeit waren, geht nicht nur aus bem Stadtrechte, wo von dem (ersten) und dem anderen Burgermeister die Rede ist, sondern auch aus mehreren Urfunden, alter als 1292 hervor, in denen zwei magistri consulum, proconsules, namhaft gemacht werden. Dieses Bedenken wird noch bedeutungs= voller für die vorliegende Frage, da seit 1292, wo verfügt wurde, daß die beiden Bürgermeister jedes dritte Jahr ihr Amt wieder erhalten, ihrer vier gewesen sind, welche je zwei und zwei mit Schröders Fasti Consulares enthalten einander alternirten. befanntlich feineswegs stets eine gleiche Zahl von Rathsmitgliedern; wenn man auch berücksichtigt, daß die im laufenden Jahre Berstorbenen und die Neugewählten nicht beide aufzusummiren sind. 3) Doch läßt sich, da wir in den früheren Jahrhunderten weder die Tage des Todes ober der Resignation, noch die Tage

<sup>1)</sup> Staphorft hamburgische Kirchengeschichte. Th. IV, S. 349.

<sup>2)</sup> In der bei demselben Th. I, 1. S. 514. Mo. 780 angeführten Urfunde.

<sup>3)</sup> Wie Wiebel, der Mitverfasser der Denkschrift über die Verfassung des Freistaates Hamburg vom II. Juli 1849, gethan in seinen Zeitungsartikeln, zu verschiedenen Jahren, um "gegen den Rath den schweren Vorwurf der Nechtsverlehung zu schleudern!"

ber Wahlen kennen, die jedesmalige Zahl ber Rathspersonen felten genau angeben. 1528 August 26 trugen bie verordneten Bürger beim Rathe barauf an, daß berfelbe die bamals aus 18 Mitgliedern bestehende Zahl der Rathmannen um fechs vermehren und fernerhin die fehlende Stelle eines Bürgermeisters sofort oder spätestens auf Petri erganzen möge. Der Rath aber erflärte, daß die erledigte Stelle des letteren sofort wieder zu besetzen sen; wenn aber Rathmannen verstorben, so werde der Rath zu deren Erganzung Zeit und Gelegenheit zu berücksichtigen Der Rath hielt sich ersichtlich nicht verpflichtet zur so= fortigen Vornahme neuer Wahlen, welche auch erst im folgenden Jahre, März 12, vorgenommen wurden. Erst der Wahlreceß vom Jahre 1663 verordnete befanntlich, daß die erledigte Raths= stelle acht Tage nach der Beerdigung des verstorbenen Rathsherrn wieder zu besetzen sey. Bis dahin durfte der Rath einige Stellen unbesetzt laffen, bis beren nur achtzehn befleidet blieben, nämlich 16 Rathmannen und zwei regierende Bürgermeister, welche mit den zwei nicht regierenden Bürgermeistern die Zahl von Der Rath bestand nun seit 1292 aus vier zwanzig bilbeten. Bürgermeistern und 20 Rathmannen, also 24 Personen, deren Zahl sich jedoch auf 18 vermindern durfte, wo dann zwei, vier oder sedis Neuwahlen vorgenommen werden mußten. Die gewöhn= liche Anzahl, einschließlich ber Bürgermeister, scheint 22 gewesen zu senn.

Einen Beleg für die Ansicht, daß der Rath ans wenigstens 18 Mitgliedern bestand, läßt sich auch aus dem Art. 10 des Recesses v. J. 1529 entnehmen, welcher also lautet: "Bype wonthlyke rechtdaghe schollen thom weynigsten twolf personen to Rade sytten, doch schal datsulve nycht versenglick syn der Orzdenynghe unses Stadtbokes." Der sitzende Rath bestand aus den sungirenden zwei Orittheilen, deren jedes wenigstens sechs Mitglieder zählen mußte; sie konnten mehr Mitglieder haben, wenn weniger als sechs vacante oder überall mehr als 18 Rathszmitglieder vorhanden waren. Wenn aber Fälle vorlagen, wo das Stadtbuch die Zuziehung des gesammten, gemeinsamen Rathes vorschreibt und aussergewöhnliche Rathsversammlungen angesetzt

werden, so genägte das Erscheinen von zwölf Mitgliedern zu Rathe nicht. Wenn nun Schröder zuweilen weniger als 18 oder mehr als 24 Rathspersonen zu einem Jahre aufführt, so ist dabei zu bemerken, daß er viele uns kund gewordene Wahltage übersehen hat, und diese daher dem Jahre des Todes der Borgänger zu sehr annähert, wodurch dann die Zahl zu groß wird. Auch hat er aus dem Vorkommen resignirter Rathsmitglieder in späteren Urkunden auf deren Verbleiben im Rathe geschlossen, was zu demselben Resultate führt. Dagegen mag er einzelne, nur während weniger Jahre und selten vorkommende Rathmannen übersehen und dadurch die Gesammtzahl verringert haben.

Für die Zahl der 24 Nathsmitglieder lassen sich auch die Miniaturen zum Stadtrechte vom Jahre 1497 anführen. Die vier Bürgermeister treten auf dem Bilde vor dem Teppich deutlich hervor. Daß unter den übrigen zwanzig nur sechszehn Nathseherren und die übrigen der Syndicus, der Protonotar und zwei Secretarien seven, kann bei näherer Erwägung wegen der Art, wie alle neben einander sißen, so wie der in den Fastis consularibus gewöhnlich vorkommenden großen Zahl der Nathspersonen nicht länger glaubwürdig erscheinen.

Es scheint übrigens im dreizehnten Jahrhunderte und etwas später die Zahl der Bürgermeister und Rathmannen die von 24 überstiegen zu haben. Am deutlichsten erkennen wir dieses aus einer Urkunde v. J. 1316, welche 26 derselben aufzählt, während eine andere desselben Jahres noch zwei andere benennt, so daß deren zusammen 28 gewesen seyn könnten. Mögen besondere Umstände die Erwählung einer ungewöhnlichen Anzahl von Rathsmannen veranlaßt haben, oder mag die größere Zahl aus einem für uns nicht mehr vorhandenem Raths und Bürgerschlusse hersrühren: gewiß ist es, daß die größere oder geringere Zahl der Rathspersonen nicht als ein wesentliches Moment der Verfassung betrachtet wurde.

Fassen wir die Hauptergebnisse dieser Untersuchung für den hamburgischen Rath zusammen, so läßt sich behaupten:

1) Die Zahl der Rathsmitglieder, welche seit 1292 vier Bürgermeister enthielt, dürfte zwischen 18 — 24 schwanken.

- Die Neuwahlen geschahen wann es dem Rathe gut dünkte, oft erst mehrere Jahre nach Erledigung einzelner Stellen, und an beliebigen Tagen. Um Abende vor Petri Stuhlseier fand jedoch eine deskallsige Berathung statt, an welchem Tage auch früher die Wahl, später die Umsetzung der Bürgermeister gewöhnlich geschah.
- 3) Die Eintheilung in Drittheile war zu Gunsten der durch Privatgeschäfte in Anspruch genommenen oder an Körpersschwäche leidenden i) Rathsmitglieder angeordnet. Sie bedingte kein Austreten aus dem Rathe, sondern sollte die Lebenslänglichkeit erleichtern und sichern. Als sie bei der Zunahme der Rathssgeschäfte ihre Bedeutung immer mehr verlor und die Zeit und Kräfte der Rathsmitglieder ohne Unterlaß in Anspruch genommen wurden, vereinigten Rath und Bürger sich über Feststellung von Honorarien für jene.
- 4) Das Verschwinden der Drittheile, so wie die Festsstellung der Lebenslänglichkeit sind und konnten nicht heimlich geschehen. Es mögen Raths und Bürgerschlüsse, welche wir nicht mehr kennen, in einzelnen Stadien der Entwickelung der Rathssversassung mitgewirft haben oder nicht: gewiß ist es, daß die Stadtbücher und Recesse keine Nachweisungen über deskallsige Beschwerden der Bürgerschaft wider den Rath enthalten.

Gewiß hat die Verfassung Hamburgs das Lob wohl verstient, daß sie der verjüngenden Keime viele in sich trage. Nirgends sind veralternde Einrichtungen so frühzeitig ohne Umswälzung abgestorben oder in andere zweckmäßigere umgewandelt, als zu Hamburg. Wir sind keine Verehrer des Alterthums, bloß weil es alt ist; aber wir meinen, daß der Mensch, und am wenigsten der Staatsmann nur für heute, sondern auch für morgen und gestern leben soll. Dazu gehört nun freilich Studium der Geschichte, und wenn von Gegenständen von untergeordnetem Interesse die

<sup>1)</sup> Die Glosse zum Sächsischen Weichbilde verzeichnet die Gebrechen, welche die Erwählung zu Nathmannen verhindern sollen; doch sie sest hinzu: Wurden sie darnach gebrechenlich, so mag man sie darnach nicht absesen.

Rebe ift, oft muhfame Forschung mittelft sorgfaltiger Beobachtung bes miffenschaftlichen Stoffes burch bie Lupe und Bergleichungen, welche ben Kleiß des Sammlers erfordern. Das Geschwätz von heute wird morgen feine Geschichte und wird es in Jahrhunderten nicht werden, so wenig, wie der Rebel und Dunst, welche über bem Morast bes Morgens stehen, am Mittage ober nach Jahr= hunderten einen festen Berg bilden werden. Wer aber ber Geschichte der Städteverfassungen in Europa nur je einiges Interesse schenfte, hat bald erfannt, wie die meisten derselben durch den Ungestüm und Unverstand der Demokratie sich ihr eignes Grab gegraben haben, und wie baburch bie einst freien Stadte zu Landstädten herabsinfend, in die Sande der Fürsten guruckgefallen Nichts ist verkehrter, als der noch mehr irrige als dunkel= hafte Wahn, daß die freien Verfassungen, in welchen die Sanse= städte sich so lange erhalten haben, und gar wie Hamburg so vielen brohenden Gefahren gegenüber, vorzüglich nur burch eine fo morsche Stütze wie ber Neid ber Nachbaren es ift, bis auf den heutigen Tag biefes vermocht hatten. Dieser hatte fie nur untergraben und Unfrieden faen konnen. Die Erhaltung unserer bisheriger Berfassungen verdankten wir dem milden Einflusse bes Raisers und Reiches, in beren Interesse es war, die großen nordischen Sandelsstädte frei, fest und einflußreich zu erhalten, so wie der richtigen Politik, wenn auch nicht der unmittelbarften Rachbaren und einzelner furgsichtiger Staatsmanner, sondern der weisen in Berlin Celle, so wie den größeren Sofen Europas. Die günstigsten äusseren Berhältnisse hätten aber nicht gefruchtet, wenn sich eine Verfassung nicht bewährt hatte, welche die Stadt und ben Staat zugleich zu tragen vermochte, welche Besonnenheit, Unpartheilichkeit und Festigkeit im Rathe und in ber Burgerschaft zu erwecken und zu stärken bestimmt war, und Auge und Hand befähigten, das garte Raderwerk bes kleinen Staats, in welchem fich alles Getriebe bes großen Staates wiederfand, zu erhalten und zu lenken. Man beneide, verkleinere und haffe die Trager der Couveranität, wenn die menschliche Beschränktheit, Characterschwäche und verblendende Leidenschaftlichkeit des Sterblichen es nicht anders gestatten, aber man verkenne boch nicht, baß Jahrhunderte hindurch die viel begehrte Freiheit in diesen Städteverfassungen, und oft

nur in ihnen das Asyl gefunden hat, aus welchem sie sich später über diejenigen, welche ihr wahres, heiliges Wesen zu begreifen lernten, verbreiten konnte.

## E. Verschiedene Zeugnisse über die alte Rathsverfassung.

Wir besitzen jedoch außer bem Stadtrechte noch einige andere Zeugnisse über die Stellung bes Rathes zu hamburg aus ber Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, welche unverdächtig und anziehend genug find, um hier in Auszügen, aber wörtlich ein= geschaltet zu werben. Es sind die Aussagen von Zeugen, welche über die Streitigkeiten des Rathes mit dem Domcapitel zu Hamburg in der papstlichen Curie zu Avignon vernommen wurden. Wenn fie fich gleich in Ginzelheiten widersprechen, fo lauten sie doch im Wesentlichen rücksichtlich der jährlichen Um= setzung und ber Lebenslänglichkeit Des Rathsamtes gleich. bie meisten Zeugen, sowohl biejenigen für bas Capitel, als bie= jenigen für den Rath, fast wörtlich übereinstimmen, so sind nur folde hier ausgezogen, in benen sich irgend genauere Angaben ober einige biesen Wegenständen verwandte Details hinzugefügt finden.

Boran stehe aber das wichtige Zengniß über die Lebenslängslichkeit so wie die Selbstergänzung des Rathes, welches sich in jenen Processacten, in den Articulis et positionibus des Procurators des Propstes, Decanes und Capitels zu Hamburg sindet. 1) Da es mehr als hundert Jahre über die Zeit hinausreicht, in welcher es abgegeben ist, so geht es wenigstens bis an die Rücksehr des Grafen Adolf IV zu Holstein im ersten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts.

Wir lassen jetzt die Aussagen einzelner Zeugen zu ver= schiedenen Positionen folgen: 2)

<sup>1)</sup> Actenstücke v. J. 1338 — 1340 October 23 fol. XLVI, auf dem Stadtarchive unter der Bezeichnung Cl. I. Lit. Ob No. 16k. Leider sind manche der interessantesten der immer noch sehr zahlreichen Processacten, welche ich früher bearbeitet habe und die deshalb von den übrigen getrennt lagen, nebst meinen daraus gemachten Auszügen verbrannt.

<sup>2)</sup> Aus dem Fascifel, bezeichnet Cl. I. Lit. Ob No. 16 g.

I testis. Eberhard Rubenowe, de Gripswald clericus. 1)
Super XIII articulo respondet, quod in oppido suo praedicto proconsules et consules pro anno dicti oppidi eligunt duos consules pro sequenti anno. Verumtamen si aliquis de proconsulibus et consulibus moriatur, tunc proconsules et consules eligunt unum oppidanum, qui nunquam fuerit consul nec proconsul, et subrogatur loco illius mortui siue proconsulis uel consulis.

. In opido suo predicto, postquam opidanus est electus in proconsulem uel consulem, nunquam dimouebatur ab officio illo, nisi ex causa rationabili, uel alias ipse cedat.

V testis. Henricus Rodenborch, clericus hamburgensis. Ad Art. XIII.

Quolibet anno vidit ibi nouos proconsules et consules ad actu regendum. Eliguntur semel in anno per alios proconsules et consules actu regentes et consules anni precedentis. Eliguntur ad regendam civitatem et ipsis illo anno incumbit cura civitatis plus quam aliis.

Interrogatus, si, postquam aliquis est electus in proconsulem uel consulem, diebus suis remaneat proconsul uel consul uel ad tempus et quantum et quorum nomine eligatur? dixit, quod semper erit proconsul uel consul qui semel fuerit electus, nisi mereatur deponi uel ipse cedat. Et nichil plus se scire dixit circa hunc articulum.

VI testis. Heinricus dictus Episcopus, clericus.
Interrogatus, per quos dicti proconsules et consules eligantur ad actu regendum et quoties et ad quid? respondit, quod eliguntur per alios proconsules et consules et semel in anno ad faciendum omnes actus, qui sunt faciendi in ipso opido in illo anno, et notificandum et dicendum populo et universitati quidquid ordinatum est per alios proconsules et consules et se ipsos.

Hiermit gang gleich V. b.

<sup>1)</sup> Er hatte vorher bemerkt, daß er glaube, daß es zu Hamburg eben so gehalten werde, wie in seiner Waterstadt.

VII testis. Frater Thiedericus, prior conventus praedicatorum Hamburgensium, L annorum clericus.

#### Ad Art. III.

In causis et negotiis arduis, in quibus est magna difficultas, proconsules pro anno dicti oppidi alios consules requirunt, sed in parvis dixit, quod dicti proconsules possunt tractare, componere et diffinire irrequisitis aliis consulibus.

#### Ad Art. XI.

Dicti proconsules pro anno pronunciant et indicant populo ea, quae sunt facienda et quae ipsis proconsulibus iniungantur per alios consules.

#### Ad Art. XIII.

Nescit quid fiat in consistorio consulum, verum planum dixit, quod quolibet anno nunciantur illi duo consules actu regentes et loco corum subrogantur alii duo de sex consulibus.

# Attestationes super articulis datis per partem adversam super replicis. 1338, Novb. 18 sq.

I. Nicolaus Rokesberch, clericus beneficiatus dioc. Verdensis. A tempore quo recordari potest, fuerunt in opido Hamburgensi sex proconsules, de quibus fuerunt duo anno quolibet actu regentes de consuetudine antiqua. Item utrum infra LX annos et infra tempus, cuius contrarii memoria hominum non existit, in opido Hamburgensi fuerunt et esse consueverunt duo consistoria consulum et quatuor proconsules cum consulibus aliis regentes pro anno? et utrum adhuc domus et loca illorum duorum consistoriorum sint in ipso opido, videlicet unum antiquum in parrochia sancti Ny colai et vnum novum in parrochia sancti Petri? respondit, quod ipse per relatum proborum hominum audivit, quod fuerunt ibidem duo consistoria proconsulum et consulum, scilicet due domus et adhuc sunt. Scilicet nunc in domo sita in parrochia sti Petri iuxta pontem, qui dicitur Trostenbrucke, convenerunt et convenire consueverunt dicti proconsules et consules a tempore quo recordari potest.

II. Henricus de Wippenvorde, rector ecclesie in Crempa Bremensis dioceseos.

Audivit quod sunt in oppido Hamburgensi VI proconsules.

Se nescire vtrum sint duo proconsules actu regentes in opido Hamburgensi, sed sic consuevit in civitate Hamburgensi fieri.

III. Henricus Zedeke.

Utrum aliquando quatuor proconsules et aliquando quinque?

Respondit, quod determinationem nescit, sed continue sunt ibi duo actu regentes. Non recordatur, quod fuerint duo consistoria nec quatuor proconsules actu regentes, sed unum consistorium, quod est in parrochia Sancti Petri.

IV. Iohannes, rector ecclesie in Warin, Zwerinensis diocesis. Respondit, quod a XXX annis citra quos ipse recordatur, sciuit esse aliquando quinque, aliquando quatuor proconsules assumptos ad tale officium, de quibus tamen dumtaxat duo erant pro anno actu regentes.

Respondit, quod a tempore quo supra recordatur, non fuerunt duo consistoria consulum, sed vnum est ibi vna domus antiqua in parrochia sti Nicolai, quae vocatur vulgariter antiquum cellarium vinorum; 1) utrum eadem domus ante tempus praedictum, de quo ipse recordatur, fuerit consistorium uel ne, ignorat.

Resp. Illi duo proconsules regunt opidum cum aliis, sed soli diffiniunt questiones et faciunt pronunciationes nomine aliorum.

Articuli dati initio ad ponendum et audiendum per Canonicos.

VIII testis. Nicolaus Rokesberch, clericus Verdensis dioceseos.

Non eliguntur novi consules, quia alias fuerunt, sed interdum solent eligi noui de ciuibus, scilicet vel duo uel tres uel quatuor, ut cedit.

<sup>1)</sup> Bergleiche Samburgische Mechtsalterthumer Ih. I. G. XXIX.

Quolibet anno in die S. Petri mense Iunii vnus de proconsulibus notificat populo, quod in istis consulibus debent in illo anno queri, et nominantur propriis nominibus. Et in ipsis quos ad se trahunt, consilia consulesque remanent. Et quod anno elapso alii de consulibus, qui ante fuerunt et sunt, eliguntur ad regendum et consilia dandum.

Omnes simul solent eligere.

## XII. Henricus de Potechowe, clericus de Amborg.

Dixit vera esse, scilicet ad gubernandum villam quolibet anno eliguntur duo de proconsulibus.

De quatuor proconsulibus eliguntur quolibet anno duo et illi qui tunc sic eliguntur, vocantur novi.

Publicatur ipsorum electio anno quolibet isto modo, quod vnus dicit populo: tales duo sunt electi isto anno ad regendum civitatem. Item quod ab ipsis debetis habere consilium.

Certa dies in anno ad eligendum consules et proconsules . . . in die beati Petri.

# Attestationes quorundam testium super declaratione. Henricus dictus Biscop.

Quod Albertus de Holdenstede, Ioh. de Monte sen., Heinricus de Hetfelde et Henricus de Nesse fuerint proconsules. Et quod du o de proconsulibus eisdem et ex aliis tunc etiam proconsulibus existentibus principales in consulatu consules et vniuersitatem rexerunt et gubernaverunt vna cum aliis omnibus proconsulibus supra dictis. Sed illi duo proconsules, qui eligebantur, principaliter dicebantur proconsules oppidi Hamburgensis. Et quod Richardus Grove et Nicolaus Haghenowe, Christianus Dannenberch, qui fuerunt consules us que ad mortem eorum vna cum aliis proconsulibus tunc pro tempore et etiam nunc existentibus. . . . Ex quibus omnibus vna pars vno anno et alia pars ab alio anno pro consulibus principalibus eli-

gebantur, quamvis omnes communiter simul consules appellantur et in consistorio consulum et in consulatu iudicando et actus iudiciales exercendo sederunt.

Eliguntur proconsules et consules die festi sancti Petri ad vincula<sup>1</sup>) circa horam tertiarum ipsius diei.

Nicolaus Greseke.

Alchnlich wie Heinrich Bischof. . Electi. . in vigilia St. Petri ad vincula. Proconsules et consules esse consueverunt XXIV.

Bertram Tholner, clericus Hamburgensis.

Consules uel Proconsules solent eligi in festo Cathedre S. Petri. Fuerunt electi in consilio per proconsules et consules Hamburgenses.

Attestationes in causa Hamburgensi ex parte prepositi, decani et Capituli Hamburgensis in secunda instantia... per notarium P. de Corduba.

Hartwicus dictus Biscop.

Proconsul aut consul aliquis in opido Hamburgensi aut eligitur in proconsulem uel consulem ad actu regendum opidum aut non. Si eligitur ad actu regendum, tunc non eligitur noviter, qui alias fuit, et erit completo anno proconsul uel consul, ut primo fuit. Si vero non eligitur ad actu regendum ipsum opidum, tunc eligitur noviter de opidanis loco illius.

V. testis. Iohannes Stoltevot.

Interrogatus, quomodo sciret quod consules ipsi sunt perpetui? . . respondit, quod semper audivit dici in opido Hamburgensi, quod dicti consules sunt perpetui, nisi aliquis cedat aut alias mereatur, propter quod, debeat deponi, sed per quem modum dixit se nescire.

<sup>1)</sup> Ueber ben Tag der Rathswahl weichen die Zeugen ab, ob er Petri Stuhlfever, Februar 22, ober Petri und Pauli, Juny 29, oder Petri adVincula, August 1, sep. Die alten Stadtrechte sagen nur St. Petri Tag.

Utrum dicti proconsules et consules eliguntur omni anno noui? Respondit, quod de proconsulibus et consulibus eligantur scilicet ad gubernandum seu regendum dictum opidum.

Si illi dicuntur novi qui electi sunt tunc? Resp. quod sic, quoad regimen seu gubernationem loci et non alias.

Publicata electio . . . in festo b. Petri de mense Iunii.

Si omnes consules eligunt aut eorum pars et quot sunt numero eligentes? Respondit, quod omnes simul solent eligere, ut audivisse se dixit.

Si sit certa dies in anno ad eligendum consules et quae sit illa? Respondit quod sit, videlicet in festo b. Thomae apostoli, ut sibi videtur.

Eliguntur quolibet anno novi consules ad regendum dictum opidum, ac etiam proconsules, sed vtrum tale quid debeat dici electio, insinuatio uel nominatio, dixit se nescire.

Uno anno duo proconsules solent ibi: esse omnino et quatuor consules.

VII testis. Volcmarus de Attendorn, canonicus Lubicensis.

Quomodo sciat, quod consules ipsi perpetui? — Respondit, quod nunquam vidit uel audivit contrarium, nisi forte quod consul cedat aut committet aliquod malum, propter quod mereatur deponi et deponatur.

Utrum eliguntur omni anno noui? Respondit, quod non, nisi forte desicerent aliqui consules de consilio.

Certa dies in anno ad eligendum consules — in festo kathedre S. Petri — sed nichilominus quandoque eligunt in alia die, quando indigent aliis proconsulibus et consulibus et aliquo bono viro pro consilio eorum.

Item ponit et probare intendit, quod de vsu, more et consuetudine inconcusse servatis a C annis et citra et a tempore et per tempue, cuius contrarii memoria non existit, proconsules et consules dicti oppidi, qui pro tempore fuerunt et qui hodierno tempore sunt, postquam ad

officia proconsulatus et consulatus in ipso oppido assumpti sunt, fuerunt, esse consueuerunt et sunt perpetui consules et proconsules dicti oppidi. Et remanserunt et remanere debuerunt et debent etiam secundum ius, statuta et ordinationes ipsius oppidi proconsules et consules et in officiis et exercitio officii consulatus et proconsulatus eorum quamdiu vixerint uel viuent perpetuo, nisi forte aliquis priuari propter delictum uel alias meruit aut sponte renuntiare voluit et renunciauit, quodque perpetui fuerunt et sunt et perpetua officia. Et sic reputantur et consueuerunt reputari communiter in dicto oppido et alibi et pro perpetuis se gesserunt et gerunt.

Item quod vno de consulibus uel proconsulibus pro tempore cedente uel decedente alii superstites proconsules et consules eligunt et eligere consueuerunt et debent loco illius alium etiam de usu, more et consuetudine predictis et secundum ius ipsius oppidi. Et quod ita est, fuit observatum et observatur ac observari consueverat per tempus predictum.

Es werden diese Auszüge genügen, um unsere alten Stadtrechte zu erläutern und zugleich die von mir wiederholt gegebenen Erklärungen berselben 1) als wohlbegründet darzustellen. Niemand wird läugnen wollen, daß jene das Stadtrecht v. J. 1292 genügend erklären, und die Selbstergänzung, so wie die Lebenslänglichkeit des Nathes bestätigen, und nur über das Bersahren bei der Wahl kein weiteres Licht bringen. Nücksichtlich der letzteren müssen wir hier nur noch der gewöhnlichen Ansicht entgegen treten, als ob die durch den Tod eines Nathmannes erledigte Stelle sofort oder doch am nächsten St. Petri Stuhlseier-Tage wieder besetzt sey. Es sind vielmehr, wie dieses v. J. 1483 bis 1663 nachzuweisen ist, nur dann Wahlen gehalten, wenn zwei bis sechs Stellen neu zu besetzen waren; nie ist in jener Zeit ein einzelner Nathmann erwählt, sondern geschahen die Wahlen, wie

<sup>1)</sup> S. mein Programm zum Verfassungsfeste. 1828. und Hamburgische Rechtsalterthümer, Einleitung S. XXXIV figd.

wie es auch die Statuten vorschreiben, stets in gleichen Zahlen. Bermuthlich wollte man die häusige Wiederkehr der Aufregung, welche ein solcher Wahlact in der Bevölkerung hervorrief, versmeiden, und die Wahl zwischen den verschiedenartigen Borgesschlagenen dadurch erleichtern, daß mehrere derselben zur Zeit berücksichtigt werden konnten. Als später bei zunehmenden Rathsgeschäften und vielleicht in Berücksichtigung des eingerissenen Sportelwesens die lange Nichtbesetzung der Rathstellen als missbräuchlich getadelt wurde, entschloß sich der Rath im Jahre 1663 bei Anordnung der Wahlen unmittelbar nach dem Ableben eines seiner Mitglieder, um alle Ansichten in seiner Mitte desto unsparteisscher zu berückschtigen und den Stachel des Ehrgeizes abzustumpfen, sein Selbstergänzungsrecht und das der freiesten Wahl durch Einsührung des Looses unter den vier vorgeschlagenen Männern zu beschränken.

## Von den Hamburgischen Rathslisten.

Der Zweisel an der Lebenslänglichkeit des Rathes hat auch dazu gesührt, die Richtigkeit der vorhandenen Listen der Rathspersonen, welche jenes Princip anerkennen, zu bezweiseln. Wir haben uns einer deskalsigen Untersuchung nicht entziehen wollen, da der Gegenstand seit vielen Jahren zu wenig beachtet gewesen ist, und die vorliegenden Listen, wenn sie gleich im Allgemeinen und namentlich gegen die vorgebrachten Einwendungen sich als durchaus richtig bewähren, dennoch einiger Ergänzungen und Berichtigungen bedürfen. Recht erfreulich wäre es, wenn diese dazu dienen könnten, einen neuen Abdruck dieser Listen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts fortgesetzt, vorzubereiten.

Es ist nicht länger nachzuweisen, wenn es auch kaum zu bezweiseln seyn dürste, daß unsere Vorsahren vor dem Jahre 1475 daran gedacht haben, die Nathsmitglieder, deren Ernennung und Todestag oder sonstiges Ausscheiden zu verzeichnen. Ueber die Wahlen mögen manche Niederzeichnungen in den Verkündigungen der Bursprake auf St. Petri Stuhlseier vorhanden gewesen seyn; doch sind die kleinen Pergamentblätter längst nicht mehr vorhanden. Todestage waren in einem bei der Nathscapelle im Dom vers

muthlich geführten Sterberegister verzeichnet, doch kennen wir ein folches nicht; einige Todestage ersehen wir aus den Necro-logien des Domcapitels und der Minoriten zu Hamburg. Daß regelmäßig fortgesetze Tafeln der Wappen der Nathspersonen, wie deren allerdings bei manchen Corporationen und Gesellschaften vorkommen, in dem Nathe geführt wurden, ist nicht nachzuweisen und jedenfalls zu einer früheren Zeit nicht wahrscheinlich. Erst später sinden wir die Wappen und zwar nur auf dem Silbergeräthe E. E. Nathes. Einige Chroniken enthalten Erwähnungen von Nathswahlen, doch gehen auch diese in ununterbrochener Neihefolge nicht über das Jahr 1475 hinaus.

Der erste, auf unsere Zeit gelangte Bersuch, eine Liste ber Rathmannen zu sammeln, ward im Jahre 1534 von dem damaligen Secretarius M. hermann Rover (feit 1540 Rathsherr, † 1543) einem von seinen Zeitgenoffen viel gepriesenen, zu vielen Ge= fandtschaften gebrauchten Manne, gemacht. Sein Werk ift nicht gedruckt, boch in vielen Handschriften vorhanden, unter dem Titel: "Annotatio ober beschriuinge ber nhamen ber Rathspersonen, so tho Hamborch im Rabe gewesen, baruan man narichtunge hefft, vth olden recessen, schriften und breuen thosamen gelesen und voruatet borch M. Hermannum Rouer. Anno 1534." Er felbst giebt in ber plattbeutschen Vorrebe an, bag, wenn er gleich alle Namen aus Privilegien und ben ältesten Buchern und Schriften bei ber Stadt gesammelt, er doch erst seit 1475 die Jahre der Erwählung regelmäßig verzeichnet gefunden habe. Doch fo wie diese Listen noch fehr unvollständig find, und bei ben alteren Ramen gewöhnlich die genauen Angaben der Jahre fehlen, in welchen sie dem Sammler vorgekommen sind, so enthalten jene auch manche Namen von Adlichen, welche derselbe in Urfunden un= mittelbar vor benen ber Rathspersonen fand und beshalb zu biesen gezählt hat. Go z. B. die Ritter Lambert und Borchard Rabonse, Gevehard Grote, welche unmittelbar Nicolaus im Rodingsmarkte, Lambert von Groningen, Otto von Twedorp stehen in einer Urkunde des Klosters Herwerdeshude v. J. 1275 Aug. 6. Röver übersah, daß jenen Rittern bas Pradicat Herr, dominus gegeben wird, welches die Rathmannen bort entbehren.

Von dieser Arbeit ist eine der ältesten, vermuthlich unter Rövers Leitung selbst begonnene Abschrift mit vielen kleinen Motizen auf dem Stadtarchive; noch andere mit Fortsetzungen v. J. 1586, 1589 flgd. sind gleichfalls daselbst, so wie in Sammlungen unserer Geschichtsfreunde. Eine Zusammenstellung der in denselben zu sindenden Anzeichnungen wäre einem unserer fleißigen Sammler wohl zu empsehlen, und vielleicht mit einem neuen Abdruck und Fortsetzung der gedruckten Verzeichnisse der Rathsmitglieder zu verbinden.

Eine Revisson und Fortsetzung der Röverschen Rathslisten bis zum Jahre 1663 und den ersten Abdruck unternahm der Lic. Abam Tratiger, ein Enkel des ehemaligen Hamburgischen Syndicus und Großfürstl. Schleswig = Holsteinischen Kanzlers gleichen Namens. 1) Der Titel dieser zu Stade, wo der Bersfasser damals gelebt zu haben scheint, im Jahre 1664 in 4 gedruckten Schrift lautet:

"Series, oder kurger Begriff von der Succession der Herren Bürgermeister und Senatoren zu Hamburg, und wie dieselbe von dem Jahre Christi 1189 biß 1663, in dem Nahtstuel, und andere Aempter, sind erwehlet, an frembde Potentaten verschicket, andere Commissionen der Republic zum Besten glücklich verrichtet, und in welchen Jahren sie gestorben; auß uhralten Annalibus berührter Stadt verfaßet und zusammengezogen."

Das Büchelchen ist mit vielem Fleiße aus den dem Versfasser handschriftlich oder gedruckt zugänglichen Urkunden und Chroniken zusammengetragen; auch sind in den von Lic. Ankelmann im kurz vorangegangenen Jahre 1663 zu Heidelberg erschienenen Inscriptiones Hamburgenses diejenigen benutzt und abgedruckt, welche Grabschriften der Nathsmitglieder enthalten. In den Angaben über die ältesten Nathmannen vom Jahre 1205 und

<sup>1)</sup> Jener war verheirathet mit Gertrude, Tochter des Jürgen von Tzeven (Sohn des Bürgermeisters Erich von Tzeven) und der Isabe, Tochter des Joachim von dem Mhere. Der jüngere Adam Traßiger nennt in der Vorrede des vorliegenden Buches seine Großsmutter als dem damals schon ausgestorbenen Geschlechte von Tzeven angehörig.

1248 sind jedoch, soweit die Quellen uns bekannt sind, Irrthümer worhanden, welche nur durch einige Fahrlässigkeit zu erklären scheinen. Auch die Namen Nicolaus Schlam und H. Notesink in der Liste, die aus der Urkunde 1280, März 15 entlehnt wurden, sind durch: Nicolaus Namonis und Volcolfus zu berichtigen.

Diesem Werke folgte 1696: Die Succession der Herren Bürgers meister und E. E. Hochw. Raht zu Hamburg. . von Wolffgang Heinrich Abelungk, 8 Bogen in 4. Mit verschiedenen historischen Notizen. Die bei Növer oben bemerkten Fehler sind vermieden.

Tratigers Arbeit ward weiter fortgeführt von Senator Dr. Ger= hard Schröber, welcher im Jahre 1709 ben erften Bersuch seiner Fasti Proconsulares et consulares Hamburgenses in Folio her, ausgab. Dieser enthält auf neun Bogen eine chronologische Lifte der zu Math erwählten Personen, mit Ginschluß der Syndici, Physici und Secretarien. Dieser Arbeit folgte im nachsten Jahre die völlig umgearbeitete Auflage, welche die Bürgermeister und Rathsherren zu jedem einzelnen Jahre von 1292 bis 1710 ver= zeichnet. Diese Listen find bis 1720 fortgesetzt. 1721 folgte noch ein Index Alphabeticus und Memorandorum Hamburgensium fasciculus primus, continens speciem fastorum consularium, in quo I Agnati cuiuslibet familiae . . . . et II Insignia aeri incisa perhibentur. Hamburgi. Typis Köningianis. 1721. 8 Bogen in Fol. und 12 Aupfertafeln. Die Wappen sind von verschiedenen Rupferstechern, zulest auf Veranlassung des Oberalten Röding bis zu No. 312 auf der 10. Tafel fortgeführt. Dieses Werk ist mit großer Gorgfalt aus den zahlreichen Hülfsquellen, welche die Behörden besaßen, zusammen gestellt. Stadterbe= und Stadt= rentebuch, Contractenbucher, bes Raths Gebenkelbuch, die Raths= rolle — nichts übersah ber emfige Fleiß jenes burch seine Samm= lungen um die vaterstädtische Geschichte hoch verdienten Mannes. Die größte Schwierigkeit damals die Urkunden zu benuten, muß ihn jedoch entschuldigen, wenn die Listen vor dem Jahre 1300 sehr mangelhaft find, und auch für bie nachst folgende Zeit einige Ergänzungen und Berichtigungen aufgefunden werden können.

Comb

Was wir von jenen hier mittheilen, wird großentheils auch zur Begründung der im vorstehenden Aufsatze niedergelegten Anssichten dienen.

In dem gegenwärtigen Jahrhunderte sind sorgsame chronoslogische Verzeichnisse der Nathspersonen, Oberalten und Cämmereisbürger von dem fleißigen Kenner der neueren Hamburgischen Geschichte, Herrn Arnold Schuback, theils sortgesetzt, theils angesertigt, und auf Kosten Löbl. Kämmerei herausgegeben. (Hamburg 1820). Es sind für die späteren Zeiten auch Wahlund Sterbetage hinzugesügt, doch sehlen derselben noch viele, welche aus zuverlässigen Chroniken und handschriftlichen Sammlungen zu ergänzen sind.

Die zunächst folgende Liste der Rathmannen bis zum Jahre 1300 beruhet auf den in dem ersten Theile meines Hamburgischen Urkundenbuches gesammelten Zeugnissen der Vergangenheit unserer Vaterstadt. Die Jahre, in welchen die uns in früheren Jahren als Rathmannen bekannten Personen ohne jene Bezeichnung anzgesührt sind, was zuweilen in Urkunden geschieht, welche an demselben Tage ausgestellt sind, habe ich des leichteren Uebersblickes wegen, in Klammern verzeichnet, so wie die ausdrücklich als Bürger bezeichneten mit B.

1188. Wirard von Boncenburg. 1190. (1195).

1190. Bromold. (c. 1195).

- Esich. (c. 1195).
- Santdard. (c. 1195).
- Siegfrid. (c. 1195) 1225.

1225. Herward.

- Selincbern. (1238) 1239. 45.
- Beyo.
- Rathmar.
- Tyber. (1238) 1239.
- 1238. Hardwig. B.
  - Bredebern. B.
- 1239. Helprad. (Laie). (1253).
  - Bredeward.
  - Löwe. 1251. (53) 1255. 56. 58. (59) 60. 64. (65) 1266. 69.

- 1239. Heinrich von Boigenburg. 1245.
  - Wuner. 1255. 56. 58. (63) 64. Consul et procurator Sti Spiritus. 69.
  - Friederich (von Brunswif). 1255. (60).
  - Friederich.
  - Rotholf (von Gilenstede) 1256.
  - Hermann (hartmann 1253).
  - Gerold.
- 1250. Bertram, Esich's Sohn. 1251. 53. 55. 58. (59. 60. 61. 63) 1264. Magister Consulum. (65) 66. 69. (70. 71).
  - Bernhard von Buxtehude. 1251. 53. 55. 56. 63. 1264. Consul et procurator Sti Spiritus. 66. 69. (70).
  - Johann von Twedorp. 1251. 54. 55. 59. 64. (65. 66).
- 1251. Willefin, Herward's Sohn. 1253.
- 1251 57. Willefin, Hildegard oder Hillefen Sohn. 1253. 54. 55. 56. 58. 59.
  - Hartwig von Erteneburg. (s. 1238) 1255.
  - Alward von Bremen. Alardus. 1269.
- 1253. Willefin Crane. (1259).
  - Johann von Brunswick. 1255. 56.
  - Reiner von Wunstorp. 1254. 55.
  - Anno Ridder. 1255. 58.
- 1254. Wolter von Bremen. 55. (70).
  - Peter (maritus domine Sophie) 1255. 56.
  - Thede. 1255. 56. 69.
  - Johann Egbert's Sohn. 1255.
  - Volmar von Habelen. 1255.
- 1255. Da(n)gmar Nanne's Sohn. 1256. (Tammeken. 1258) (60).
  - Otto von Luneburg.
  - Wilrad.
  - Nicolaus von Parchim. 1258.
  - Nicolaus, Nanne's Sohn. (1276) 79. 80.
  - Anno von Offenwerder.
  - Johann, Bredeward's Sohn.
  - Arnold Dorebant.
  - Nicolaus Butenschone.
  - Bertram Junge (iuuenis).

- Von ber Nathswahl und Nathsverfassung zu Hamburg 332 1255. Werner von Erteneburg. 1258. 66. 69. Volzeke, Volcolf Herrn Jacobs Sohn. 1256. 1280. Godscalf von Gremun. Godscalf vom Resse. Hartmann. Thiber, Herrn Thiber's Sohn. 1264. Kämmerer. 1269. 1281. Heinrich, Herrn Bredeward's Cohn. (1263). Hinze, Frau Hillefen Cohn. \_ Otto von Twedorpe, herrn Johanns Schwiegersohn. ---Johann Frau Modefen Sohn. 1269. (76). \_\_\_ Volprecht \_ Wilrif Bodhe. \_ Heinrich \_\_\_ Nicolaus, herrn Peter Cobn. 1269. \_\_\_ Gerhard von Megendorpe. 1264. Bogt. (76). \_ Albert von der Molenbrugge. \_ Beinrich Lethege. Markward, Frau Doen Sohn. Nicolaus, Edmiegersohn Bertrams, Efich's Sohn. B. \_ Friedrich, Hartwig's von Erteneburg Sohn. 1258. 1264. (66). Volprecht von Crempe. 1269. \_\_\_ Nicolaus, Fredemard's Sohn (1263. 66) 69. (70). 1256.1261. Heinrich, Hammon's Sehn. (Laie.) 1266. 1269. 79. 1263. Ludolf von Burtehude B. (70. 73) 79. Magister Consulum. 1280, 88, 89, Godeke, Rathmar's Sohn. (65). 1264. Godscalk (Gödeke), Frau Adelheid Sohn. Magister Consulum. 1266. 69. (70. 71) 74. Beinrich, Lowe's Schwiegersohn. 1280. Dietrich von Grove. Kämmerer. 1279. Magister Consulum. 1280. Consul. 1281. 83. c. 1287 verbaunt.
- 1265. Werner Witte. (66).

   Wolpert. B. (1266) 1269.

Helpo. Bogt.

- ( heinrich Löwe B. 1280).
  - Boccard. (Burchard) B. Oldardi. 1269.

- 1265. Mipert. B.
- (1266). Heinrich, Fredemard's Sohn. 1283.
- ( ) Johann von Berghen. 74. 75. 86. 88.
  - Willifin, dictus Crus. Coane.
- 1268. Herman Borrat, Nuncius et socius consulum. 1270. Consul. 79.
- 1269. Radulf von Mersche.
  - Johannes Helpradi. S. 1279. 1281.
  - Heinrich von Herslo. 1279, 80.
  - Godschalt Nieburg.
  - Lambert Wifhaghen. (76).
  - Willekin. Bgl. 1251 und 53.

In dem Vertrage des Capitels mit dem Nathe sind 22 Consules als Zeugen aufgeführt. Doch vermissen wir noch Ludolf von Buxtehude (s. 1263), Johann v. Berge u. a.

- 1271. Friedrich, Sohn des Anno Midder. B. (1277) 79. 80. 81. 83. c. 1287 verbannt.
- 1275. Nicolaus im Rudinkesmarke.
  - Lambert von Groninghe. 1282. 83, 86.
  - Johann von Rofesberghe. 1283. 89.
  - Otto von Twedorpe. 1280, März 15. Consul und Aug. 23 Proconsul. Consul 1282. † 1299.
- 1276. Eylbrecht Wifhaghen. 1281.
  - Markward vamme Haghen.
- 1279. Thiderus, Bolceke's Bruder.
  - Hellinbern. 1280. 82. 83. 1286 B.=M. 1288 Conful. 1289. 91. † 1315.
  - Conrad Stedinger. 1282.
  - Jacob von Staveren. 1281.
  - Micolans von Rokesbergh. 1283. 89. † 1300.
  - Nicolaus Botterclot.
  - Herman Crane. 1281. 82. 83.
- 1280. Johann Witte. 1281. 83. 89. † 1304.
- 1281. Conrad Salfnake.
- 1283. hinrich von Cosvelde.
  - Willefin Heyen, Aio's Bruder. 1286, Jan. B.M.
  - Conrad von Boycenborch. 1289. † 1304.

- 1283. Thiber, Jacob's Cohn. 1289.
  - Lambert Wifhagen.
  - Christian Gobeke (Gobonis). 1286 Gerichtsvogt.
  - hinrich von Everinge.
  - Johann Ribber. 1286. 88. 89.
- 1286. Willifin von Horbord, Kämmerer. 1289.
  - Johann von Luneborch, Kammerer.
  - Johann Eghard's Sohn, Gerichtsvogt. 1289.
  - Nicolaus, Bertold's Sohn.
  - Johann Wifhagen.
  - Hartwich von Erteneborch. 1288. 91. † 1305.
- 1288. Hinrich Lange. 1289. † 1304.
- 1289. Edo von Sabeln.
  - Esich.
  - Johann vom Berge, jun.
  - hellingbern ber Jüngere.
  - Reimbern von der Molenbrugge.
  - Nicolaus von Luneborch. † 1314.
  - Ulrich Amedas.
  - Nicolaus vom Neffe.
  - Johann Franzonser † 1313.
  - Thibeman Butenscone. † 1299.
  - Johann, Dser's Sohn. † 1316.
  - Volfwin vom Kyle.
- 1291. Diebrich Wrack. + 1301.

-Dieser Zeit gehört auch noch folgende ohne Jahreszahl gemachte Einzeichnung an: H. Leonis et Otto de Twedorpe, magistri consulum, Henricus Salsnak et Fredericus de Rokesberch, camerarii, Iohannes Albus et Henricus Cusvelde, advocati. S. Hamb. Urfundenbuch Th. I. S. 546, Note.

Zu den älteren Schröderschen Rathslisten bemerke ich hier noch Folgendes:

1292, März 20 werden als Rathmannen in dieser Ordnung aufgeführt:

Otto von Twedorpe.

Hellingbern.

Nicolaus von Rokesberghe.

Johann Riddere.

Hinrich Lange.

Ecgo von Habeln.

hartwich von Erteneborch.

Als Zeugen sind dieselben am 21. März d. J. verzeichnet. Am 1. September d. J. aber in anderer Reihefolge und als Rathmannen:

Helingbern.

Otto von Twedorpe.

Hartwig von Erteneborg.

Hinrich Lange.

1293, Juli 22. Die beiden Bürgermeister, proconsules in der Urfunde:

Hartwig von Erteneburg und

Werner von Metsekendorpe, mit den Rathmannen, Consules:

Hinrich Lange.

Otto von Twedorpe.

Johann Riddere.

Eine andere Urkunde von demselben Tage benennt jene Bürgermeister lediglich als Rathmannen und nach ihnen noch

Johann Riddere und

Nicolaus, Sohn des Bertold.

1294, Oct. 1: Hartwich von Erteneborch.

Johann Riddere.

Werner von Metsekendorpe.

Conrad von Hollenstede.

Letterer fehlt hier bei Schröder, welcher nur den Johann von Hollenstede benennt, jenen aber vom Jahre 1313 an bis zu seinem im Jahre 1343 erfolgten Tode anführt.

1296, Jan. 9 bie Rathmannen:

Hartwich von Erteneborg.

Werner von Metsekendorpe.

Hellingbern.

Johann Ribbere.

Johann, Sohn bes Ufer.

Hinrich Lange.

Den vorletten Namen hat Schröder erst zwei Jahre später.

1298, März 26: Hartwich von Erteneborch und Johann vom Berghe, Rathmannen.

1299, Novb. 1 werden als: tunc consules, folgende vierzehn Rathmannen in dieser Rangordnung verzeichnet:

Jartwich von Erteneburg.
Iohann vom Berghe.
Iohann, Oser's Sohn.
Gerhard Lange.
Hinrich Lange.
Otto von Twedorpe.
Bernhard Steding.
Conrad von Boyceneborg.
Diedrich Wrack.
Reiner von Staveren.
Bertram Schele.
Gerhard von Cöln.
Tideman Butenscone.
Gotscalf von der Bille.

Bon späteren Urfunden führe ich zunächst eine im October 1316 von Consules et commune oppidi Hamburgensis aussgestellte an, in welcher 28 Rathmannen genannt scheinen. Manche derselben werden von Schröder erst später, zwei von ihnen gar nicht genannt. Ich füge die Jahre, bei denen Schröder sie zuerst gefunden hat, in Klammern bei:

- 1. Johann Ribbere. (1283).
- 2. Johann von Berghen. (1275).
- 3. Brund von Glovecin. (1306).
- 4. Bertram Schele. (1299).
- 5. Alard Unvorverben. (1307).
- 6. hinrich von hetfelde. (1312).
- 7. Thedo von der Molenbrugge. (1248).
- 8. Johann von Holdenstede. (1265).
- 9. Johann von Horborch. (1303).
- 10. Werner von Metsenborp. (1293).
- 11. Hartwich von Hetfelde.
- 12. Johann Riddere der Jungere. (1338).

Codulc

- 13. Wolber Wantschneiber. (1310).
- 14. Hinrich Blomenberch. (1315).
- 15. Nicolaus von Luneborch. (1313).
- 16. Bernhard, Gobefin's Cohn. (1317 a).
- 17. hinrich, Gerboben Cohn. (1317 a).
- 18. Johann Lange. (1316).
- 19. Hinrich, Winard's Sohn. (1315).
- 20. Conrad von Holdenstede. (1313).
- 21. Albert von Holdenstede. (1315).
- 22. Johann von Edemis. (1316 a).
- 23. Nycolaus Franzonser. (1320).
- 24. Ludeke, Bolcefin's Sohn. (1317 b).
- 25. Bertram von Perleberghe. (1318 b).
- 26. Peter von Sabelen.
- 27. Johann von Luneborch. (1271).
- 28. Gotfried Ybing. (1318 a).

Hartwich von Hetfelde erscheint überall nicht in unserer Rathsliste; einige andere Namen schon vor dem Jahre 1316. Dagegen führt diese noch an: Thedo Panniscida (Wantsnider), wenn dieser nicht Thedo von der Molenbrugge, Johannes Oseri, Hartwich von Wildestorpe.

In einer Urkunde v. J. 1319 S. Iohannis ante portam latinam erscheint Nicolaus Franzonser mit drei älteren Rathsherren. Er war also 1319 bereits Rathsherr, obgleich Schröder ihn erst z. J. 1329 nennt.

Aus etwas späteren Jahren besitzen wir einige Vollmachten, in welchen der ganze oder der größte Theil des Rathes als Vollmachtgeber aufgezählt wird. Sie bewähren im Allgemeinen die Richtigkeit der Schröderschen Listen, weisen jedoch auch Namen nach, welche er erst zu späteren Jahren aufnahm; oder haben andere nicht mehr, welche er noch aufführt; geben auch eine ganz veränderte Reihenfolge, welche sich auf die Eintheilung in Oritztheile bezogen haben mag.

Die älteste berselben für M. Alanus Bosman und Johann von Holdenstede v. J. 1344 Jan. 7, enthält 22 Rathmannen,

Namen zu diesem Jahre fehlen: Johann Horborch, Hinrich von Grovinghe, Nicolaus Hayen, Johann Unvorverde und Hinrich Herslo. Dagegen finden sich schon hier: Johann Gherboden, nach jenem 1343 verstorben; und die erst nach dessen Ansicht nach dem 7. Januar 1344 erwählten Hinrich Britzerdorp, Hinrich Beckendorp, Herman Everhardi und Hinrich Herslo.

Die Bollmacht für den Procurator Alanus Bosman vom 28. October 1351 enthält 20 Rathspersonen, von denen fünf Bürgermeister (proconsules) betitelt werden, nämlich: Hinrich Hoop, Hinrich Britzerdorp, Nicolaus Franzonser, Iohann Riddere und Hinrich von Stendal, welcher erst in diesem Jahre erwählt scheint, und von welchen der zweite und der letztere bei Schröder in dieser Würde nie erscheinen. Es sehlen in dem Procuratorium, wenn wir Schröders Liste für richtig halten: Albrecht Luneborg, der jedoch vor dem 28. October verstorben seyn konnte, Heinrich Witzekendorpe, Hinrich Bekendorp und Johann vom Berge.

Die Bollmacht bes Thileman von Russe vom 10. September 1352 enthält nur 18 Namen. Von Schröders Liste fehlen Hinrich Witzekendorp und Hinrich Britling. Die sämmtlichen Nathsemitglieder erscheinen in der von Schröder angegebenen Alterssolge, nur die nach jener 1350 und 1351 Erwählten sind unter einander gewürfelt.

Die Bollmacht für Johann von Wunstorp v. J. 1355, Rovember 23, giebt uns die Namen von fünf Bürgermeistern und eilf Rathmannen. Jene sind: Nicolaus Franzonser, Diedrich Uppenperde, Hinrich Hoop, Johann Riddere und Hinrich Britzerdorpe. Sine Bollmacht für den abwesenden Rathmann Hinrich vom Berge und den Alan Bosman vom 3. September desselben Jahres enthält dieselben Namen, mit den Namen der Bürgermeister in dersselben Ordnung, doch ohne sie als solche besonders zu bezeichnen. In den Namen der Rathsherren ist in der oben gedachten etwas älteren Bollmacht dieselbe Altersfolge wie 1352 zu beachten, was in der später ausgestellten nicht der Fall ist. Bei dem Recesse v. J. 1410 sinden wir die Namen der vier Bürgermeister und

der ältesten vier Rathsmitglieder, wie bei Schröder, wo aber 16 in einer etwas abweichenden Reihefolge; die Rathmannen Ioh. Lüneborg und Bernhard Vermerschen fehlen, vermuthlich als abwesend, und Marquard Woldemar, der erst später erwählt zu seyn scheint.

Vom Jahre 1483 an geben uns alte hamburgische Chronifen und Röver's Annotatio, auch nach biesen Lict. Traziger bie von Schröder u. a. weggelassenen Tage ber Erwählung. Wir sehen baraus, daß die von Schröder zum Jahre 1482 gesetzten Wahlen ber Rathmannen Georg Lamm und Carsten von der Hona erst auf Martini des folgenden Jahres geschahen und die Vergleichung mit bem von jenem angeführten Liber memorandorum zeigt, wie er sich in ber Jahrestahl geirrt hat. 1485 wurden drei Rathmannen erwählt am December 1; 1488 zwei am Marz 12; 1490 zwei am Marz 18; 1494 vier am Januar 5; 1498, 1505, 1507 und 1511 jedes= mal vier am März 12, dem Tage bes Papstes Gregorius bes Großen, während damals und sonst die Erwählung der Bürger= meister zu Petri Stuhlfeier geschah. 1514 vier Rathmannen am 20. April; 1518 vier, wiederum im März 12; 1523 vier, unter benen ber von Schröber schon zu 1522 verzeichnete Heinrich Salzborch, am July 9. — 1528 März 12 die von Schröder zu 1527 verzeichneten vier Rathmannen; an demselben Tage 1529 sechs, wie die verordneten Bürger bereits am 26. August bes vergangenen Jahres beantragt hatten; 1532 vier, 1534 zwei berselben. 1540 vier am Mai 16; 1542 vier am März 30; 1546 vier, worunter zwei von Schröder zu bem vorhergehenden Jahre gesetzte am September 29. 1547 vier am Marz 29; 1554 vier am October 9; 1558 vier, wie früher häufig am Marg 12, unter benen die zwei bei Schröder gum vorhergehenden Jahre angeführten Namen; 1560 vier, und darunter die zwei von Schröder zu 1559 gesetzten Neuerwählten am Mai 6. 1565 vier am November 12; 1567 vier am December 1; 1570 vier am Juni 28; 1577 zwei am Februar 17; 1578 vier am August 7; 1580 vier am November 10. Bom Jahre 1582 bis einschließlich 1663 sind hinfort die Wahlen von zwei oder vier (nur 1658 brei) Rathmannen regelmäßig am Petri Abende, ben 21. Februar, vorgenommen.

## Unlage A.

## Anno Dei MCCCCLXVIII.

(69 Assumpti)

Her Hinrik Lopouw.

her hinrif Murmester.

Helmich van Rentelen.

Gödfe Thode.

Clawes Remstede.

Menno van Engen.

Johan Leseman. (Amtmann zu Ripenborg).

Clawes de Eworen.

Diderif Wonstorp.

Assumpti. (69 Extramanentes).

her Erick van Tzeuen.

Ber Albert Schillingh.

Henningh Grote.

Diderit Luneborg.

Jürgen vam Holte. (Amtmann zu Rißebüttel). Johan Huge.

Jacob Struue.

Extramanentes.

(69 Electi).

Her Joh. Gherwer.

Paridam Lutte.

Hinrif van Dulmen.

hermen Kroger. († 1468).

Johan Meiger.

Bermen Befendorp.

Es fehlen in dieser Liste von 22 Rathsmitgliedern her Ludolf Boss († 1474) und Her Eberhard vam Kroghe († 1492).

## Anno 1513.

Electi.

her Bertelt vam Ryne.

her Marquart vam Loe.

Her Cordt Moller.

her Alberdt Westede.

her Gerb vam holte.

her Michel Reder.

Her Dirich Hohusen:

her Albert hackeman.

#### Assumpti.

her hermen: Langenbete:

her Johan van Sprekelsen.

Her Joading Mygel:

her Eler van Stenderen.

Her Pawel Peck.

Her Jacob van Wyntem.

her Johan hulpe.

her Dirick Langhe.

#### Extramanentes.

her Clawes Tode.

Her Johan Holthusen. (Amtmann zu Ritzebüttel, † 1513, Dec. 5).

her Mathias van Emersen.

## Anno 1524.

#### Electi.

her Clawes Tobe. (1513 Extramanens).

Her Dyryck Hohusen. (1513 Electus).

Her Joachim Rygel.

Her Johann Hulpe. \ (1513 Assumpti).

her Dyryck Lange.

her Kordt Bestenbostel.

Her Jurgen Plate.

Her Albert Westede.

## Assumpti.

Her Gerdt vom Holte. (1513 Electus).

Her Hnurna Salfborgh.

Her Cordt Mouer.

Her Albert Hackeman.

(1513 Electi).

her Gerdt van Sotlem.

Her Pawel Grothe.

Her Wylhaet Wyse.

her Bincent Moller.

Extramanentes.

her Pawel Peck.

her Otte Bremer.

Her Johann Huge.

her Peter van Sprefelsen.

#### Anno 1526.

#### Electianno etc. XXVI.

her Dirick hohußen.

her Johann Hulpe.

her Dirid Langhe.

her Cordt Westenborstel.

her Jurgen Plate.

her Albert Westede.

her Otte Bremer.

Her Johann Hughe. 1)

# Assumpti anno veteres. 2)

her Gerdt vam Holte.

her hinrick Saelsborgh.

her Cordt Moller.

her Albert Sackeman.

her Gerdt van hutlem.

her Pawel Grothe.

her Wilhaet Wyfe.

her Vincent Moller. 3)

<sup>1)</sup> Alle wie 1524, nur für den verstorbenen Bürgermeister Tode war Joh. Hulpe eingetreten und für J. Mogel, (welchen Schröder zum Jahre 1526 noch anführt, † 1526 Februar 7) Joh. Huge aus den Extramanentes v. J. 1524!

<sup>2)</sup> Leg. anni veteris?

<sup>3)</sup> Alle wie 1524.

Extrauagantes. 1)

Her Pawel Peeck. Her Peter van Sprekelsen. 2)

## Anlage B.

Bon den altesten Ratherollen.

Es ist bekannt, daß den einzelnen Rathmannen schon in ben ältesten Zeiten unserer Verfassungsgeschichte besondere Raths-Aemter zugewiesen sind, 3) aber es fehlen und die ältesten Rathsrollen, auf welchen diese verzeichnet waren. Es hat sich jedoch eine authen= tische Nachricht über die Rathsämter zu Lübeck im Jahre 1298 erhalten, welche wir, als der hiefigen im Allgemeinen für jene ältesten Zeiten sehr nahe stehend betrachten burften. 4) Es waren bort zwei Bürgermeister und zwei Kammerer. Nach diesen wird der Rangler genannt; sodann zwei Weinmeifter ber Stadt, zwei Bögte ber Stadt, zwei Markmeister, zwei Weddemeister, ein Rathmann bewahrte die Tresekammer, in welcher die städtischen Privilegien und Urfunden lagen, ein anderer das Buch, in welchem bas Stabtrecht geschrieben war; endlich waren noch zwei, welchen die Waffen — Armbrust und Geschoß — und der Marstall der Stadt übertragen waren. Es waren also auffer bem Kangler zwei Bürgermeister und vierzehn Rathmannen. Kalls damals ein Drittheil des Rathes ohne Memter gewesen senn sollte, so betrug die Anzahl der Mitglieder 24.

In der ältesten auf uns gekommenen, aber über zwei hundert Jahre neueren Hamburgischen Rathsrolle bemerke ich eine ähnliche Reihesfolge, wie in der Lübecker: Kämmerei, Weinkeller, das Recht, d. h. die Rathsherren, welche bei dem Logte des Niedergerichtes saßen und präsidirten; die Wedde, die Landherren, in Lübeck die Markmeister genannt, welchen vermuthlich auch das Umt der Mühlenherren

<sup>1)</sup> Go für ben gewöhnlichen Ausbrud: Extramanentes.

<sup>2)</sup> Beibe wie 1524.

<sup>3)</sup> G. mein Programm jum Verfaffungefefte 1828 G. 14 und 50 figb.

<sup>4)</sup> Chronik des Kanzlers Albrecht von Vardewik v. J. 1298 — 1301 in Grautoff Lübeckischen Chroniken. Th. I, S. 413.

übertragen war, welche in hamburg bas alteste Landgebiet verwaltet haben; anstatt ber Trefekammer war zu Hamburg bas Departement der Siegellade; Schot und Kraut, so wie den Marstall finden auch wir gegen das Ende aufgeführt. Der Titel "Meister" ist nur ben Bürgermeistern (magistri consulum, spater civium) geblieben, bei den übrigen Alemtern mit herr vertauscht. Diese Rathsämter gingen in ähnlicher Weise auch auf die verwandten Städte über. In Rostock finden sich 1353 Camerarii; Magistri vini, Magistri ober Domini silvarum.1). .. Lettere ent= sprachen vermuthlich den Lübecker Markmeistern und den hiesigen Mühlenherren. Die Rathsämter scheinen anfänglich nach Bestimmung ber Bürgermeister vertheilt zu fenn, 2) hernach pflegten fie in einer bestimmten, nach dem Amtsalter ber Rathmannen geordneten Folge verliehen zu werden, nicht nach besonderer Befähigung ober für eine Reihe von Jahren; denn nichts erschien wichtiger als die Unpartheilichkeit bei der Vertheilung der Lasten und Vortheile der Rathsämter so wie aller bürgerlichen Unord= nungen zu bewahren. Die Bürgerschaft wachte baber eifrig felbst auf diese inneren Verhältnisse des Nathes und entstand aus ihrer Aufmerksamkeit über dieselben die Rathsrolle v. J. 1595, welche bis auf neue Zeiten die Norm derselben geblieben ift.

Der Tag der jährlichen Umsetzung des Rathsamtes war nach der zuverlässigen Angabe des Bürgermeisters Dr. Hermann Langenbeck's) der Tag St. Thomae. Es war dieses der Tag St. Thomae Apostoli, December 21, an welchem auch eine Burssprake verlesen wurde. Später, wie bereits der Unions-Reces E. E. Nathes vom 29. Mai 1570 bezenget, ist die Umsetzung der Aemter mit dem Tage der Kore auf Petri Stuhlseier verlegt, ähnlich wie oben von Greifswalde und ihren rechtsverwandten Städten nachgewiesen ist; vermuthlich, weil an diesem Tage die

<sup>1)</sup> Histor. diplomatische Abhandlung.

<sup>2)</sup> S. im Statut der vier Städte: Stralsund, Greifswalde, Anklam und Demmin v. J. 1353 bei Kosegarten Pommersche und Risgische Geschichtsbenkmäler Bb. I, S. 171.

<sup>3)</sup> G. Gloffe A. jum Stadtrecht 1497 A. Art. 10.

Bertheilung der Drittheile und die damit zusammenhängende Wahl der fast jährlich wechselnden Bürgermeister geschah. Letztere war aber längst und so weit unsere zuverlässige Kunde der Hamsburgischen Rathsverfassung reichet, ein Alternat geworden und gehörte also mehr der Umsetzung der Aemter als den Wahlen an. Es erklärt sich aber aus der früheren Trennung beider Verhandslungen, daß das Bürgermeisteramt, welches wegen seines jährlichen Wechsels, so wie seiner Wichtigkeit vor allen der Anführung bedurfte, in der Rathsrolle sehlte.

## Ao. 1499. Officia dominorum.

De Remerer.

Her Erick van Tzeuen. Her Kersten von der Hone.

De molenhern.

her hermen Bekendorp. her hinrick Salsborch.

De Wintelre.

Her Clawes Tode. Her Detleff Bremer.

Dat Recht.

Her Arnd Grymolt. Her Mathias Schiphouwer.

Den Tollen.

Her Clawes Michelsen. Her Hermen Robemborch.

Czyf vinde Wedde. Her Hinrick Baget.

Her Hinrick Moller.

De tennden penningh. Her Cord Moller. Her Alberd Westede. Woltorp unde Hanstorp. Her Hinrick Moller.

Her Clawes Luneborch.

Dat Tegelhuß.

Her Arnd Grymolt. Her Johan von Sprekelsen.

Den Billenwerdere vnde Ossenwerdere,

Her Cord Moller. Her Johan Holthußen.

Hamme bude Horne.

Her Hinrick Baghet. Her Alberd Westede.

De molensteene. : Her Hinrick Stalkborch.

Her Bartelt vom Ryne.

Dat segel. Her Kersten von der Hoyen. Den hilligen geift.

Her (B.=M.) Johan Huge. 1)

Her Henningh<sup>2</sup>) schal syne stede holden.

her Clawes Tode.

Sante Jurgen.

her Erick von Tzeuen.

her Clawes Michels.

Schoth unde frub.

her Johan Sprekelßen.

her Johan Holthußen.

De Abbetefe.

Her (B.=M.) Hermen Langembeke. Her Detleff Bremer.

Den Stall.

Her (B.M.) Kersten Berschampe. Her Mathias Schiphouwere.

Testamente.

Her Barteld vom Ryne.

## Anno 1507.

Cemererer.

Her Clawes Thode.

her hermen Robemborgh.

Winheren.

her hinrick Moller.

her Arnd Grymmolt.

Moelenheren.

her hinrick Moller.

her Alberd Westebe.

Richteheren.

her Gherd vom Holte.

her Jodim Rygel.

Bollheren.

her Johan van Sprekelsen.

her Michel Reber.

Tzise vnb Webbe.

her Alberd Westede.

Her Gherd vom Holthe.

Den Tennben penningt.

her Johan Sprekelsen.

her Michel Reder.

hanstorp vnd Woltorp.

her Jochim Nygel.

her Diberick Hochusen.

Billenwerder Offenwerder.

her Alberd Westede.

her Jodim Nygel.

Tegelhuß.

her Michel Reder.

her Dirick Hochusen.

hamme und horne.

Her Gherd vom Holte.

her Dirick Hochusen.

Dat Gzegel.

her Alberd Westebe.

1) Der Burgermeister Johann Suge resignirte 1499.

<sup>2)</sup> Der Burgermeister henningh Buring ftarb 1499 Mart 10.

De Molenstene.

Her Clawes Thode. Her Hinrick Moller.

Den hilligen Gheist. Her (B.=M.) Kersten Berschampe. Her Clawes Thode.

Sante Jurgen. Her (B.=M.) Marquard vom Loe. Her Hermen Rodemborgh.

De Testamente. Her Michel Reder. Den Stall.

Her (B.=M.) Marquard vom Loe. Her Dirick Hochusen.

De Munthe.

Her (B.=M.) Hermen Langembeke. Her (B.=M.) Berteld vom Anne.

Schot vnd Krud.

Her Jochim Nygel. Her Dirick Hochusen.

De Abbtefe.

Her Hermen Langembeke. Her Gherd vom Holthe.

Es haben kein Officium in dieser Rathsrolle die von Schröder Aufgeführten:

- 1) her herman Befendorp,
- 2) her Nicolaus Michaelis,
- 3) her Cord Moller, Amtmann zu Bergeborf,
- 4) Her Joh. Holthusen, Amtmann zu Ritzebüttel und die vier Neuerwählten.

Es waren also im Senate die mit den vier Herren Bürgers meistern verzeichneten vierzehn Rathsherren, die vier ohne Amt und vier neuerwählte Nathsherren; zusammen sechs und zwanzig Mitglieder des Senates. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß Herr Nicolaus Michaelis, welcher im folgenden Jahre am 10. August starb, resignirt hatte, eben so wie Her Herman Bekendorp, welcher 1510 verstarb, dessen Todestag vermuthlich aus diesem Grunde unseren Shronisten und Nekrologen entgangen.

# XVIII.

# Allgemeine Versammlung vom 3. Mai 1849.

Der erste Vorsteher, Herr Archivar Dr. Lappenberg, eröffnete die Versammlung mit folgendem Vortrage, aus welchem folgendes hervorzuheben ist:

"In vielbewegten fturmischen Zeiten, wie diejenigen, welche wir seit länger als einem Jahre burchleben, ist es bem ruhigen Zuschauer gewiß sehr erfreulich noch Vereinigungen zu finden, befreundete Männer, welche ohne ben gerechten und bringenden Anforderungen der Gegenwart sich zu entziehen, dennoch auch der Bergangenheit eine ruhige, leidenschaftslofe aber liebevolle Be= trachtung zu widmen nicht unterlassen. Es ist besonders erfreulich wahrzunehmen, daß dieses lebhafte Bewußtseyn der zahllosen Faben und Ringe, welche bie Lebenden mit den Dahingeschiedenen verfetten, in einem Staate lebt, in welchem weder erbliche Macht, noch Adel, noch andere ständische Borrechte, noch selbst auch begüterte Corporationen die Geschichtsstudien in einem einiger Maaßen eigemützigen Interesse in Auspruch nehmen. Die Geschichtsforschung bes Freistaates beruhet auf den Interessen der Familien = Anhänglichkeit, ber Wissenschaftlichkeit und ber Bater= kandsliebe. Diese sind es, welche einem Bereine, welcher nicht ganz geringe Unftrengungen verlangt, ohne Gulfe bes Staates, in der Freiwilligkeit der Leistungen seiner Mitarbeiter und in bem Wohlwollen seiner Mitburger die erforderlichen Kräfte und Mittel liefert, und benselben schon zum zweiten Male, 1842 und 1848, unter den bedrohlichsten Aspecten, ungefährdet erhalten hat. Möge der gute Sinn Hamburgs ferner wie bisher, in ihm und über ihm walten! Der treue, verständige Rückblick auf die Ber= gangenheit wird nicht verfehlen, durch die dadurch gewonnene ruhigere, hoffnungsreichere Ansicht ber Gegenwart sich zu belohnen.

Esist allen, welche mitreiniger Theilnahme der Thätigkeit unseres Bereines gefolgt sind, bekannt, es wird andere nicht Wunder nehmen, daß im verwichenen Jahre keine neue, größere Arbeit des Bereines erschienen ist. Auch sind von den Sections- Versammlungen einige weniger besucht gewesen, wozu die zusällige Abwesenheit eines der Herren Dirigenten eingewirkt hat. Jedoch sind die meisten angesetzen Bersammlungen gehalten und mit Theilnahme besucht, alle regelmäßigen Arbeiten sind fortgesetzt und mancherlei wesentliche Einrichtungen gefördert.

Bon unserer Zeitschrift ist ein Seft (III, 1) erschienen, welches an vielseitigem Interesse und geschichtlichem Werthe gewiß keinem ber früher erschienenen acht Sefte nachsteht. Das folgende heft ift unlängst druckfertig und in den handen des Buchdruckers. Dhne den Berichten der Herren Sections = Diri= genten vorzugreifen, will ich nur kurz erwähnen, daß das Gte Heft bes Mung wertes erschienen ift und für bas 7 te bedeutende Vorarbeiten gemacht und die Kupferstiche zu mehr als einem neuen Sefte vollendet find; daß der Lexicon ber Samburgischen Schriftsteller so weit ausgearbeitet ift, bag mit bem Drucke eines ersten Heftes begonnen werden kann. Die beabsichtigte Herausgabe hamburgischer Chronifen ift bei ber naheren Untersuchung einer der Ungedruckten dadurch sehr gefördert, daß bie Hauptquelle des nicht Hamburgischen Theiles derselben auf= gefunden ift, und ba diese in der Chronik der Nordalbingischen Saffen, ber Ditmarschen, Stormarn und Holsten in einer Zeitschrift 1) bereits gebruckt ist und bereinst in ber Sammlung ber Holsteinischen Chronifen ihren Platz finden wird, durfte es uns gestattet seyn, unsern Abdruck auf ben speciell Hamburgischen Theil zu beschränken.

Eine Geschichte des alten Rathhauses, ein Gebäude, an welches sich so viele anziehende, werthvolle Erinnerungen knüpfen, ist seit längerer Zeit von mir vollendet. Bei den Berzögerungen, welche der Ban eines neuen Rathhauses erlitten hat, scheint der Wunsch jene Schrift zur Begrüßung desselben

<sup>1)</sup> Faldte Staatsburgerliches Magazin. 1829. Bb. IX. S. 340-381.

erscheinen zu lassen, aufgegeben werden zu mussen und es wird von der Vollendung der artistischen Beigaben jener Schrift abshängen, ob wir sie bald dürfen drucken lassen.

Durch die Gewinnung eines, wenn gleich kleinen, unserer Disposition übergebenen Locales ist es uns möglich gewesen, für die Sammlungen des Vereines besser zu sorgen als es früher geschehen konnte. Die Vibliothet ist nunmehr durch die Sorgfalt des Herrn Dr. Buek geordnet und den Vereinsmitgliedern zus gänglich; der Vorstand bemüht sich dieselbe, zunächst durch Aussfüllung einiger durch den Brand v. J. 1842 entstandenen Lücken zu ergänzen. Rücksichtlich der Bibliothek hat der Vorstand die Stempelung der Bücher und Hefte mit dem Zeichen des Vereines angeordnet, um etwanigen Verlüsten möglichst vorzubeugen.

Der Vorstand hat ferner die Catalogisirung und den etwanigen Druck der Verzeichnisse der Sammlungen der einzelnen Sectionen in Verathung gezogen. Es ist beschlossen, daß diese größtentheils längst vorhandenen Verzeichnisse revidirt und von den Sections-Dirigenten dem Vorstande abschriftlich einzuliesern sind, so wie alljährlich deren Fortsetzungen, welche beide dann bei den General-Versammlungen vorzulegen sind, wie dieses rückssichtlich der Bibliothek bereits früher angefangen ist. Der Druck dieser Verzeichnisse dürste gleichfalls wünschenswerth erscheinen, doch wird sich die zweckmäßige Anordnung desselben erst beurtheilen lassen, wenn die Verzeichnisse alle vor uns liegen.

Besonders erfreulich ist es mir Ihnen anzeigen zu können, daß die Verhandlungen wegen eines Museums Hamburgischer Alterthümer jetzt zum Schlusse gediehen sind, wenigstens so weit, daß Ihnen heute durch Herrn Professor Petersen ein vom Vorstande gebilligter Entwurf einer deskallsgen Vereinbarung mit der Gymnasial Deputation wird vorgelegt werden; der Vorsstand trägt auf dessen Genehmigung an, so wie auf die Erwählung zweier Mitglieder zu der mit jener verehrlichen Deputation zu ernennenden Commission, wozu wir diesseits ein Mitglied des Vorstandes und ein anderes Mitglied des Vereines empsehlen werden.

Unsere Verbindungen mit den Vereinen für die Geschichte in Deutschland haben wir möglichst zu ordnen gesucht. Einige derselben scheinen im verwichenen Jahre mit ihren Publicationen im Rucktand geblieben zu seyn. Zur Erweiterung unserer Verbindungen selbst Schritte zu thun, hat in dieser Zeit nicht rathlich geschienen, doch sind wir auf einen uns gemachten Antrag eingegangen, den Schriftenaustausch mit der neu errichteten, von einem Deutschen, Herrn Köhne, gebildeten archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. Petersburg.

Auf den Borschlag neuer correspondirender Mitglieder versichten wir für dieses Mal. Wir hatten dazu den Prosessor Rettburg zu Marburg ausersehen, dessen große Verdienste um die norddeutsche Kirchengeschichte demselben besondere Ansprüche bei den Söhnen der alten kirchlichen Metropole des Nordens erworden hatten. Leider hat ein frühzeitiger Tod ihn dem Vaterlande und der Wissenschaft entrissen. Möge bald ein gleichs besähigter Geschichtsforscher in seine Fußstapfen treten.

Bon allem was der Borstand im letten Jahre gethan und wodurch er sich Ihren Beifall zu erhalten bemühet hat, wird schwerlich irgend etwas mit mehr Zuversicht auf Ihre Anerkennung rechnen dürsen als sein Beschluß, das verehrte Mitglied unseres Bereines, Herrn Bürgermeister Bartels bei seiner funfzigjährigen Umtöseier durch zwei seiner Mitglieder im Namen des Bereines beglückwünschen zu lassen. Herr Dr. Geffcen und Herr Dr. Buef haben diesen Auftrag auf die würdigste Weise ausgeführt und den schönen Ausdruck der freundlichsten Aufnahme unserer Huldigungen für den würdigen, um Hamburgs Gegenwart und Bergangenheit gleich verdienten Greis, so wie seiner lebhaften Wünsche für das fernere Gedeihen dieses Bereines entgegen genommen.

Ich habe Ihnen, meine Herren, über das vergangene Jahr kurz berichtet. Doch kann ich nicht schließen ohne daran zu ersinnern, daß unser Berein nunmehr sein erstes Decennium zurückgelegt hat. Nachdem bereits in dem nächst vorhergegangenen Jahre die ersten Schritte dazu geschehen waren, sind am 9. April 1839 die Statuten unseres Bereines von den damaligen, beinahe 160 Theilnehmern der General=Bersammlung beschlossen und ward der Borstand ernannt. Eine Feier des zehnjährigen Bestehens unseres Bereines durch die Mitglieder, welche an domselben näheren Antheil nehmen, hätte vielleicht manchen Wünschen entsprochen.

anlassen; doch werden Sie es gewiß entschuldigen, wenn ich in jenen für mich so sehr trüben Tagen nicht daran gedacht habe. Besser als jede schnell vorüber rauschende Feier sind das Andenken an so manche lehrreiche und angenehme Unterhaltung, welche unser Berein seinen Mitgliedern gewährt hat, sind die Sammlungen, welche er geschaffen hat, sind die Arheiten, welche er mittelbar, oder auch in der Zeitschrift, wie in besouderen Werken unmittelbar geschaffen und dadurch sich manche Denksteine gesetzt hat, welche zugleich als Bausteine der Geschichte unserer theuren Vaterstadt dienen werden. Möge der Verein noch lange, in freudig anserkannter Wirksamkeit fortbestehen."

Es ward hierauf über die Thätigkeit der einzelnen Sectionen im verstossenen Jahre von den Vertretern derselben folgendes berichtet: In der topo graphisch = statistischen Section hatte man die Herstellung eines genauen Grundrisses der Stadt nach den ältesten vorhandenen Plänen und Ansichten, auf Grundlage der neuen Vermessungen und Nivellements, in Verathung gezogen. Die artistische Section hat sich mit Vermehrung der Sammslungen der Section, mit dem zu errichtenden Museum für Kunst und Alterthum, und der Fortsehung des Münzwerks beschäftigt; ferner die Führung einer hamburgischen artistischen Chronis beschlossen.

Die Versammlungen der kirchengeschichtlichen Sectionwurden durch folgende Vorträge ausgefüllt: von Herrn Dr. Geffchen über den im Jahre 1769 geführten Streit hinssichtlich der Sittlichkeit des Schauspiels; von Herrn Pastor Mönckeberg über eine, auf der Stadtbibliothek besindliche plattdeutsche Uebersetzung der, bis jetzt vergebens gesuchten ersten Ausgabe von Luther's kleinem Catechismus, ferner, über die Geschichte der Messe mit besonderer Rücksicht auf Hamburg.

In der juristischen Section sind folgende Vorträge gehalten worden: von Herrn Dr. Reimarus über die langenbeckische Glosse, von Herrn Dr. Harder über die Präjudicatensammlung der Section, von Herrn Dr. Trummer fritische Bemerkungen zu Blume's Behandlung des Selbstpfändungsrechts in dessen: Encyclopädie, ferner über Bruns Necht des Besißes im Mittel-

Comb

alter und in der Gegenwart, sodann über einige bedeutende Unterschiede zwischen dem römischen und althamburgischen Erbrechte.

Die literarische Section hat sich ausschließlich mit dem hamburgischen Schriftstellerlexicon beschäftigt, von welchem der Buchstabe B großentheils fertig ist, so daß demnächst das erste Heft gedruckt werden kann.

Nach dem von Herrn D. E. Gaedechens erstatteten Cassenberichte beträgt die Einnahme mit Hinzurechnung des Cassenbehalts vom vorigen Jahre . . . . . Ert. # 1941. 12 ß die Ausgabe = 1196. 13 =

folglich Caffenbehalt Ert. \$ 744. 15 \( \beta \)

Leider hat sich die Zahl der Mitglieder in den letzten beiden für wissenschaftliche Bestrebungen so sehr ungünstigen Jahren, mit Einschluß eines Verstorbenen, um beinahe 40 Mitglieder verringert. wodurch unsere Kräfte zu grossen Unternehmungen gelähmt werden.

Herr Professor Petersen theilte der Bersammlung mit, daß bereits vor längerer Zeit von Seiten des Borstandes Berhandslungen mit den Schulbehörden wegen Errichtung eines Museums von Alterthümern eingeleitet sind. Dieselben sind jett so weit gediehen, daß der Borstand der Bersammlung einen, von der Gymnasial Deputation ausgegangenen Entwurf zu einer Bereinbarung in Bezug auf das fragliche Institut vorlegen könne, dessen Annahme derselbe mit einigen Zusätzen empfehle. Die Bersammlung genehmigte beides und erwählte neben Herrn D. S. Gaede chens als Borstandsmitglied, ihrerseits zum Mitgliede der Berwaltung des Museums Herrn M. Gensler.

#### XIX.

# Sammlung hamburgischer Alterthümer im Erdgeschoß des Gymnasial=Gebäudes.

Der Berein für hamburgische Geschichte richtete seit seiner Entstehung die Aufmerksamkeit auch auf Erhaltung und Sammlung der geringen Ueberbleibsel von historischem und künstlerischem Interesse, die unsere Stadt und Umgegend noch aufzuweisen haben. So entstand ber Anfang ber Sammlung burch einzelne Geschenke und Ausgrabungen von humengrabern, welche einige Mitglieder veranstalteten. Leider gab im Jahre 1842 der große Brand ein reiches Material in den Trümmern der Kirchen und öffentlichen Gebäube, welche unter Genehmigung bes Senats ein Berein hiesiger Künstler dem ganzlichen Untergange entriß. Der Abbruch eines Theils des Bauhofes, wo manche Gegenstände der Art von früher abgebrochenen Gebäuden aufbewahrt wurden, machte ein anderweitiges Unterbringen derselben nöthig. Da fam ein Beschluß bes Senats und ber Bau-Deputation dem lang gehegten Bunsch entgegen, alle biese Gegenstände mit ben bisher in Berbindung mit der Stadtbibliothef aufbewahrten zu einer gemein= samen Sammlung zu vereinigen, die im vorigen Jahr burch eine Bereinbarung der Gymnasial = Deputation mit dem Bereine für hamburgische Geschichte zu Stande fam und im Erdgeschosse bes Gymnasialgebäudes aufgestellt ist. Zur Verwaltung berselben find die Unterzeichneten, zwei von der Gymnafial=Deputation, zwei von dem Vereine für hamburgische Geschichte, erwählt worden. Diese Sammlung hat neuerdings einen erheblichen Zuwachs erhalten aus dem Nachlaß des verstorbenen herrn Stiefvater, bessen Erben auf gütige Verwendung bes Executor testamenti herrn A. F. L. Möring folgende Gegenstände geschenkt haben,

welche zu den besten, und theilweise zu den altesten Stucken ber Sammlung gehören:

- 1) Bildwerke aus der Küche des abgebrochenen Hauses der Berren hansen & Brock in ber alten Gröningerstraße, bestehenb in einem Marmor Melief, bas Evangelium vom reichen Manne barstellend, in den verbundenen Wappen der Familien Twestrengh und von Eigen, nebst Lowen als Schilbhaltern und zwei Mittern, so wie einem kleineren von Eißen'schen Wappen. Da 1642 ber Burgermeister Barth. Twestrengh die Tochter bes Burgermeister Albert v. Eigen, Namens Magdalena, heirathete, die schon 1653 starb, so ist es wahrscheinlich, daß Barth. Twestrengh, zwischen 1642 und 53 dieses Kunstwerk ausführen ließ, eine Annahme, Die jedoch noch der Bestätigung durch weitere Nachforschung bedarf. Dieser funstreiche Ramin liefert ben Beweis, bag bie alten Hamburger in ihren Wohnungen dem der Mode unterworfenen unfruchtbaren Luxus die dauernden Denkmale einer richtigen und für das Leben ersprießlichen Anwendung der Kunst vorzogen.
- 2) Ein Bacchus in Hantrelief mit zwei Engeln und zwei Löwen als Schildhaltern, sicher und breit ausgeführt. Arbeit wohl aus bem Ende bes 17. Jahrhunderts.
  - 3) Drei weibliche Figuren in Stein, nebst zwei Gockeln.
- 4) Eine fehr überhöhte Steinplatte mit der lebensgroßen Darstellung bes heiligen Georg mit dem Drachen. Flache nur im Umriß mit vertieftem Grunde ausgeführt, nach der Arbeit zu urtheilen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.
- 5) Ein Monument von Stein, das die Jahrzahl 1.99, scheinbar 1299, aber mahrscheinlicher 1499 ober gar 1599 hat; wahrscheinlich einst die Banklehne vor einer haustreppe, darauf ein unbekanntes Wappen ausgehauen, an bem bas Wappenschilb und Laubwert die Formen der fpatesten gothischen Drnamente zeigen.

Bei dem Transport dieser werthvollen Gegenstände hat uns herr Remé, dem wir auch die Runde von denselben verbanfen, die freigebigste Unterstützung gewährt.

Indem wir Unterzeichneten der Geberin, Mad. Stiefvater, und Allen, welche die Sache unterstützten, öffentlich unsern Dank aussprechen, benuten wir diese Gelegenheit, unsere Mitburger, 24

denen Gegenstände, die durch ihr Alterthum oder ihre Arbeit Werth haben und ihrer bisherigen Verwendung enthoben sind, bekannt werden, zu ersuchen, uns davon Mittheilung zu machen und zur Erlangung derselben behülflich zu sein; denn leider hat die Sammlung über keine Mittel zum Ankauf zu gebieten und ist auf den Patriotismus unserer Mitbürger angewiesen.

Die Sammlung wird, sobald die Erweiterung des Locals eine bessere Vertheilung der zum Theil über einander aufgehäuften Gegenstände möglich macht, zu bestimmten Zeiten dem Publicum geöffnet werden, kann aber schon jest von Allen, die ein besonderes Interesse daran nehmen, wenn sie sich deshalb an den Boten der Stadtbibliothek wenden wollen, täglich (mit Ausnahme von Sonntag und Sonnabend) zwischen 2 und 3 Uhr in Augenschein genommen werden.

1849 im August.

Joh. Anderson. D. E. Gaedechens. Martin Gensler. Chr. Petersen.

#### XX.

Geschichtliche Notizen über Wandsbecks Vorzeit. Von Dr. Otto Benefe.

#### Borwort.

Die nachfolgenden Mittheilungen sind aus verschiedenen, im Archive der Stadt Hamburg befindlichen Aktenstücken, Corresponstenzen u. a. Papieren, und aus einer jetzt ziemlich selten geswordenen Druckschrift, betitelt:

"Nachrichten von der Geschichte und Verfassung des adlichen Gutes Wandsbeck in Holstein, aus Urkunden und andern zuverlässigen Quellen genommen. Hamburg, 1773, bei Buchenröder und Ritter" (ohne Angabe des Autors)

sowie aus einigen neueren einschlagenden Druckschriften zusammensgestellt.

Hamburg, im Januar 1851.

### S. 1. Einleitenbes.

Wandsbecks Ursprung läßt sich nicht mehr ermitteln. Die barüber geäußerten Vermuthungen entbehren aller urkundlichen Begründung, und gehen meistens von ber etymologischen Sypothese aus, daß ber Name Wandesbeck (wie die altere Schreibart lautet) mit ben Wenden zusammenhänge, womit man wiederum den Namen ber viel jungeren Pertinenz Wenbemuth und ben Namen bes Baches Wands, Wans, Wandsbach ober Mandse, in Berbindung Nach biesen Bermuthungen konnte ber Bischof Abelbert von hamburg, ber um bas Jahr 1050 auf bem Gullenberge bei Blankenese ein Castell gegen bie Wenden baute, auch hier eine ähnliche Befestigung unter bem Namen "Wendenburg" angelegt haben. Indeffen fommt in biesen und ben nächsten Sahrhunderten noch keine auf die Existenz der Wendenburg oder eines Wandsbecks deutende Urfunde vor. Gine andere Cage: daß Gottfried, Graf von Holstein, der lette des wendenbefriegenden herrmann Billung-Geschlechts von Stubbedeshorn, gerabe bei Wandsbed in einem Treffen gegen die Wenden Unno 1106 geblieben sein foll, ist eben so hppothetisch, da die alten Runden hierüber nur besagen, daß das Treffen unweit ber Stadt Hamburg stattgefunden habe. durch keine urkundliche Nachweisung beglaubigte Angabe, daß Wandsbeck vormals (1306) Waldingesbecke geheißen habe, können wir mit allen etwa daraus zu folgernden Hypothesen, um so mehr auf sich beruhen lassen, als die alteste uns bekannte Urkunde über Wandsbeck v. J. 1296 (s. den S. 2) diesen Ort "Wantesbete" benennt, eine Schreibart, die fich auch einige Jahre später, 1315 und 1345 in dem Ramen zweier hamburger findet 1), moraus bann Wanbesbeck murbe.

Der Name "Wandsburg" kommt erst seit 1568 vor, als der berühmte Statthalter Heinrich Rankau das alte Haus burgartig neu erbaut hatte (s. S. 6) und scheint den Rankau'schen Besit des Gutes nicht überdauert zu haben, da nach 1614 wieder der

<sup>1)</sup> Berlassunge : Protocoll des Kirchspiels St. Jacobi, 1274—1454, nach welchem Bulf de Wantesbete im Jahre 1315 und Johannes Wantesbete im Jahre 1345 Grundstücke veräußert haben.

frühere Name Wandesbeck, dann Wandsbeck, bleibend herrschend wurde.

Urkundlich tritt Wandsbeck erst im 13ten Jahrhundert, und zwar (seit dem 15ten Jahrhundert unzweiselhaft) als ein Kammers gut des Hauses Holstein, in die Geschichte ein. Im Laufe der Zeiten ist es als ein adliches Lehngut, über welches das Haupt des Gesammthauses, der dänische König, die Oberlehnshoheit nie aufgegeben, gemeiniglich an Privat=Personen verliehen gewesen, zuweilen jedoch als landherrliches Schatull-Gut wieder im Besitz der Könige gewesen.

Was sich nun Bemerkenswerthes hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung Wandsbecks findet, läßt sich am paßlichsten der Aufzählung seiner Besitzer anreihen.

S. 2.

Mandebede altefte Zeit bis gegen 1525.

Wandsbeck muß bereits im Anfange bes 13ten Jahrhunderts eristirt haben, da wir es gegen dessen Ende schon als Dorfs oder Ortschaft urfundlich genannt sinden. In einer auf dem Hamburger Stadt-Archive besindlichen Urfunde 1) vom 10. October 1296, bestätigen nämlich die Grafen Adolf und Johann von Holstein und Stormarn, dem Kloster Frauenthal 2) bei Hamburg ("claustro virginum in Vruwendal") den gefausten großen und kleinen Zehnten in 13 Dörfern oder Ortschaften ("in villis sive locis") darunter "Wantesbecke." 3)

<sup>1)</sup> Gedruckt im Hamb. Urkundenbuch pag. 746. Unter den Zeugen erscheint auch der benachbarte Ritter Hermann von Hamme. Der erste Band des Schlesw. Holstein. Urkundenbuchs (bis 1300) ent= halt keine Nachweisung Wandsbecks.

<sup>2)</sup> Dieses vor 1246 gestiftete und 1247 vom Papst Innocenz IV. besstätigte Cisterzienser Monnen = Kloster lag anfangs in dem alten Herwardeshude, im Bezirk der heutigen Vorstadt St. Pauli, von wo es 1295 unter obigem Namen nach dem neueren Herwardeshude, dem jeßigen Harvestehude an der Alster, verlegt wurde.

<sup>3)</sup> Die übrigen sind: Wellingsbuttel, Sassel, Haldesdorf, Engenhusen, Volkwardesdorf (Volksdorf), Nokesberghe (jest Rügelsberg, ein zu Bolksdorf gehöriger Landstrich, vormals ein Dorf), Baren (Berne), Oldenvelde, Vermerschen (Farmsen), Alt= und Neu=Radolvesstedt (Rahlstedt) und Smachthagen.

Es ist übrigens nicht bekannt, wie und wann bas Aloster diese Zehnten in Wandsbeck und den übrigen Dörfern wieder veräußert oder verloren hat.

In Schröder's Topographie von Holstein (Bd. II, p. 440) wird, jedoch leider ohne näheren urfundlichen Nachweis, berichtet: "Wandsbeck, vormals Waldingesbeke; dieses ehemalige Dorf überließ 1306 Erzbischof Adelbert an Heinrich von Wedel, und wahrscheinlich erhielt das Kloster Harvstehude späterhin Gerechtsame in dieser Ortschaft."

In einer, anscheinend zuweilen fehlerhaften Abschrift des Acten= und Urkunden-Inventarii des Hamb. St. Johannis Klosters, sinden wir eine Urkunde v. J. 1336 verzeichnet, in welcher "Gisebertus" bekennt, "daß er Herrn Hinrico, genannt de Wedele, "Aittern, das Dorf Waldegesbeke und 2 Halbhufen in Schipbeke "für 60 P verkauft habe."

Es ist möglich, daß der Schröder'schen Nachricht eine irre thümliche Notiz von dieser Urkunde zum Grunde liegt.

Beide Angaben sind irrig. Erzbischof Adelbert I oder der Große starb 1072, Adelbert II: 1148; Erzbischof Giselbert (falls dieser unter "Gisebertus" gemeint ist) aus dem edlen Geschlecht von Bronfhorst, starb im Anfange des Jahres 1306. Anno 1336 regierte der Erzbischof Burchard I.

Da wir weder die Quelle der Schröder'schen Angabe noch die verloren gegange Urfunde von 1336 des Johannis Klosters kennen, so mussen wir uns auf Anführung beider Notizen besichränken, hinzufügend, daß in einer Urfunde v. J. 1310 ein Knappe (Kamulus) genannt von Woldenbeke erscheint.

Wir dürfen indeß annehmen, daß der sonst und namentlich für Wandsbeck nirgend vorkommende Name "Waldingesbeke oder Waldegesbeke und Woldenbeke," welcher auch auf kein einziges der gegenwärtig eristirenden Holsteinischen Ortschaften paßt, irgend einem der vielen spurlos untergegangenen Oörfer angehört habe, und keinenfalls auf unser Wandsbeck zu beziehen ist, welches nach obiger Urkunde von 1296 bereits damals den Namen Wantesbeke trug. Aus derselben Urkunde erhellt ja auch klärlich, daß schon 1296 das genannte Kloster Frauenthal den Wandsbecker Zehnten besaß, welchen die Grafen von Holstein bestätigten, womit

bas erzbischöfliche Eigenthum wenige Jahre barauf schwer in Einklang zu bringen sein dürfte.

Daß 1315 und 1345 bereits Hamburgische Bürger und Eigenthümer mit dem (sehr seltenen) Familien-Namen Wantesbeke vorkommen, ist schon oben erwähnt. Es ist dies nicht ganz unersheblich, da man daraus nicht nur auf die Existenz, sondern auch auf eine gewisse Bedeutsamkeit des damaligen Ortes Wandsbeck schließen darf.

Aus dem folgenden Jahrhundert ist leider keine Kunde über Wandsbeck zu und gelangt.

Die nächste fernere Nachricht erhalten wir aus einigen, im Archive des hiesigen Hospitals St. Georg befindlichen Schuldverschreibungen des Hofemeisters gedachter Stiftung, Cord von Wintem oder Winthem v. J. 1514, in welchen derselbe die Einstünfte des Wandsbecker Hofes verpfändet, auch den Wandsbeckern besiehlt, dem Hospitale zu gehorsamen.

Der Besitz dieses Cord von Winthem wird bestätigt durch die Inhaltsanzeige einer Urkunde v. J. 1520 1) sautend:

"Herzog Friedrich verleihet Jacob Mantzauen den Hof Wandesbeck mit dem Dorfe und allem Zubehör bei der Stadt Hamburg belegen, wie es Cord von Winter" (Schreibsoder Druckfehler für von Winthem) "Bürger zu Hamburg auf sein und seines Sohnes Leben verschrieben gewesen, nach deren<sup>2</sup>) Abgang das Gut wieder an die Herrschaft gegen Erlegung von 500 P kommen soll. 1520."

Es ist nun fraglich wer der hier gemeinte Cord von Winthem ist, da der Vater des genannten Hofemeisters und des letzteren ältester Sohn wie er selbst, Cord gehießen haben und Bürger zu Hamburg waren, woselbst alle drei zwischen 1515 und 1518, jedenfalls vor 1520, gestorben zu sein scheinen. Da das Gut nun 1520 an Jacob Rantzau kam, des Hosemeisters von

<sup>1)</sup> In dem Mepertorium v. J. 1671 über die zu Gottorp befindlichen Original-Urkunden, Cap. XXXI. sub tit. Pfandguter, Mo. 25; gedruckt in Falck's Sammlungen zur Kunde des Vaterlandes zc. Vd. III. pag. 318.

<sup>2)</sup> Hier ware wohl richtiger zu lesen "nach deffen," nämlich Jacob Rangau's, Abgange, ba bie Urkunde von feiner Belehnung handelt.

Winthem 2 jüngere Söhne, Jürgen und Christoph, aber viel später starben 1), so können in der Gottorp'schen Urkunde wohl nur die beiden Cord von Winthem, der Hofemeister und sein Sohn, als vormalige Besitzer von Wandsbeck gemeint sein.

Es erhellt nun als Resultat, daß Wandsbeck, etwa gegen Ende des 15 ten Jahrhunderts, diesen beiden Hamburger Bürgern Cord von Winthem zu Lehn gegeben, und nach deren Absterben bald nach 1515, im Jahre 1520 an Jacob Ranzau gekomsmen ist.

Von diesem wissen wir nichts Näheres; daß er identisch gewesen sei mit einem erst i. J. 1552 verstorbenen Jacob Ranzau, Waldemar's Sohn, ist indessen möglich. Jedenfalls kann er Wandsbeck nicht länger als 4—5 Jahre besessen haben, da wir sodann, wie im nächsten Abschnitte gezeigt werden wird, andere Besitzer des Gutes kennen sernen.

Wir haben also schon um 1296 ein zehntpflichtiges landesherrliches Dorf Wantesbeke, welches vor 1306 (falls wir die Schröder'sche Notiz gelten lassen wollen) im erzbischöflichen Besitz, dann in dem des Heinrich von Wedel war, welches, wieder landesherrlich geworden, und aus einem Hofe, Dorfe nebst Zubehör bestehend, etwa in den Jahren 1490 — 1518 die Hamburger Bürger Cord von Winthem und dessen Sohn, so wie etwa von 1520 — 1525 Jacob Nantzau pfand= und leihweise besaßen.

**§.** 3.

Wandsbeck im Besitz der Frau Anna, und ihrer successiven Chemanner bis 1553.

Anna, aus dem alten niederländischen Geschlechte der von Mehre 2) (van Mhere, van dem Mere 1c.) zu Hamburg, eine Tochter

Coolida.

<sup>1)</sup> Ersterer fommt noch 1534, letterer, Christoph von Winthem, als St. Johannis Klosterschreiber Anno 1554 vor.

Diese Mittheilungen verdanken wir dem Herrn Ernst von Winthem, welcher einen sehr umfassenden interessanten Stammbaum seiner mit den hanndverschen und westphälischen von Windheims zusammenhängenden Familie besitzt.

<sup>2)</sup> Wir finden schon 1370 in einem Testament die Namen Hepno und Johannes de Mera. Ferner ausser den Erwähnten und einigen anderen

des Joachim von Mehre und vielleicht eine Enkelin ober Nichte des 1470 zum Rathsherrn erkorenen und 1493 oder 1496 verstorbenen Otto von Mhere, - hatte jum ersten Gemahl 1) den Dr. Heinrich Salsborg, welcher am 9. Juli 1523 Rathsherr, und schon am Petri = Tage 1524 Burgermeister zu hamburg wurde. 2) Im Sommer besselben Jahres 1524 wurde Salsborg von ber Stadt Hamburg zur Krönung Königs Friedrich's I. nach Copenhagen gesendet, welcher ben in vielen hinsichten gleich ausgezeichneten Mann eigenhandig zum Ritter schlug, eine Burbe, welche niemals verleugnet, sondern überall (vielleicht nur nicht bei rathsherrlichen Amtshandlungen) seinem Namen beigefügt erscheint. 3) barf schließen, baß Frau Unna ihren Gemahl auf seiner Gesandt= schaftereise nach Copenhagen begleitet hatte, ba nach einer übri= gens unbeglaubigten Sage, Konig Friedrich I. ber schönen Frau in Gnaden gewogen gewesen sein, und aus koniglicher Huld ihr und ihrem Gatten das Ebelgut Wandsbeck bergestalt geschenkt haben foll, daß es nach Beider Ableben ben nächsten Erben der Frau Anna bestimmt gewesen wäre 1). Diese Schenkung erweist sich indessen unrichtig. Rach bem Zeugnisse bes Ham-

dieses Namens um dieselbe Zeit, noch von 1592—1609 einen Joachim van Mer (Meer, van der Meer), welcher Verwalter der Anno 1585 gestifteten Niederlandischen Armen=Casse war, und den ältesten Nieder= ländischen Contract von 1605 als Erster unterzeichnete.

<sup>1)</sup> Hiernach ist die Vermuthung des Herrn Ober-Auditeurs Dr. Buet, in seinen genealog, und biograph. Notizen 1c. pag. 12 und 13, mit allen ihren Folgerungen, zu berichtigen.

<sup>2)</sup> Salsborg's Bater, Herr Hinrich Salsborg, war 1475 zu Rathe erwählt und 1503 verstorben. Er war Special = College jenes Otto van Mhere. Die angesehene Familie Salsborg, deren Schreibart auch Saleborch, Salsborch, Salzborg, Salzburg, Salzburger, starb, nachtem des Bürgermeisters Enkel, Schöffe zu Edln, jung verstorben war, schon Anno 1557 mit Joach. Salsborg, Kirchgeschwornem zu St. Petri, des Bürgermeisters Bruder, aus.

<sup>3) 3.</sup> B. in den bekannten proconsular. und consular. Fasten: "hinricus Salsborg, Dr. jur. et Miles.

<sup>4)</sup> Rachrichten von Banbebed (1773) pag. 12.

burger Raths 1) hat der Bürgermeister Salsborg, mit dem Gelde seiner Frau, das Lehngut Wandsbeck vom König Friedrich I. gekauft. Das Jahr ist nicht genau zu ermitteln, jedoch da Friedrich I. Anno 1533 starb, und nicht unwahrscheinlich bei jener Copenhagener Gesandtschaftsreise 1523 die Kaufs-Untershandlungen (etwa für den Fall des Abgangs des derzeitigen Besitzers Jacob Ranzau, s. S. 2) angeknüpst worden sind, jedenfalls zwischen diesen Jahren, und zwar wahrscheinlich noch in den 1520 ger Jahren, etwa um 1525, zu bestimmen. In dem gedachten Zeugnisse des Raths lautet es wörtlich:

"—— Wir berichten Ew., daß vordem einer unsers Mittels, Bürgermeister Herr Heinrich Salzburg, Ritter und Doctor, von König Friedrichen zu Dänemarken, Herzogen zu Sleswik, Holestein zc. ein Gut erkaufet, Wandesbeck genennt. Und dieweil die Kaufsumme von seiner ehelichen Hausfrauen Gelde entrichtet, hat er bei hochgedachter königlicher Würde erhalten, daß die Bersschreibung über solch Geld auf seine und seiner Hausfrauen Perssonen Zeit ihres Lebens, und nach ihrem tödtlichen Abgange, auf seiner Hausfrauen nächste Erben, erblich und eigenthümlich gestellet, welche Verschreibung die jetzt regierende königliche Würde für sich und in Vormünderschaft ihrer unmündigen Brüder consirmirt und bestätiget hat."

Der Bürgermeister Salsborg mußte in Folge der Reforsmations "Händel, in welchen er nehst seinen Brüdern Albert und Ivachim sich zur katholischen Parthei der s. g. Iohannislüde hinsneigte, anscheinend seit 1529 sich des Nathstuhls enthalten und 1531 resigniren, worauf er vermuthlich sich nach Wandsbeck zurückzog und daselbst Anno 1534 (wie es heißt in Schwermuth) versstorben ist.

Seine Wittwe, Frau Anna, verblieb den gedachten Versichreibungen gemäß im Besitze Wandsbecks so lange sie lebte.

<sup>1)</sup> Archivalacte: Hinrich von Czesterstiet's Klage beim Reichstammers gericht, wider E. E. Nath zu Hamburg, und zwar dessen Information der Kammergerichts: Procuratoren Dr. Marcus zum Lamb und Dr. Alexander Neissteden, vom 4. December 1555.

Nachdem sie 9 Jahre lang im Wittwenstande verharrt, wählte sie sich im Jahre 1543 einen zweiten Gemahl, den Heinrich von Zestersleth (Czestersliet, Tzesterslyt 1), und zwar, wie E. E. Rath in dem oben angeführten Aftenstück berichtet, gegen den Wunsch ihrer nächsten Blutsfreunde.

Mit diesem ihrem zweiten Gemahl lebte fie nun noch einige Jahre im ungestörten Besite Wandsbecks. Da ihr Sohn erster Che, Heinrich Salsborg (Magister, Licentiat der Rechte und Rath bes Herzogs Carl von Gelbern) und deffen einziger Sohn, ber Schöffe zu Coln, Heinrich Salsborg, bereits vor ihr verstorben waren und ihre zweite Ehe kinderlos blieb, so mag sie wohl daran gedacht haben (wie in den Nachrichten über Wandsbeck p. 13 behauptet wird) die Erbfolge zu Gunften ihres Gatten und zum Nachtheil ber rechtlich nächsten Erben, ihrer Schwestern, zu verändern. An gedachtem Orte heißt es, daß König Christian III. unangesehen seiner früheren Bestätigung ber vom König Friedrich I. verordneten Bestimmungen, unterm 11. Januar 1553 bem Seinrich von Zesterfleth ben Sof Wandsbeck mit allem Zubehör und Gerechtigkeiten als Mannslehn verlichen habe. Ueber bie hieraus entstandenen Streitigkeiten werden wir im folgenden Paragraphen berichten.

Frau Anna muß noch in demselben Jahre 1553 verstorben sein.

Aus einem Inventarium über ihren von den Schwestern zurückgeforderten Nachlaß, entnehmen wir einen Passus, welcher uns über die häusliche Einrichtung des Wandsbecker Schlosses

<sup>1)</sup> In wie fern er mit der im Hannöverschen noch blühenden altniederländischen, schon früh in den Elbmarschen angesessenen Familie von Zestersleth zusammenhängt, war nicht zu ergründen. In den Listen Hamburgischer Würdenträger kommt der Name nicht vor. Uehrigenst erscheint schon im Jahre 1268 ein Johannes de Zestersstet als Grundcigenthümer in Hamburg (Lib. actornm in resignat. hereditatum). Auch wurde das Haus No. 25 auf dem holländischen Broof Anno 1610 einem Oswald von Zestersleth und 1628 einem Eberhard von Zestersleth zugeschrieben. Beide müssen also Hamburger Bürger gewesen sein.

zur Zeit als der Bürgermeister Salsborg und sein Ehe-Nachfolger Zestersleth dort lebten, einigermaaßen unterrichtet.

#### "Item uffm Manbesbede.

- 8 Ober- und Unterbetten mit Pholen, Decklaken und Wullen-Decken,
- 7 Spanbetten (behangene himmelbetten),
- 14 Zinnen Schuffel ober Batten,
- 12 Zinnen Teller,
  - 3 Zinnen kleine Schüssel oder Salfeer (Salzfässer),
  - 3 Zinnen Kannen,
  - 1 große tupferne Ranne,
  - 8 Grapen ober erne (irbene) Tupfen (Topfe),
  - 2 Kessel, 2 Leuchter, 2 Bratspieße, 1 Bratpfanne ober Bratschapen,
  - 3 Brantrebeln ober Brantroben, (?)
- 2 Feuerzangen, 5 doppelte Haken, 1 Zel=Roer, (?)
- 3 viereckigte Tische, 2 lange Tische, 2 kleine Tische, 1 Schloßbank, 2 Schlafbanke."

Als zur Hof= und Landwirthschaft gehörig, werden nach= folgende Gegenstände verzeichnet:

"etliche Tauben=Wende und Vogelgarn, etliche Hasengarn, etliche Fischgarn, Wadengarn, Körbe und Reusen, 8 Kühe, in die 400 Schaafe, in die 40 Geisse oder Ziegen, etliche Schweine, Gänse und Hühner."

#### Endlich folgen noch an Documenten:

"Alle Verschreibungen und Quitanzien des Kaufs halber über den Wandesbeck, sammt den beiden, König Friedrichen und jetzigen König Christians zu Danemarcken Versschreibung, auch über den Wandsbeck, Herrn Heinrich Salzborgen, Rittern, und seiner Hausfrauen Anna gegeben."

Da in diesem Verzeichniß ') nur diesenigen Gegenstände angegeben sind, welche als Frau Anna's Nachlaß und aus ihrem Vermögen angeschafft, von ihren Schwestern erbrechtlich in Ans spruch genommen werden, so dürsen wir schließen, daß sie nur ein Theil des damaligen gesammten Wandsbecker Haus- und Guts-Inventarii, welches gewiß viel inhaltreicher war, gewesen sind.

#### S. 4.

Mandsbedische Erbfolge = Streitigfeiten 1553 - 1557.

Mag nun Heinrich von Zestersleth einen königlichen Berleihungsbrief auszuweisen gehabt haben oder nicht, jedenfalls ist
es gewiß, daß er nach dem Tode seiner Frau Anna noch einige
Jahre Wandsbeck besessen hat, obschon unter Ansechtung der
nächsten Erben seiner Frau, welche ihr Erbsolge-Recht auf die Verschreibung König Friedrich's I. und auf den Umstand stützen,
daß die Kaufsumme aus Anna's Vermögen, also aus dem von
Wehre'schen Familiengut, genommen worden war.

Frau Anna's nächste Erben, nach dem schon früher erfolgten Tode ihrer Descendenz, waren ihre Schwestern Cecilia oder Cillia, geborne von Mehre, des Licentiaten und Canzlers Peter von Spengel<sup>2</sup>) (nicht Sprengel, wie die Nachrichten von Wandsbeck und Buek a. a. D. diesen Namen schreiben) und Elisabeth oder

<sup>1)</sup> Aus dem übrigen größeren Theil dieses nicht uninteressanten Inventarii, welches den Gesammt = Werth aller Gegenstände auf 17000 Gulden angiebt, geht auch hervor, daß der Bürgermeister Salsborg zu Ham= burg in einem seiner Frau Anna gehörigen Brauhause am Fischmarkt, neben Dietrich Fasmar (oder Vasmer) gewohnt hat.

<sup>2)</sup> Sie war schon früher verheirathet gewesen; ihr zweiter Gatte, der Licentiat und sächsische Canzler Peter von Spengel, lebte advocatorisch beschäftigt in Hamburg, bis ihn der Nath daselbst ausweisen ließ, weil er, fälschlich sich für einen kaiserlichen Salvaguardian ausgebend, gegen rechtskräftige Naths-Urtheile freies Geleit ertheilte. Er ging nach Stade, wo er in erzbischössich Bremische Dienste trat, und gegen den Hamburger Nath beim Neichsgerichte ob jener Ausweisung Klage erhob.

Else, geborne von Mehre, bes hiesigen Burgers Georg ober Jürgen von Tzeven 1) Hausfrau.

Aus den fragmentarischen Archival Acten dieses Processes, welchen der Hamburger Rath zu Gunsten der klägerischen Schwestern entschieden zu haben scheint, wogegen Heinrich von Zestersleth an das Reichskammergericht appellirte, ist hier nur aus der obenserwähnten Instruction des Raths an seine Procuratoren Folgendes hervor zu heben:

"— — Als nun gemeld'ter Heinrich Salsborg mit Tobe abgegangen, und feine hausfrau im Wittwenstande in die 9 Jahre gesessen, hat sie sich boch letlich auf Beforberung etlicher Leute hinter ihrer Freunde Wissen und Willen mit heinrich Cesterflieten vereheligt. Wiewohl nun Georg von Czeven, ber ihre Schwester als eine von den nächsten Erben zur Che hat, bamit gar übel zufrieden gewesen, hat er boch, seines Rechtens unverfänglich, die Che vollziehen lassen, und seint barauf der Hauptbrief und die Confirmation uff bas Gut Wandesbeck lautend, samt andern Briefen, Siegeln, filbern und guldene Rleinotern ihm, bem Czesterflieten, zu treuen Händen gelassen worden, ber Zuversicht, wenn seine Hausfrau verstürbe, ber bas Gut Zeit ihres Lebens verschrieben, so sollten alsbann bie Verschreibungen samt bem Gute, Inhalts bes Buchstabens, Georgen von Czevens Hausfrauen und ihren andern Schwestern 2) als den negsten Erben, ungehindert ausgefolget und eingestellet werden 3).

"Als aber nach etlichen Jahren Czesterflietens Hausfrau mit Tode abgegangen, und in der Güter=Inventirung das Original nicht gefunden, auch des Czesterflietens unredliches Berfahren

<sup>1)</sup> Die Familien von Tzeven und von Mhere waren schon früher versschwägert. Aus ersterer waren drei Erichs de Tzevena Mitglieder des Naths, und starben 1450, 1478 und 1504. Diese Familie, deren Name auch von Seven, Zeven und Szeven geschrieben wurde, war schon um 1664 ausgestorben.

<sup>2)</sup> Ausser Cecilie von Spengel also noch eine Schwester, die aber wohl schon vor dem 1553 ausbrechenden Process unverheirathet oder doch kinderlos gestorben sein wird, da sie hier nicht mehr auftritt.

<sup>3)</sup> Auf diese Verhandlungen bezieht sich Zestersteth, wie es scheint, in seinen Erceptionen, in welchen er sie als noch pendent bezeichnet.

und Absicht sich sonsten geoffenbaret, seint die Schwestern klagend wider ihn aufgetreten zc."

Der Proces hatte auch beim Reichstammergerichte einen für bie Schwestern gunftigen Fortgang, indem ein faiferliches Rescript vom 16. Februar 1554 1) die Klägerinnen in ihren wohlerworbenen Rechten zu schützen die Absicht hatte. Dennoch kamen sie nicht fogleich in Wandsbecks Besitz. Roch 1555 wurden für ben kammergerichtlichen Proceß Zeugen ad perpetuam rei memoriam abgehört, aus welcher Zeit auch das mehrgedachte Instructions= schreiben bes Hamburger Raths herrührt. Dann scheint Anno 1556 ein Bergleich zwischen ben Streitenden versucht zu fein, den Zestersteth jedoch zu erfüllen wenig Eifer zeigte und jenseitige Richterfüllung vorschützte. 2) Da wir nun um 1557 den Dr. Abam Traziger als Besiter Wandsbecks finden, biefer aber ber Schwiegersohn bes Georg von Czeven und seiner Frau Elisabeth geborne von Mehre war, so dürfen wir schließen, daß 1557 ein Bergleich zwischen Zesterfleth und Georg von Czeven, vielleicht unter Bermittlung bes Dr. Traziger, welcher etwa burch Entschäbigungsgelber bie Sache zu schlichten unternahm, zu Stande fam.

In Folge solcher Vereinbarung gab Herzog Adolph zu Holsstein das Gut laut Verbriefung d. d. Kiel, Donnerstag nach Antonii 1557, dem Dr. Adam Traziger zu Lehn.

Cecilie von Spengel scheint an diesem Separat-Frieden ihrer Schwester keinen Theil genommen zu haben. Vielleicht hatte man sie auf das übrige Erbtheil der verstorbenen Unna angewiesen.

#### §. 5.

Wandsbeck im Besitz des Dr. Abam Traziger, 1557—1564.

Abam Traziger, Dr. d. R., geb. zu Nürnberg, war von 1550 — 1551 und von 1553 — 1558 Hamburgischer Syndicus, und ein sowohl als Rechtsgelehrter und Staatsmann, wie als Geschichtsschreiber berühmter Mann. Seine ungedruckte Hams

<sup>1)</sup> Machrichten von Wandebed, pag. 13.

<sup>2)</sup> Schreiben des Heinrich Czesterfleth v. J. 1557, Wandesbeck, an E. E. Rath ber Stadt Hamburg.

burgische Chronik existirk in vielen Abschriften als vorzügliche Geschichtsquelle jener Zeiten. Schon 1558 verließ er Hamburg (wo er in der Brandstwiete im damals von Tzevenschen Hause gewohnt haben soll), um als Canzler der Gottorpschen Regierung in Herzoglich Schleswig-Holsteinische Dienste zu treten.

Auf welche Weise er wahrscheinlich burch seine Frau, Gertrud von Tzeven, in Wandsbecks Besitz gekommen ist, wurde im S. 4 Obwohl in Gottorp lebend und oft auf Gefandtschafts= Reisen außer Landes, mag er boch zuweilen in Wandsbeck fich aufgehalten haben, wie bies g. B. einige feiner Briefe an ben Hamburger Rath aus den Jahren 1558, 1559 und 1562, aus Wandesbeck batirt, beweisen. Uebrigens war fein Besit, wenigstens anfänglich, nicht ohne Anfechtung. Bon ber Tante seiner Frau, ber obenerwähnten Cecilie von Spengel, geb. von Mehre, fommt Anno 1558 eine beim Hamburgischen Rath eingereichte Klageschrift gegen ben Syndicum Dr. Adam Traziger vor, welcher ben Hof Wandesbeck "wider Gott, Ehr und Recht felbstwäldiglich eingenommen habe." Db sie etwa auf Anstiften ihres rabulistischen Gatten ben obengebachten Bergleich gleich anfangs ober erst später nach seiner Bollziehung nicht anerkannt hatte, ist nicht ersichtlich. Die Sache wird beigelegt fein, ba nichts weiter als die Rlage= schrift in den Acten vorkommt.

Traziger, dem die Entfernung Wandsbecks von seinem Wohnsitze Gottorp doch wohl lästig wurde, veräußerte es für 7000 H an den berühmten und gelehrten Statthalter des Königs in den Herzogthümern, Heinrich Rantzau, i. J. 1564.

Traziger, welcher i. J. 1575 auch Canonicus und Scholasticus am Hamb. Domstifte geworden war, starb den 17. October 1584 durch einen unglücklichen Fall vom Wagen, bei Rahlstedt, als er grade von Hamburg nach Gottorp reisen wollte. Seine Leiche wurde nach Hamburg gebracht und im Dom beerdigt. Man weiß in Betreff seiner Nachkommen nur von einem Sohne, Friedrich, und von einem Enkel, dem Licentiaten Adam Traziger, welcher eine "Succession" der Hamb. Nathspersonen Anno 1664 zu Stade drucken ließ, und in der Dedication dieses Buches die von Tzeven'sche Familie seiner Großmutter als nunmehr ausgestorben bezeichnet.

S. 6.

Wandsbeck unter heinrich Rangau und feinen Erben, 1564-1614.

Heinrich Ranzau, in vielfacher Hinsicht einer ber ausgezeichnetsten und benkwürdigsten Männer seiner Zeit, königlicher Statthalter in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, auch Amtmann zu Segeberg und Inhaber vieler anderer Würden, ein Beförderer der Reformation, gelehrter Kenner und Beschützer der Künste und Wissenschaften, — kaufte Wandsbeck von dem Gottorpschen Canzler Dr. Abam Traziger, laut Kaufbriefes d. d. Kiel i. J. 1564 Dienstags nach Antonii sub pacto protimiseos erblich für 7000 P. Die von Ranzau beim Herzog Abolf zu Holstein desfalls nachgesuchte Bestätigung und förmliche Belehnung wurde ihm Anfangs verweigert, jedoch unterm 26. October 1564 die Bescheinigung gegeben: daß er daß Lehn gemiethet habe. Erst unterm 8. Juni 1573 wurde vom König Friedrich II. und den Herzogen Iohann dem älteren und Adolf der Lehnbrief ihm und seinen männlichen Erben ertheilt.

Wandsbeck bestand zu dieser Zeit aus dem alten s. g. Schlosse (vermuthlich ziemlich baufällig und nicht geräumig) dem dazu gehörigen schon unter Traziger in der Landes Steuer Matrikel zu 5 Pflügen veranschlagten Ländereien des Vorwerks (Hosseld), 5 Bauerhusen, welche das Dorf bildeten, 6—7 Kathen für ländliche Tagelöhner und noch 12—15 Feuerstellen, welche von Handwerkern und Bandreißern bewohnt wurden, ein noch geringer Ansang des jetzt so volkreichen Fleckens. Sämmtliche Eingesessene, welche als Guts Unterthanen auf Grund und Boden und unter der Jurisdiction der Gutsherrschaft lebten, waren mit dieser zu Alt-Rahlstedt (wo eine Kapelle schon im 12ten Jahrhundert vorstommt) eingepfarrt.

Der von Ranhau gegebene Preis erscheint, wenn man auch den damals höheren Werth des Geldes in Anschlag bringt, nur klein; es ist daher zu vermuthen, daß die frühere Zestersteth'sche Verwaltung das Gut ziemlich verschlechtert hatte, und der gelehrte Staatsmann Traziger dasselbe wieder zu verbessern weder Muße noch Sachkenntniß gehabt hatte. Ranhau's angelegentliche Sorge ist es gewesen, Wandsbeck zu vergrößern und werthvoll zu machen.

Wenn ihn auch seine vielen wichtigen Aemter und Würden selten lange weilen ließen, so ist es doch, nach den vielen daher datirten Briefen gewiß, daß er an diesem Orte, für den er ein zweiter Schöpfer wurde, oft und gern residirt hat.

Schon vier Jahre nach der Erwerbung, i. J. 1568, erbaute er statt des alten Gutshauses ein neues castellartiges, rittermäßiges Schloß, eine Burg mit Wällen und Gräben, die 200 Jahre, bis i. J. 1770 Schimmelmann das jetzige Schloß baute, gestanden hat. Mit jener Burg kam (wie oben erwähnt) der Name Wandesburg statt Wandesbeck auf, der aber nach 1614 dem alten Namen wieder weichen mußte.

In Peter Lindenberg's Beschreibung ber Rangau'schen Burgen, Schlöffer ic. (gebruckt 40 i. J. 1592) kommt p. 53 eine Holzschnitt=Abbildung ber Burg vor, welche sich auch, auscheinend mit bemselben Stocke gedruckt, in ber holsteinischen Chronif bes Andreas Angelus, fol. 1597, p. 193 wiederfindet. Die bamalige Burg hatte, wie die beigegebene lithographirte Abzeichnung bes alten Holzschnittes zeigt, eine ähnliche Form wie bas jetige Schloß, bessen Fundamente mahrscheinlich die alten geblieben sind. Standpunkt des Beschauers ist vor der nach Hamburg zugekehrten, fühmestlichen Seitenmauer bes Schlosses. Bon ber Straße aus trat man burch ein Thor auf einen theils ummauerten, theils mit Waffer umgebenen, bie Landwirthschafte = Gebaube und einen Rüchengarten enthaltenden Sof; von diesem über eine Bugbrücke vor die Vorderfronte der Burg; dieselbe bilbete, wie bas jetige Schloß, ein Oblongum, beffen bem Beschauer zugewendete furze Seite nur einstöckig war, und Licht in ben Burghof einließ. Der Thurm war ber entgegengesetzten mit Giebeln verzierten Seite Ein Graben umgab bie Burg.

Die in jenem Buche angeführte in Stein gehauene Inschrift lautete:

"Henricus Ranzovius, Joannis equitis aurati filius, "castellum hoc Wandesburgum suis sumtibus et impensis "funditus aedificari et exstrui curavit, Anno post partum "Virginis 1568, ut patriae suae sibi carissimae decora et "ornamenta augeret, et sibimetipsi, uxorique et posteris "suis domum pulcram et secessum amoenum pararet."

Auf dem vor einigen Jahren von dem Hamburgischen historisichen Berein lithographirt herausgegebenen Grundrisse Hamburg's vom Jahre 1587 befindet sich rechts oben ebenfalls eine kleine Abzeichnung des Wandsbecker Schlosses, welche, gewiß ohne auf völlige Naturtreue und Genauigkeit Unspruch zu machen, doch ziemlich mit der oben beschriebenen übereinstimmt.

Ranhau's Absicht: Wandsbeck zu vergrößern und zu versichönern, wurde durch seine Gemahlin Christina sehr befördert. Sie war die Tochter (und Erbin) des reichen Herrn Franz von Halle aus dem Hause Orakenburg zu Raden im Hildesheimischen, und seit 1554 vermählt. Nanhau vergrößerte Wandsbeck bald nach dessen Erwerbung durch Ankauf einiger in Neuengamm belegenen Hufen und Zehnten, welche er von dem damaligen Rathsherrn, späteren Bürgermeister Nicolaus Bogeler Lt. in Hamburg († 1587), erstand, der sie früher aus dem Nachlaß des aufgehobenen Klossters Reinfeld erworben hatte.

Demnächst brachte Ranzau einige in dem (seit 1768 Hamsburgischen) Marschdorfe Rethbrook oder Reitbrook radizirte Kornsehnten, welche dem 1530 säcularisirten Kloster Reinbeck gehört hatten, so wie einige bei Kirch-Steinbeck belegene Wiesen, welche das Hamburgische Dom-Capitel ihm gegen jährlichen Zins übersließ, an Wandsbeck. Es ist jedoch zu bemerken, daß diese Erwerbungen möglicherweise nicht von Ranzau, sondern schon früher, bald nach 1530 (mithin von Salsborg), gemacht sind. Die Reitbrooker Abgaben wurden noch in den 1820ger Jahren vom Wandsbecker Hose eingefordert, und werden vermuthlich noch jetzt ershoben, wenn sie nicht abgelöst sind.

Aus den Jahren 1570—1572 kominen Acten vor, aus welchen erhellt, daß Ranhau damals in Differenzen mit seinen Grenznachbarn, den Ehrbaren Oberalten zu Hamburg, als Obrigsteit des dem Heiligen-Geist-Hospital daselbst gehörigen Dorfes Barmbeck (und Eilbeck) gerathen war, welche durch Vermittelung des Raths in einem Vergleich vom 22. April 1572 beigelegt wurden. E. Oberalten versprachen in demselben: zu Gunsten der von dem Herrn Statthalter Ranhau angelegten Wandsbecker Kornmühle das Wasser (den Kuhmühlenteich und dessen Zustüsse) nicht nachtheilig zu stauen, auch den Graben zu erweitern; zc.

Ranhau versprach seinerseits dagegen: zum Besten der Wansderer eine Brücke auf der alten, auch ferner zu gestattenden Landstraße über die Hageböker Furth zu legen, und die Barmsbecker Grenzen nach der neuen Festsetzung anzuerkennen.

Die Grenzen wurden sodann neu regulirt und, wo es erfors derlich war, mit neuen Zeichen versehen, mit Steinen, welche Wandsbeckischer Seits die Buchstaben H. R. (Beinrich Rangau), und Barmbeckischer Seits nach ber bei'm hospital zum heiligen Geist üblichen Weise ein Kreuz in einem runden Kranze aufweisen. An demselben Tage, den 22. April 1572, fam auch zwischen E. Oberalten und Rangau ein noch in origine eristirender Contract zu Stande, uach welchem Erstere (vermuthlich aus freund=nach= barlichen Rücksichten) bem Letteren 34 Stücke Landes auf Hospitals grund an der Wandsbecker Scheidung auf 21 Jahre für 10 ß per Stuck jährlicher hauer verpachteten. Rach Ablauf berfelben, 1593, wurde der Contract auf 15 Jahre, gegen Erhöhung ber Hauer bis auf 1 % per Stuck, verlängert, worauf Anno 1608 Heinrich Rangau's Sohn und Nachfolger, Breido Rangau, ben Contract auf fernere 15 Jahre für 44 H jährliche Pacht fortsette. 1)

Anno 1575 kaufte ber Statthalter von dem Hammer Bauern Wilhelm Sunt 6 Stücke Ackerland, zwischen dem Lübschenbaum und Wandsbeck belegen, und etwas später noch 2 größere Kämpe des Hammer Feldes: den unweit der Wandsbecker Wiesen liesgenden alten Kamp und den Fahren-Kamp, jeder 15 Stücke groß, für 700 P Lübisch.

<sup>1)</sup> In einem alten Renten=Verzeichniß des Hospitals wird gesagt, daß diese 34 Stude Landes schon früheren Besißern Wandsbecks vershäuert gewesen, und auch von Nanhau bereits seit 1565 in Pacht genommen sepen, worauf die Erhöhung der jährlichen Landmiethe Disserenzen herbeigeführt zu haben scheint, welche dann der Contract von 1572 erledigt hat. Auf jene Disserenzen ist der Titel einer (verlorenen) Archivalacte zu beziehen: "Nanhau Ctra. den heilgen Geist zu Hamburg Poto. Erhöhung der jährlichen Abgabe vom Hose Wandsbeck." 1565. Die neueren Besiher Wandsbecks scheinen diese 34 Stücke nicht in Pacht gehabt zu haben, da sie seit geraumer Zeit Hospitalseitig an Hamburgische Angehörige verpachtet sind.

Anno 1597 bereitete Nanzau dem berühmten Astronomen Tycho de Brahe, als er Dänemark und seine Insel Hwen vers lassen mußte, ein Usyl im Schlosse Wandsbeck.

Mit Weib, Kind, Instrumenten und einer Buchdruckerei lebte der gelehrte Flüchtling ein Jahr lang daselbst, wo ihm der Thurm zu seinen astronomischen Observationen eingerichtet war. Mit seinen eigenen Typen ließ er während dieser Zeit durch den Hamburgischen Buchdrucker Philipp von Ohr sein Werk: "Astronomiae instauratae Mechanica" daselbst drucken, wodurch denn Wandsbeck (unter dem damals üblichen Namen Wandsburg) zuserst in der literarischen Welt sich gelehrt genug bekannt machte.

Die neueren Producte der Wandsbecker Presse dürften diesem ersten Erzeugniß sowohl an Wissenschaftlichkeit als an politischer Schuldlosigkeit bedeutend nachstehen. Tycho de Brahe verließ 1598 Wandsbeck, um einem Ruse Kaiser Audolf's II. nach Prag zu folgen. 1)

Der Statthalter Heinrich Ransau starb den 31. December 1599, im 74sten Lebensjahre. Bei der Erbtheilung erhielt sein zweiter Sohn, Breido Ransau, Wandsbeck.

Wenn derselbe sein Gut auch nach Außen hin zu erweitern nicht vermochte, so legte er doch den Grund zu dessen innerer Vergrößerung, indem er es verstand, eine zahlreiche Einwohnersichaft zu gewinnen.

Bandsbeck zu einem Freihafen für Juden, denen er gegen ein mäßiges Schutzeld von 1 Thaler jährlich für die Familie, und Laler für eine Wittwe, die Wohnungsbefugniß gab und bald darauf ihnen auch die Constituirung einer Gemeinde und eine ganz ihren Gesetzen gemäße Lebensweise gestattete. Eine solche Duldung war damals in Nord Deutschland noch wenig erhört, und diese Vortheile, verbunden mit der großen Nähe Hamburgs,

<sup>1)</sup> In den Nachrichten über Wandsbeck wird pag. 17 erzählt, wie das mals viele fürstliche und gelehrte Personen dorthin gekommen seven, um Tocho de Brahe zu sehen. Dieser selbst habe in vielen Briefen, wie auch in einigen (mit abgedruckten) sateinischen Distichen, die Schönheit Wandsbecks und die Ranhau'sche Gastfreiheit geseiert.

wo sie den eigentlichen Tummelplatz ihres gewerblichen Lebens fanden, veranlaßte viele Juden, sich in dem gastlichen Wandsbeck niederzulassen. So bildete sich bort die erste Juden-Gemeinde der ganzen Umgegend, denn in Hamburg selbst war damals noch keine solche anerkannt, und Altona war zu jener Zeit nur wenig mehr als ein Dorf.

Aber auch abgesehen von seiner mosaischen Bevölkerung versmochte Wandsbeck schon zu dieser Zeit durch seine christlichen Handwerker mit dem Hamburgischen Gewerbsleiß zu concurriren. Auf Anhalten der darunter leidenden Zünste wurde schon im Art. 37 des Recesses von 1548, sodann in der Petri Bursprake von 1594 und wiederholt durch Raths und Bürger-Schlüsse vom 8/9. December 1603, vom 3. Mai 1604, und 16. August 1610, das Hereinbringen Wandsbeckischer (wie Altonaischer und Ottensener) Fabrikate, — "Tüch und Werk" verboten, bei Strafe der Consiscation; den Hamburgischen Bürgern wurde untersagt, solchen "uthwendischen" Handwerkern Arbeit zu ertheilen, bei Thaler Strafe.

Breido Rantau, geboren 1556, vermählt mit Sophia von Rosenkrant, starb 1618. Sein einziger Sohn Franz, Statthalter in Dänemark, starb unvermählt.

#### S. 7.

### Wandsbeck, wieder königliche Domaine, 1614—1640.

Wie und warum Wandsbeck von der Familie Rangan versäußert wurde und an den königlichen Lehnsherrn zurückfiel, ershellt nicht, doch wird Christian IV. (regierte von 1588—1648) es von jener Familie gekauft haben. Er setze sogenannte Pensionarien 1) oder Pächter darauf, denen auch die Functionen der Gutsherrschaft in obrigkeitlichen Dingen unterer Instanz übertras

<sup>1)</sup> Ein Domainenpächter hieß damals allgeniein Pensionarius (von Pensio, Pachtgeld), wie z. B. Hamburg das Vorwerk Wohldorf, die Burg Moorburg u. s. w. an solche "Pensionarien" zu verpachten pflegte. Das Verhältniß berselben entsprach dem der heutigen preußischen Domainen-Amtmänner.

gen waren. In den Nachrichten über Wandsbeck pag. 37 heißt es, daß um diese Zeit König Christian IV. den Ort stark vers größert und angehaut habe; auf seinem Besehl senen 24 Wohsnungen in der jetz "lange Reihe" genannten Straße errichtet, wozu die Kosten aus den Einkünsten des Amtes Segeberg gesnommen sepen. Der erste jener Pensionaire war Adam Basilier, der zweite und letzte ein königlicher Oberst, der Ritter Berend von Hagen, genannt Geist, Erbherr auf Gröning und Rohlss dorf, der jedenfalls schon vor 1630 Wandsbeck inne hatte.

Ueber Adam Basilier's Verwaltung ersahren wir nur, daß er zuerst an ein eigenes Gotteshaus in Wandsbeck dachte. Der Ort war, wie oben gesagt, zu Rahlstedt eingepfarrt, die Guts-herrschaft hatte aber schon unter den Ranzau's ihre Andacht in einem dazu bestimmten Zimmer des Schlosses gehalten, wozu man die Bewohner des Orts wohl zuzulassen pflegte. Als nun deren Zahl sich aber so schr mehrte, daß es dort an Raum gebrach, so richtete Basilier im Jahre 1623 ein eigenes Haus in der Straße, die jetzt die lange Reihe heißt, zu gottesdienstlichen Versammlungen ein, und berief als ersten Prediger den 1623 eraminirten und introducirten Candidaten Georg Kaufmann, welcher 1630 eine Pfarre in Riendorf an der Stefnitz erhielt.

Noch verdienter machte sich der Pensionarius Berend von Hagen, genannt Geist, der schon vor 1630 an der Verwaltung gewesen seyn muß, da die Vocation des zweiten Pfarrers, Iohann Holzmann, im Jahre 1630 von ihm unterzeichnet ist. Dieser, aus Wittenberg gebürtig, trat noch selbigen Jahres sein Amt an, und entwickelte ungemeine Thätigkeit für den Bau einer eigentlichen Kirche. Auch Berend von Hagen interessirte sich dafür, Beide wirkten beim Könige (Christian IV.) die Erlaubniß und mehrsache Beiträge aus, veranstalteten Collecten im Holsteinischen Lande, Lübeck und Hamburg, 1) und brachten es dahin, daß schon

Die damaligen betrübten Beiten verringerten wohl sehr den Ertrag dieser Collecten, denn obgleich ein einzelner Hamburger, Peter Schliker, 100 & gespendet hatte, war die Gesammtsumme aller Collecten doch nur 2330 %. Indeß famen königliche Natural : Lieferungen an Holz, Steinen und Kalk hinzu.

1634 die Kirche (auf dem jetigen Plate, früher ein Begräbnißplat,) fertig war und durch den Eutiner Superintendenten, Herrn
Balentin Bredenhardt, feierlichst eingeweiht wurde. Glocke, Thurm
und Uhr kamen erst später hinzu. Das Diocesan = Berhältniß
wurde nun regulirt, Wandsbeck von Rahlstedt abgelöst. Das
jus episcopale (die Kirchenhoheit) gebührte natürlich dem Oberstehnsherrn, dem Könige, das Patronatsrecht der Gutsherrschaft,
(also so lange Wandsbeck königliche Domaine blieb, ebenfalls
dem Könige oder seinem Vertreter,) die Gemeinde, d. h. jeder
christliche Hausbesitzer, hatte dagegen das Recht, unter den vom
Patron präsentirten Candidaten den Pfarrer zu wählen, den dann
der König nur zu consirmiren brauchte.

Unter den später in die Kirche gekommenen Bildern ist auch eins ein Geschenk des reichen Hamburger Kaufmanns Johst von Overbeck. In dem Gewölbe der Kirche bei'm Altar sollen einige Personen der vormaligen Gutsherrschaften bestattet seyn.

Auch die jett schon zahlreich angewachsene Juden-Gemeinde erfreute sich ber Protection bes Pensionairs. In einer Urfunde vom 10. November 1637, 1) unterzeichnet "Berend von Sagen, genannt Geist," wird ben Wandsbecker Juden ein auch von fremben Ifraeliten zu benutender Begrabnisplat "hinter ben langen Wohnungen", bei'm Mühlenbach, eingeräumt. Für jede Leiche aus dem Dorfe sollte & Thaler, für jede fremde Leiche 1 Thaler (an die Gutsherrschaft) gegeben werden. Dieser Plat ist noch in neueren Zeiten auch von den Hamburgischen Ifraeliten, Die beshalb als in einem subordinirten Verhaltniffe zur Wandsbecker Gemeinde stehend angesehen wurden, benutt, bis erst bie neuften Friedensjahre den tributairen Nexus lösten. In derselben Urfunde wird auch den Juden erlaubt, ihr Gebet und übriges Ritualwesen "nach ihrer Manier" zu verrichten, wobei noch für die Gutsherrschaft und den Pastor eine kleine Abgabe ausbedun= Im Jahre 1637 wurde die Kirchenglocke, 326 % gen wird. schwer, welche 11 /3 per & gefostet hatte, aufgehangt und ein= geweiht; ein eigentlicher Thurm fehlte aber noch.

<sup>1)</sup> Abgedruckt in den Machrichten über Wandsbeck, pag. 20. 21.

Der alte Kriegsmann Berend von Hagen, genannt Geist, war auch für die soldatische Ausbildung seiner Wandsbecker bes müht. Die damaligen bedrohlichen Kriegszeiten, mit zahllosen Feuersbrünsten in ihrem Gefolge, veranlaßten ihn, eine vereinigte Schützen- und Brandgilde aus den Wandsbeckern zu bilden. Die Leute löschten gegenseitig ihre brennenden Häuser und trugen den Schaden aus gemeinsamer Casse; daneben beseelte sie der milistairische "Geist" zu so tüchtigen Wassen-Uedungen, daß sie seindslichen Streispartheien unter seiner Anführung die Stirn bieten und mehrmals den Ort gegen solche Marvdeur-Trupps schützen konnten, wenn "der Geist" sie trieb.

#### S. 8.

### Wandsbeck, in Besitz des Grafen Penz, 1640—1645.

Christian, Graf von Penz, Erbherr zu Neuendorf ic., war königlicher Rath, Amtmann zu Steinburg und in Süder Dithsmarschen, Besehlshaber zu Glückstadt und Oberst des königl. Leibsregiments. König Christian IV. schloß mit ihm einen Handel, wonach Penz ihm seinen Antheil an der Stadt Lütjenburg und die Herrschaft Neuendorf abtrat, dagegen aber Wandsheck und baarc 40,000 F Species erhielt. Am 14. Juni 1641 trat Penz seinen neuen Besitz an. Förmliche Lehnsbriese sind übrigens weder ihm noch seinen Besitz-Rachfolgern ertheilt, wenn gleich die Qualität des Gutz als landesherrliches Lehn unverändert blieb.

Bandsbecker Kirchen-Borsteher und mehrere dortige Privatpersonen Händel mit einigen Hamburgern gehabt, und es versucht haben, ihre Gegner vor Holsteinische Gerichte zu ziehen. Auf Anhalten der Bürgermeister und Rathmannen Hamburgs erschien gegen solche Ungebühr ein gedruckter Befehl Kaiser Ferdinands III., vom 13. Juni 1641, worin Paul Dirichsen, Niclas Behr, Jacob Budier, Eurt Remmer und N. Carstens als Borsteher des Gottestauses zu Wandsbeck und Legatarien des Johst von Geisel oder Giesel, nehst folgenden Wandsbeckern: Michel Schmidt, Dietrich Erhorn, Hansen Burdorf, Otto Powisch, Eurt Grönings Erben, Johann Timsen und Hermann Pedichius, namentlich genannt werden.

Graf Penz scheint übrigens wenig für Wandsbeck gefühlt zu haben, schon i. J. 1645 1) verkaufte er das Gut an einen reichen Industriellen, Albert Balthasar Berns oder Berens.

S. 9.

Wandsbeck im Besit ber Familie Berens, 1645—1679.

Albert Balthasar Berens, auch Berns genannt, war ein als königl. Dänischer Hof-Factor erst in Copenhagen, dann in Hamburg etablirter Kausmann gewesen, welcher später zum königl. Dänischen Residenten ("residirender Commissarius") in Hamburg ernannt, nun mit seiner Familie die Früchte seines Fleises in ländlicher Nuhe und Gutsherrlichkeit genießen wollte 2). Er und seine Kinder haben viel für Wandsbeck gethan. — Er kauste das Gut am 8. Dec. 1645 für 39,000 Pepec. und ein Stücksaß Wein. Man sieht, wie das durch Ranzau vergrößerte Gut, seit dessen Acquisition i. J. 1564 für 7000 P, im Preise gestiegen war. Der Handel ward Anno 1646 den 22. Febr. vom König Christian IV. zu Glücksburg consirmirt.

Eine bedeutende Vergrößerung Wandsbecks war des neuen Besitzers erstes Werk. Unter'm 26. Dec. 1646 kaufte er sub pacto de retrovendendo vom Herzoge Friedrich von Holstein die benachsbarten, jedoch zu Rahlstedt eingepfarrt bleibenden, Dörfer Todendorf, jetz Tonndorf, und Hinschenfelde, jedes zu 64 Pflug catastrirt,— so daß jetzt Wandsbeck nebst Pertinenzien für 18 Pfluge zu steuern hatte. Die Mühlen von Rahlstedt und Hinschenfelde gehörten mit in den Kauf. Der Kaufpreis war 12,000 Thaler, die Berens durch Zurückgabe einer Forderung zu diesem Belaufe an den Herzog zahlte. In einer ferneren Convention d. d. Gottorp,

<sup>1)</sup> In der gedruckten Nachricht über Wandsbeck steht hier 1675 statt 1645, welches Jahr indeß nach Vergleichungen aller folgenden Facta sich als das richtige ergiebt.

<sup>2)</sup> Ao. 1562 wurde ein Gabriel Berens (Berendes) Canonicus am Dom. Da der später zu ermählet zweite Sohn des Residenten Berens denselben Vornamen Gabriel führte, so könnte man schließen, daß gedachter Canonicus des Ao. 1602 geborenen Residenten Groß=vater oder Großoheim gewesen.

1648 in octavis trium regum, wurde der Handel bahin confirmirt, daß Berens, gegen Lieferung von 12 metallenen Ranonen für bie Kestung Tonningen, jene Dörfer cum pertinentiis erb= und eigen= thümlich erhielt, mit allen Rechten, die landesfürstliche Oberherrschaft ausgenommen, bem hause holstein jedoch bas jus protimiseos reservirt blieb. Anno 1648 verschönerte er bas burgartige Schloß durch Erneuerung bes Vorderflügels, ohne bessen Befestigung zu vernachlässigen, und gab dem Thurm eine neue Spipe mit einer Uhr. Die Kirche, welcher noch immer ein Thurm fehlte, verdankt ihm diese Zierde. Er veranlaßte 1651 ben König Christian IV. zu unentgeldlichen Ralflieferungen (aus Segeberg), 500 xp werth, den Herzog Friedrich von Holstein zu einer Schenfung von 20 der größten Eichen bes Amtes Trittau, und viele Privatleute, 3. B. feine Gafte, ju Beiträgen; fo gab ein Dberft Beinrich Oldeland 200 . Er felbst bestimmte alle feine gutsherrlichen Strafgelber zu biesem guten 3weck und schoß zinsfrei bie ganze Bausumme vor, — von ber er Anno 1652 etwa 1000 p erließ, worauf fpater, 1654, feine Erben ben Salbo ihrer Forderung, 2000 \$, ber Kirche gang geschenkt haben.

Wandsbeck hatte am 22. Junius 1652 die Ehre, den König und die Königin von Dänemark zu sehen, welche von Altona aus sich "nach Herrn Berens Hof" begaben, "allda zweimal trunken," und Abends wieder nach Glückstadt reiseten. Iwei Jahre darauf wurde die Königin Christina von Schweden von dem Landgrafen von Hessen auf Berens Garten bewirthet 1).

Berens ist nach einer Archival-Notiz den 20. August 1652, 50 Jahre alt, gestorben. Jedenfalls vor 1656, da in diesem Jahre, nachdem der Pfarrer Holzmann, in Folge eines Zwistes mit der Herrschaft, abgegangen, die Bocation seines Nachfolgers, Caspar Michaelis, von der "Wittwe," Frau Elisabeth Berens, geschehen ist. Auch sie vergrößerte Wandsbeck durch Hinzufügung einiger im Hammerbrook erworbenen Wiesen. Die Berens'schen Erben waren ausser seiner Wittwe, seine Söhne Albert Balthasar 2)

<sup>1)</sup> Stelzner, Bb. 111, pag 179 und 699.

<sup>2)</sup> Ob dieser Albert Balthasar Berens identisch ist mit dem Albert Berens, welcher 1662 zu Basel Dr. jur. wurde und auch ein Sohn des Residenten war, muß dahin gestellt bleiben.

und Gabriel, so wie seine Tochter Anna, verehelichte de Wide. Albert Balthasar schloß am 5. Dec. 1664 einen Contract mit den Administratoren des Hospitals zum heil. Geist, unter Consens Ehrb. Oberalten, wonach er gegen  $50x^3$  ein Stück kand bei der Wandsbecker Mühle, auf Barmbecker Gebiet, verliehen erhielt, übrigens unter Reservation der Hoheit.

Zu mehrerer Hebung des Orts erwirkte die Familie Berens vom Landesherrn mehrere gutgemeinte, aber leicht zu mißbrauchende Privilegien, welche später Wandsbeck in den schlechtesten Ruf durchs ganze deutsche Reich gebracht haben.

Anno 1664 ben 30. August nämlich, erließ König Friedrich III. (regierte von 1648—1670), auf Gesuch der Berend'schen Erben, ein Privileg dahin lautend: daß alle ausgetretene (landesslüchtige) Kausseute, Banquerottirer und leichtsunige Debitores, welche nicht gerade boshaftiger Weise ihre Ereditoren betrügen gewollt, — zu Wandsbeck ein geruhsam Aspl, sichere Freistätte und Besugniß zu neuem Gewerbe sinden sollten. Das Gesährliche und leicht und nothwendig zum schlimmsten Betrug Führende dieses Privilegs springt in die Augen. Wandsbeck wurde auch bald die Residenz und neue Heimath aller bösen Falliten, darunter besonders Juden. Anno 1674, den 20. August, wurde dieses in seinen Folgen völkerrechtswidrige Privileg der Familie Berens vom König Christian V. constrmirt. Es ist mit der Constrmation in den Rachrichten über Wandsbeck pag. 28 gedruckt.

Schon unterm 25. August 1671 hatte Gabriel Berens ein noch directer zu Gunsten der Wandsbecker Juden wirkendes Privileg erlassen, dahin lautend: 1) daß alle leicht verderblichen Pfänder schon nach 2 Jahren dem Pfandjuden verfallen sollten, und 2) daß Wandsbeck'sche Juden, die gestohlene Güter aller Art an sich gekauft hätten, nur im Falle des wissentlichen Ankaufs gestohlenen Guts, zur unentgeldlichen Herausgabe anzuhalten seven, — ein

<sup>1)</sup> In dem Patente heißt es: es sen eine beim Gute Wandsbeck seit undenklichen Jahren schon üblich gewesene Gerechtsame der Gutsberrn, solche Flüchtlinge zu "vergleiten" (zu schüßen), damit sie während der Vergleitschaft sicher mit ihren Gläubigern accordiren könnten.

Gesetz, welches, bei Lichte besehen, den wissentlichen dolosen Ankauf entwendeter Sachen, also Diebeshehlerei, privilegirte 1).

Der nachste Zweck aber, Wandsbeck stark zu bevölkern, wurde erreicht; es wimmelte im Orte von Juden, die ihren Tummelplatz in Hamburg, ihre Schlupswinkel und gottesdienstelichen Conventikel in Wandsbeck hatten. Jeder Jude, der sich dort niederließ und zum ersten Male verheirathete, mußte 2 Jahre im Ort wohnen bleiben, wodurch die Bevölkerung sich mehrte. Die Gemeinde hatte 7 Aeltesten, welche die Interna verwalteten und kleine Streitigkeiten schlichteten. Die Hälfte der von ihnen erkannten Geldstrafen und die Cognition in allen übrigen Sachen kam jedoch der Guts Dbrigkeit zu.

In zweien Schreiben bes Gabriel Berens an die Oberalten, als Vorsteher des heiligen Geist-Hospitals in hamburg und Landherren zu Barmbeck, d. d. Wandsbeck 11. April und 1. Juni 1677, beklagt er sich bitter über bie abseiten einiger Barmbecker seinen (Wandsbecker) Juden zugefügten Frevel, und droht mit Repressalien, aus welchen hervorgeht, daß damals die Wandsbecker und Barmbeder eine gemeinschaftliche Brandgilbe beseffen haben. In der Kassung dieser Briefe streitet noch der alte kaufmännische mit bem neuen gutsherrlichen CangleisStyl, 3. B .: "Dero geliebtes vom 29. Marty Anno Correnti 2c." Das bem Schreiben beigefügte Mappen=Siegel erscheint auch charafteristisch: vier sich quadratförmig fassende rechte Bande, umgeben von freisförmig zusammengelegten runden Figurchen, die augenscheinlich Thaler-Aus bem Selm steigt ein mit einem ftucte bedeuten follen. Schwert ober Dolch bewaffneter Urm.

Anna Berens, verehelichte de Wide, stiftete und baute Anno 1674 die Wandsbecker Armen-Wohnungen und bezeigte sich übershaupt sehr wohlthätig. Da nun ihre Mutter und beide Brüder gestorben waren, glaubte sie dem Gutswesen nicht allein vorstehen zu können und verkaufte Wandsbeck nehst Zubehör Anno 1679.

1. 11

<sup>1)</sup> Eine landesherrliche Confirmation dieses Gesetzes findet Ref. nicht, doch darf sie wohl vorausgesetzt werden.

#### S. 10.

## Wandsbeck unter bem Freiherrn Rielmannsegge, 1679 — 1705.

Der eigentliche und contractliche Räufer war der Dänische Etatörath und General-Postmeister Paul von Alingenberg, welcher jedoch noch in demselben Jahre seine contractlichen Rechte und Pflichten dem Freiherrn Friedrich Christian von Kielmannsegge, Raiserl. Rath und Canonicus des Stifts Lübeck ), cedirte. Bon der Kielmannsegge'schen Administration wissen wir wenig mitzutheilen, und nur, daß der Freiherr der Kirche eine Orgel schenkte und daß 1683 die Kirche eine Uhr für den Thurm anschaffte, so wie die Erdauung des Hauses "Marienthal" durch die Baronin, welche es sich zum Wittwensitz bestimmte, sind und aufbewahrt. Dieselbe soll auch einige auf Hamburger Gebiet liegende Stücke Ackerlandes erkauft und zum Gute gelegt haben. Kielmannsegge, welcher übrigens mit seiner Familie auf Wandsbeck wohnte, hatte 84,000 P Spec. dafür gegeben.

Anno 1699 starb der Pastor Michaelis; sein Nachfolger wurde Herr Michael Behrens, vorher in Dithmarschen.

Unno 1705 veräußerte Rielmannsegge Wandsbeck.

#### S. 11.

## Wandsbeck unter Joachim von Ahlefeldt, 1705—1737.

Der Kammerjunker Joachim von Ahlefeldt auf Westensee und Windingen war Rielmannsegge's Schwiegersohn. Er bezahlte für Wandsbeck 65,000 P Kronen und noch 5000 P für das separat verkaufte Haus Marienthal.

Die Ahlefeldt'sche Verwaltung ist nicht die beste gewesen; zwar legte er durch Vertauschung und Arrondirung, so wie mittelst Ausrodung verschiedener Waldstrecken, die Meierei Mühlenbeck an, eine ökonomisch vielbelobte Maaßregel, wodurch sich auch das kleine, geschlossene Hinschendorfer Gehölz gestaltete und dem Gute

<sup>1)</sup> Vielleicht ein Sohn des zu Copenhagen am 8. Juli 1676 gestorbenen Hamburgischen Domprobsten und Herzogl. Holsteinischen Canzlers Joh. Adolph Kielmann von Kielmannsegge.

Wandsbeck erworben murde; - auch veranlagte er im Flecken viele Häuserbauten, — aber der Umstand, daß Ahlefeldt schon seit 1707 das Gut zu verkaufen trachtete, sich also immer als nur transitorischen Besitzer bes Gutes ansehen fonnte, trug bagu bei, daß er weder fur die Dekonomie des hofes, noch fur die obrigkeitliche Regierung bes Fleckens ein scharfes Auge und eine gerechte, starke Sand hatte. Unno 1707 nämlich war Wandsbeck schon an den Land-Syndicus Theodor Bolfmer verkauft, ber aber, insolvent geworden, seine Contractspflichten nicht erfüllen fonnte, weshalb Ahlefelbt ben Bolkmer'schen Creditoren bas Pravenire spielte und sich wieder in Besig Mandsbecks feste, woraus langjährige Processe entstanden; bei dieser Gelegenheit hatte (1707) bas haus holstein sein Unno 1648 vorbehaltenes Räherrecht auf die Dörfer Tonndorf und Hinschenfelde urgirt und ben bamaligen Raufschilling offerirt; die Sache murbe aber belgelegt und blieb ohne Folge. Ahlefeldt hatte das Gut beteriorirt, 3. B. durch Berkauf vom 30. Nov. 1717 bie bazu gehörigen Pachte, Zehnten und Zinsen der Neuengammer Besitzungen für 10,000 28 Spec. an ben fpateren Rathsherrn Johann Abrian Boone veräußert, ber sie nachmals an bas Amt Bergeborf wieder verkaufte. Ahlefeldts Verwaltung hatte die Bevölkerung des Fleckens fich bebeutend vermehrt, unter welcher bie Judenschaft pradominirte, welche fortfuhr, Wandsbeck als Afpl für ihren betrügerischen Handelsverkehr zu betrachten, die obbenannten Privilegien schaamlos zu mißbrauchen, ohne daß Ahlefeldt geneigt war, ihnen Zügel anzulegen und Wandsbecks Reputation wieder in Credit zu bringen. Er vermiethete fogar bas haus Marienthal an einen Gastwirth und bulbete es, bag hier, wie in anderen Schenken bes Drts, schlechte Wirthschaft getrieben werden durfte, so daß Wandsbeck der Zeit auch durch seine Bordell- und Spielhäuser bekannt murde 1). Dazu fam, daß das obengedachte Afpl=Recht für Flüchtlinge nun auch vielfach von Entführern benutt murde; ber Paftor zu Wandsbeck copulirte die der firchlichen Ginsegnung bedürftigen

<sup>1)</sup> Eine Nachricht von den Bordellen, Bettlerherbergen und Diebshehlern zu Wandsbeck vom J. 1734, welche das Hamburger Stadt = Archiv besaß, ist Anno 1842 verbrannt.

fremden Liebespaare ohne Proclamation, ohne obrigkeitliche und elterliche Consense. Erst König Friedrich V. versuchte diesen Mißbräuchen Einhalt zu thun.

Unter Ahlefeldts Verwaltung waren 1713 die Russen nach Wandsbeck gekommen. Ezar Peter Alexiowitz nahm auf der Verfolgung der Schweden unter Steenbock sein Hauptquartier im Schlosse Wandsbeck; als er abzog, residirte die Fürstin Menzikoss nebst Gefolge 12 Wochen lang dort, bis der Czar um Pfingsten aus Tönningen zurückkam und mit seinen Truppen noch 6 Wochen lang blieb. Die Russen zerstörten viele Häuser und Gärten, verzehrten alle Vorräthe für Menschen und Vieh, und hatten, ehe sie abzogen, allein dem Gute Wandsbeck einen Schaden von mehr als 20,000 pp verursacht.

Im Herbste 1715 grassirte die Pest in Wandsbeck; 68 Menschen starben, 31 genasen.

1721 mar König Friedrich IV. in Wandsbeck.

Meistern in Hamburg verzwistet hatten, im Flecken umher.

1726 beschädigte der Blitz den Kirchthurm und 1727 den Schloßthurm.

1728 starb der Pastor Michael Behrens und wurde in der Kirche bei'm Altar begraben. Sein Nachfolger wurde Johann Bredefeldt, später Senior des Segeberger Consistorii.

verloren gegangene Acten, welche über diese Epoche Ausschluß ertheilt hätten; wir kennen nur ihre Titel, z. B. "Nachrichten von den Revenuen des Gutes Wandsbeck. 1720." — "Besorgniß des Hannöverschen Hofes, daß Wandsbeck vom König von Dänesmark zum Rentegut verkaufet werden möchte" (eine etwas unverständliche Bezeichnung). — "Gravamina wider Herrn von Ahlefeldt zu Wandsbeck. 1725." 2c. Aus ferneren Actenstücken ersehen wir, daß Herr von Ahlefeldt, unterstüßt vom königlichen Präsidenten zu Altona, sowohl eine Accisebefreiung des Wandsbecker Biers in Hamburg, als auch die Aushebung des Abzugszehnten der nach Wandsbeck ziehenden Hamburger prätendirt, indessen nicht erlangt habe (1741). In demselben Jahre 1741 hatte Hamburg wieder eine Disserenz mit Ahlefeldt, wegen eines auf dem Rahls

stedter s. g. Pulverhose (Wandsbecker Jurisdiction) erschlagenen armen Hamburgers. Der damalige Guts-Inspector, Secretarius und Justitiarius B. Meggersee, wegen dessen Insolenz der Hamb. Rath schon 1736 gegen Ahleseldt sich beklagt hatte, scheint bei dieser Gelegenheit abermals etwas unhöslich sich geäußert zu haben, weil ihm "a Domino Secretario Senatus Hamb. in litteris nur der Titul ""mein Herr"" gegeben," — der königliche Prässent in Altona rieth, diese Sache dahin zu vergleichen, daß Meggersee von nun an "Wohledler" zu tituliren.

Die "Nachrichten über Wandsbeck" berichten, daß Anno 1737 der Ort wieder landesherrliches Schatull : Gut geworden sei. Da wir aber aus archivalischen Notizen noch 1741 und Anfangs 1742 Herrn von Ahlefeldt als Besitzer von Wandsbeck sinden, so können wir als Zeit des Uebergangs nur das letztgenannte Jahr annehmen.

Es heißt übrigens, daß König Christian IV., welcher von Ahlefeldt's Bemühungen, das Gut zu verkaufen, Kunde hatte, und dasselbe nicht gern in fremden, namentlich nicht in Hambursgischen Händen sehen wollte, Wandsbeck schleunigst gekauft und sogleich in Besitz genommen habe. Näheres über den Kaufpreis wissen wir nicht.

Dagegen erfahren wir ans archivalischen Notizen, baß bereits 1738 die Stadt Hamburg Wandsbeck zu kaufen suchte. Der in Hamburg residirende Hollandische Gefandte, herr v. Mauritius, bot dazu die Hand, indem er statt bes Senats als Käufer figurirte. Später gingen die Raufs=Unterhandlungen mit Ahlefeldt unter bes Licentiaten Boldmann : Namen. Eine Appunctuation wurde jedenfalls, vielleicht auch ein Rauf-Contract unterzeichnet; indeffen kam bie Vollziehung bes Handels nicht zu Stande; eine Notig spricht z. B. von zu treffenden "Mesures wegen ber am 1. Mai 1739 nicht erfolgten Tradition bes Gutes Wandsbeck." Während des hierauf erfolgenden Processes, welchen Lt. Volckmann gegen Herrn von Ahlefeldt bei dem Landgerichte zu Kiel wegen biefer Sache erhub, scheint Beklagter Concurs erklart zu haben, worauf seine Creditoren, welche vielleicht ben Berkauf bes Guts an Hamburg wünschten, jenem Processe beitraten, 1740-1741. Um diese Zeit war es, als der König von Danemark, welcher wohl

auch die geheime Triebfeder aller Schritte, um den Handel mit Hamburg rückgängig zu machen, gewesen sein mag, Wandsbeck kaufte. Die Dänische Rentekammer offerirte übrigens 1740 dem Herrn v. Mauritius, "durch ein Surplus zum Kauf-Pretio Regis Daniae zur Cession und Tradition des Gutes zu gelangen." Hierauf ging man diesseits aber, vermuthlich des zu hohen Surplus wegen, nicht ein, sondern processirte weiter und appellirte 1743 vom Spruche des Kieler Landgerichts an das Reichskammergericht zu Wetzlar peto. denegati processus. Diese Angelegenheit scheint einige Jahre darauf verglichen oder unerledigt liegen geblieben zu sein; nach 1747 wird ihrer nicht mehr erwähnt.

Viel später, Av. 1805, als der damalige Besitzer Wandsbecks, Graf Schimmelmann, das Gut zu verkaufen Willens war, kam der Ankauf desselben noch einmal zur Erwägung des Hamburgischen Senats. Jedoch wurde beschlossen, von diesem Gedanken gänzlich zu abstrahiren.

## S. 12.

Wandsbeck, wiederum ein landesherrliches Schatull=Gut, von 1742—1762.

In dieser Epoche wurde Wandsbeck sogar die Residenz eines deutschen Reichsfürsten. Denn König Christian VI., der es, wie erwähnt, wiederum als königl. Domaine besaß, räumte es sammt dem Niesbrauch der Gutseinkunste, und der Ausübung der guts-herrlichen Rechte, dem Bruder seiner Gemahlin, dem Markgrafen Friedrich Christian von Brandenburg-Culmbach, Dänischen General-Lieutenant, ein, der denn auch sein Hossager vom Jahre 1743—1762 hier gehalten hat, indem Christian des VI. Nachfolger, König Friedrich V., welcher 1746 zur Regierung kam, den Markgrafen auf Wandsbeck beließ, welcher dort 1750 einen mehrstägigen Besuch von seiner Schwester, der verwittweten Königin, empfing.

Als Guts-Inspector und Justitiar zu Wandsbeck kommt in Hamburger Acten 1745 — 1753 der Secretair des Markgrafen, I. F. Riedel, vor. Die Acten betreffen übrigens sowohl Miß-handlungen Wandsbecker Juden, auf Hamburger Gebiet verübt,

als auch Uebergriffe und Ungehörigkeiten des Herrn Riedel, Auslieferungen judischer Betrüger, und die in Hamburg geschehene Arretirung eines Dieners des Markgrafen.

1749 erhielt der Pastor Bredefeldt wegen seines hohen Alters den Bramstedter Catecheten Daniel Hermes zum Adjuncten, und 1752, ba Hermes als Pastor zu horn in der Grafschaft Rankau abging, ben Candidaten Tobias Menzel. 1756 ftarb Bredefeldt, Menzel ward Pastor, nahm aber 1758 eine Pfarre in Berne bei Delmenhorst an, worauf Johann Friedrich hasse Pastor zu Wandsbeck wurde. Um diese Zeit war nun der bose Ruf Wands= becks auf's Höchste gestiegen. Das in gang Deutschland bamals im Schwange gehende Sprichwort: "bas gilt zu Wandsbeck" -"Wandsbecker Recht", wenn man eine exorbitante Schwindelei, Betrügerei, ein Unbestraftbleiben bes Berbrechens bezeichnen wollte, giebt einen Beweis dafür. Konig Friedrich V. hatte endlich ein Einsehen. Er schickte im Jahre 1752 ein eigenes Inquisitions= Tribunal nach Wandsbeck, welches bie zunächst vorliegenden schreiendsten Fälle untersuchte, bestrafte, bann überhaupt ben Ort von den berüchtigtsten Uebelthätern säuberte und eine ordentliche Polizei= und Justiz-Berfassung in's Leben setzte, worauf ber König jenes verderbliche Privileg vom 25. August 1671 in Betreff ber gestohlenen Guter unterm 28. October 1754 caffirte und annullirte, auch dem Mißbrauche des Privilegs vom 30. August 1664 vorbeugte. Dafür verlieh er dem Flecken Anno 1759 ein im Jahre 1768 noch erweitertes Jahrmarkts-Privilegium, welches noch bis auf die heutige Zeit eine goldne Erndte für die Wandsbecker gu Wege zu bringen pflegt. Bum August-Marktrage 1832 follen bie von anderen Seiten herbeigeströmten Marktgafte ungerechnet allein am Lübschen Baum ihrer 15,000 passirt senn. 1) Die befonders von 1834—1840 stark besuchten, auf dem Juthorner Felde abgehaltenen "hamburg-Wandsbecker" Pferderennen, mahrend beren 3-4tägiger Dauer auch das Hafardspiel geduldet wurde, mogen indeß leicht das Doppelte jener Menschenzahl nach Mandsbeck geführt haben.

<sup>1)</sup> Sanfen, Chronif von Wandsbeck, pag. 65.

S. 13.

Wandsbeck, im Besitz der Schimmelmann'schen Familie, seit 1762.

König Friedrich V. verkaufte bas ganze Gut Wandsbeck mit Bubehörungen im Jahre 1762 für 110,000 p an feinen Geheimen Rath, ben Freiherrn (späteren Grafen und fonigl. Danischen Schatzmeister) heinrich Carl von Schimmelmann, General-Intendanten bes Commercii, Envoyé extraordinaire bei ben Staaten des Niedersächsischen Kreises, Erbherrn auf Lindenborg und Ahrens= burg ic., ber Zeit in hamburg resibirend; eine ber Bedingungen war die: daß Wandsbeck ohne Vorwissen und Genehmigung der Danischen Regierung nicht veräußert werden follte. nicht in dem Plan dieser kurzen historischen Notizen liegen, die bei den dankbaren Wandsbeckern noch in frischer Erinnerung lebenden Verdienste der gräflich Schimmelmann'schen Familie um Wandsbeck und bas immer zunehmende Wachsen und Gedeihen des Fleckens umständlich barzulegen. Diese Dinge, namentlich sofern sie den Un= und Ausbau bes Ortes, seine öffentlichen und gemeinnützigen Unstalten und bie Wohlfahrt seiner Bevölkerung, so wie die Verschönerung bes Gutes betreffen, findet man neben vielen interessanten, topographischen und statistischen Nachrichten der neueren Zeit, in einer fleinen Druckschrift bes gegenwärtigen dortigen Predigers, des Herrn Adolph Ulrich Hansen 1), welcher in den historischen Abschnitten seines Buches hauptsächlich die oft genannten "Nachrichten über Wandsbeck" von 1773 benutzt zu haben scheint. Der Bollständigfeit wegen mögen jedoch folgende furze Notizen hier ihren Plat finden.

Aus Acten d. J. 1764—1770 erhellt, daß damals als Schimmelmann'scher Justitiar und Ober=Inspector der Canzleis, dann Legat.-Rath Christian August Kunad sungirte, derselbe, der auch in Hamburg als Gesandtschafts-Secretair in Schimmelmanns Abwesenheit dessen diplomatische Geschäfte wahrnahm. Die Acten betreffen u. a. auch wieder einige Entführungen, für welche der

<sup>1)</sup> Chronif von Wandsbeck, entworfen von A. U. Hansen zc. Altona, Auc. 1834.

Ort also noch immer einige Anziehungskraft gehabt haben muß. Während die früheren Justitiare ihr eigenes Siegel als amtliches brauchten, kommt 1764 zuerst ein Gerichtssiegel vor, das Schimsmelmann'sche Wappen enthaltend, mit der Umschrift "Freiherrliches Gericht zu Wandsbeck."

Anno 1770 und 1771 wurden die Beränderungen und Berschönerungen des Schlosses und des Parks begonnen und auf dem Hofe die Stall und Neben Gebäude neu erbaut. 1773 nahm man den Reubau des Schlosses in Angriff, nachdem die alten Gräben größtentheils zugeworfen und die castellartigen Umgebungen entfernt waren. In dem ohne Zweisel damals modischen Bau Styl des Schlosses wird man Aehnlichseiten mit dem des Hamburgischen Waisenhauses und anderer Gebäude aus jener Zeit sinden; die große Michaelis Kirche scheint dem Laien ebenmäßig demselben, nur viel großartiger ausgeführten, Styl anzugehören. Dann wurden die Park-Anlagen gemacht. Der vormalige Wald i), schon in den früheren Zeiten sehr gelichtet, wurde in ein Lustgehölz umgewandelt; eine vortressliche Colonade von Bildsäulen, Urnen 2c., in Dresden angekauft, erregte damals viel Aussehen.

Später wurden die besten Stücke wohlfeil verkauft und die übrigen den Unbilden des Wetters und der muthwilligen Jugend, wie zu ersehen, Preis gegeben.

Alls 1769 der Pastor Hasse Probst in Segeberg ward, wurde Gotthard Emanuel Hahn sein Nachfolger. Nach dessen Ao. 1772 erfolgten Tode erhielt Johann Niclaus Milow die Pfarre, worauf, als er 1795 verstarb, Jac. Arnold Diedr. Schröder 1796 gewählt wurde. Derselbe verstarb 1831, worauf 1832 Herr Adolph Ulrich Hansen das Pastorat zu Wandsbeck erhielt.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurde auch der Neubau der Kirche und des Pastorathauses vorgenommen. Der 1651 von Berens gebaute Thurm und die um 1700 von der

<sup>1)</sup> Man darf annehmen, daß der Grund und Boden des heutigen Fleckens zum Theil noch um 1700 mit Wald besetzt war, die schönen alten Bäume vor dem Schloßhofe und der Kirche zeugen davon als Ueberreste.

Familie Rielmannsegge geschenkte Orgel verblieben der neuen Rirche, welche dem Thurme von einer anderen Seite angebaut wurde, so daß man während des Baues die alte noch benutzen konnte. Daher kommt es, daß der Thurm jetzt im Nordosten der Kirche steht. Im Jahre 1800 wurde dieselbe eingeweiht. Die Schimmelmann'sche Familie hat ein Capital von 3000 p zur Unterhaltung der Kirche so wie der ebenfalls damals erbauten grässichen Begräbniß-Rapelle, worin der Schatzmeister Schimmelsmann und Gemahlin beigesetzt sind, geschenkt.

Die Schimmelmann'sche Berwaltung war für Wandsbeck in jeder hinsicht höchst segensreich. Durch ihre gemeinnützigen Bestresbungen hoben sich die Gewerbe der immer wachsenden Bevölkerung. Fabriken wurden angelegt. Wohlhabende Hamburger suchten hier ihre Sommerwohnungen. Eine Apotheke kam hierher, 1783 auch ein Postcomptoir. Die in mancher Beziehung verderblichen Wirstungen des damals auch hier gezogenen königl. Dänischen Lotto's wußte der Gutsherr zu mildern, indem er es erwirkte, daß von der jedesmaligen Wandsbecker Lotto-Ziehung 2 pro Sent des Netto-Gewinnes an die (von der Wittwe Berens 1674 gestisteten) Armenhäuser sielen, deren Oberleitung er sich vorbehielt. Dieses milde Institut besaß 1834 schon über 80,000 P. Capital, und wirkt, neben der allgemeinen Armen-Anstalt des Fleckens, sehr wohlthätig.

Auch in der Literatur wurde Wandsbeck in dieser Epoche wieder bekannt, und zwar erst in unrühmlicher, dann in sehr rühmlicher Weise. 1) In der Mitte der 1760ger Jahre erschienen nämlich dort die "Wandsbeckischen Zeitungen," 6—8 Stück wöchentlich, wie es scheint, ein Organ sowohl der Frivolität und Irreligiosität, als der Hamburgischen Lästerungs= und Verleum=dungssucht, welches den benachbarten Flecken nur zum Druckort wählte und von Hamburg aus redigirt wurde. Das Hamb. Ministerium nennt in einer Eingabe an den Senat vom April 1765 diese Zeitungen "versluchungswürdig" und "verabscheuungs= werth", und erachtet es für seine Pslicht, da leider der Arm der Obrigkeit weder ihre Entstehung noch ihre große Verbreitung

<sup>1)</sup> Das im Jahre 1755 in Wandsbeck gedruckte Journal ", der plauder= hafte Postillon" kennt Ref. nur dem Titel nach.

hieselbst zu hindern im Stande, von der Kanzel vor "solchen Auswürfen der Hölle" zu warnen. — Die i. J. 1775 und 1776 (vielleicht auch früher und später) in Wandsbeck erschienene Zeitung wurde von dem Hamb. Buchdrucker Bode herausgegeben.

Jedenfalls ehrenvoller wurde Wandsbecks Name in der Literatur bekannt, seit der ehrwürdige Matthias Claudius den in mancher Hinsicht unübertrefslichen "Wandsbecker Boten" heraussgab. Er lebte schon 1772 hier und seit 1777 ununterbrochen und wohnte in einem selbst gebauten Hause an der Lübecker Straße, wo er 1815 den 21. Jan. starb. Ein eisernes Areuz auf dem Kirchhofe bezeichnet sein Grab. Bor einigen Jahren wurde auch im Schloßpark dem Wandsbecker Boten ein einfacher Denkstein gesetzt. Zu Claudius Zeiten weilten auch andere gelehrte Männer und Schriftsteller hier, z. B. Joh. Heinrich Boß von 1776—1778.

Das letzte Mal, wo Wandsbecks Name durch die Presse bekannt wird, war um die Zeit, als der Debit des "Wandssecker Omnibus," des "Intelligenzblattes für Wandsbeck" in Hamburg verboten wurde (1842—1845). Manche Hamburger werden dies Blatt noch nicht vergessen haben. Tycho de Brahe,—Matthias Claudius, — der "plauderhafte Postillon," — die Verfasser der "Wandsbeckischen Blätter" von 1765, und des "Wandsbecker Intelligenzblattes" von 1845 — sind die Träger des literarischen Ruhmes Wandsbecks.

Unter völlig veränderten Berhältnissen hatte Wandsbeck schon vor Schimmelmann's Verwaltung aufgehört, einer zahlreichen Judenschast zum Wohnsitz zu dienen. Im Jahre 1771 betrug freilich das von derselben entrichtete (später aufgehobene) Schutz- geld noch 250%, indeß wohnten nur 6—7 Familien im Ort, die übrigen Contribuenten, welche sich nur zu der Gemeinde hielten, lebten auswärts.

Daß Schimmelmann bereits 1805 Wandsbeck zu verkaufen Willens war und der Hamburgische Senat den Plan, es zu erstehen, erwog und verwarf, ist bereits oben, Ende §. 11, gesagt. Ein theilweiser Verkauf kam aber bald darauf zu Stande.

Anno 1807 nämlich, als bereits der Schatzmeister Graf H. C. von Schimmelmann gestorben und dessen Sohn, Graf C. von Schimmelmann in Wandsbecks Besitz war, wurde laut KaufContracts d. d. Altona, 31. März 1807, die Hälfte des bisherigen Gutes Wandsbecks an die Krone Dänemark für 165,000 perfauft. Der nunmehr königliche, zur Contribution auf 9 Pflüge veranschlagte Untheil umfaßt den Flecken Wandsbeck (bis auf das Schloß und dessen Pertinenzien), die Dörfer Hinschenfelde und Tonndorf, nebst deren Zubehörungen (Wendemuth 1), Lohe, Kupferdamm, Pulverhof) und alle am rechten User des Wansbachs belegenen Hof-Felder und Wiesen, und wird in ökonomischer, polizeilicher und gerichtlicher Hinsicht besonders verwaltet.

Der gräfliche, ebenfalls auf 9 Pflüge veranschlagte und als Familien-Fibeicommiß bestätigte Antheil umfaßt: das Schloß und Nebenhäuser, einige an den Schloßgarten stoßende Gebäude, den Park und das Gehölz, das Borwerk (Pachthof), den Meierhof Mühlenbeck, einige Häuser an der Nahlstedter Landstraße, mit dem dort belegenen Wirthshause "Hopfenkarre," die s. Kikenkathen, an dem vom Borwerke nach Horn sührenden Wege, das Wirthsund Jägerhaus Jüthorn?) und einige Erbpachtstellen, — ein Areal von 815 Tonnen (à 240 Quadrat-Ruthen), worunter 56 Tonnen Wiesen und 95 Tonnen Waldung, oder 661 Steuertonnen zu 66,100 & Steuerwerth.

Daß das Gut niemals an Hamburg verkauft werden darf, ist Contracts=Bedingung.

Während der französischen Occupation Hamburg's hat der Marschall Davoust nebst Gefolge nicht selten auf dem Wands-becker Schlosse gehauset und banquettirt.

Im Jahr 1830 wurde dasselbe, um eventuell als Asyl für den vertriebenen König von Frankreich, Carl X., zn dienen, zwar besichtigt, jedoch zu klein befunden.

Während des letzten Arieges 1848—1850 diente das Schloß als Militair=Lazareth.

<sup>1)</sup> Ueber die Entstehung Wendemuths, deffen auffallender Name zu mancher irrigen Deutung Anlaß gegeben hat, ift nichts zu ermitteln gewesen.

<sup>2)</sup> Auch über Jüthorns Ursprung fand sich keine Motiz. Uebrigens ist Jütshorns Wirthshaus durch gelegentliche "Commersche" Hamburgischer Gymnasiasten und vortrefsiche Milch, — Jüthorns Waldrevier
durch wohlthätige Einsamkeit, Nachtigallens und Mückens Reichthum,
— Jüthorns Gefilde als Kampsplaß Hamburgischer Duellanten
und benachbarter ebenso eifriger Sportsmen, bekannt genug.

## XXI.

## Der theologische Charakter des Albert Krang.

Bon C. Mondeberg, Prediger zu St. Nifolai.

"O frater, abi in cellam tuam et dic: Misereri mei Deus!" rief Albert Krant aus, als er, nicht lange vor seinem Tobe, zuerst von Luther's Auftreten hörte. Diese Worte find bis jest fast immer als Ausbruck ber Zustimmung eines Mannes angesehen, ber bie Macht ber Finsterniß, die damals in der Kirche herrschte, kennen gelernt hatte. "Er wollte bamit sagen", schreibt Chytraeus, 1) "baß ein solches Unternehmen gegen die Papste, beren Unsehen und Macht ben größten Königen ein Schrecken mar, von Seiten eines niedrigen Monches eitel und vergeblich senn würde." Pantaleon 2) umschreibt ben Ausspruch bes Krant, "Luther habe zwar eine sehr gute Sache angefangen, aber er sen viel zu geringe, um eine so große Sache zu Ende zu führen." - Reuerbings haben wir indeß erfahren, daß dies "warnende Worte gewesen sind, die ber bekannte Canonicus dem vermeintlichen Reformator zugerufen, ba er prophetisch im Geiste vorhergesehen zu haben schien, welche unheilvolle Früchte die Theses, welche an die Schloffirche zu Wittenberg geheftet waren, tragen wurden!" Bang ohne Vorgänger ist der Verfasser der "Geschichte der katholischen

<sup>1)</sup> Saxonia l. VII. p. 223 (ed. Lips. 1593.)

<sup>2)</sup> Prosographia vir. illustr. Basel 1565.

Gemeinden zu Hamburg und Altona" 1) nicht gewesen. Moreri schreibt in seinem Grand Dictionnaire historique 2): Ce fut en cette année (1517), que Martin Luther commença de prêcher contre l'Eglise. Crantz deplora à l'heure de la mort, ce malheur, qu'il avoit prédit durant sa vie. On assure, qu' à ce moment il répéta souvent ces paroles, en parlant contre le même Luther: Frater, abi in cellam et dic: Miserere mei Deus. Auch Pierre Victor Capet in seiner Schrift: La condamnation de Calvin par luy mesme, 3) scheint bem beizustimmen, wenn er schreibt: David Chytraeus, Lutheran, escrit librement de Luther, qu'ayant fait voir de ses oeuvres par honneur à ce grand Docteur Albert Cranzius, il luy dit: "Fili, revertere in culiculum tuum et dic:" Miserere mei Deus "Luy donnant à entendre, qu'il n'y avoit rien de bon". Und P. Bayle hält mit Unrecht die Anführung bes Moreri für ein Zeichen, daß biefer wenig Glauben verdiene, da Moreri nicht, wie Bayle annimt, den Melchior Adam, son= bern ben Pantaleon vor sich gehabt hat. — Aber es fragt sich, ob die Franzosen und der neue katholische Ausleger ein Recht gehabt haben, ben Worten bes Krant einen Luthers Werk verdammenden Sinn zu geben. Aus ben Worten felbst geht dies so wenig hervor, wie wir behaupten mochten, daß die Worte nur die gewöhnliche Deutung der Protestanten, welche übrigens auch Katholifen billigen, zulassen. Und sollen wir biese lettere für eine "fünstliche Interpretation" halten, so muß uns bewiesen werden, daß Krant unmöglich so über Luther habe urthei= Wir wollen bagegen barzuthun suchen, baß len können. theologische Charafter, ben bas Leben und die Schriften des Albert Krang barstellen, allein die gewöhnliche Auslegung ber Worte rechtfertigt.

Albert Krant war ein Mann, der als Mensch ebenso geachtet war bei seinen Zeitgenossen, wie als Schriftsteller bei der Nach= welt. Es ist gewiß ein seltenes Zeugniß für das Ansehn, das er genoß, daß allein um seinetwegen die alten Statuten des

<sup>1)</sup> Schaffhausen, 1850. S. 4.

<sup>2)</sup> Amsterd. 1724 s. v. Krantz.

<sup>3)</sup> A Paris, MDXCVII. Premiere partie p. 41.

Hamburgischen Domcapitels umgeandert wurden. So schwer zu glauben bies fur ben, ber bie Festigkeit und Bahigkeit ber Ginrichtungen in der katholischen Kirche kennt, senn mag; so geht dies doch deutlich aus ben Acten hervor. Als Krant nämlich zuerst nur Lector primarius, und als solcher Canonicus, aber ohne Sit und Stimme im Capitel war, konnten bie andern Domherren seiner Gegenwart in ihren Versammlungen nicht entrathen, und gingen beshalb mit einem Gesuche an ben Erzbischof Johann von Bremen und bann an den Papst Julius II., bas Canonicat und bie Praebende bes Lectors ber Theologie gang erloschen zu lassen, und bafür bas erfte große Canonicat mit ber bazu gehörigen Pfrunde dem Lector der Theologie zu verleihen. Dies geschah im Jahre 1508. Daß ber Hauptgrund für biese Beränderung der Wunsch war, "bei den damaligen bedrohlichen Zeitläuften bes Rathes," nicht "von gelehrten und flugen Mannern" überhaupt, sondern gerade unsers Krangens "nicht zu entbehren," erhellt daraus, daß noch zu Krangens Lebzeiten, im Jahre 1515, als er als Decan wirklicher Canonicus war, und also auch den geheimen Berathungen ber Domherren beiwohnen durfte, die alte Ordnung mit ber Lectur vom Capitel, mit Bewilligung bes Erzbischofes und des Papstes wieder hergestellt wurde. 1) In Rostock war Krant schon 1482 Rector ber Universität gewesen; erst 10 Jahre später, 1492, ward er nach Hamburg zurückgerufen, aber schon vorher, im Jahre 1489, ging er als Syndicus et Procurator Dominorum Proconsulum von Lübeck und Hamburg 2), nach Wismar, um die Streitigkeiten awischen bem Bergoge von Medlenburg und der Stadt Rostock beizulegen. Rach seiner Heimkehr in die Baterstadt muß Krant schon bald wieder in Stadtgeschäften thatig gewesen seyn, benn unter ben Ausgaben ber Stadt vom Jahre 1494 finden sich 36 tal. propinata Do. A. Crantze Doct. pro certis diligenciis, fatigis et laboribus civitati impensis in eorum negociis, und später hat Krant, vom Jahre 1500 an,

<sup>1)</sup> Die Acten über diese Angelegenheit sind uns vollständig mitgetheilt von Ed. Meyer, in der Geschichte des Hamburgischen Schulwesens, S. 77 u. 421 ff.

<sup>2)</sup> Hamburg. Bibliotheca historica. Die erste Centurie (1715) S. 3.

wie Wilcens schreibt, jährlich 60 tal. als Honorar erhalten. 1) Unter den ihm übertragenen Gesandtschaften wird besonders die nach England und Frankreich hervorgehoben, welche von 1497 bis 1499 dauerte; innerhalb der Stadt war Krant die Mittelperson bei den Streitigkeiten des Capitels und des Nathes. Aber auch auswärtige Fürsten bedienten sich des Scharssumes und der Gelehrsamkeit des Hamburgischen Canonicus, und es zeugt von seiner anerkannten Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit, daß der König Johann von Dänemark und der Herzog Friedrich von Holstein im Jahre 1500 ihn erwählten zum Schiedsrichter bei ihrem Streite mit den Dithmarsen. Nach diesen Ansührungen klingt es freilich komisch genug, wenn Moreri von Krantsschreibt: Cependant, pour n'avoir point de part aux désordres de son siècle, il sit son plaisir de la solitude de son cadinet, où il composa les ouvrages, que nous avons de lui.

Als Schriftsteller hat Krantz sich sehr widersprechende Urtheile gefallen lassen mussen 2). Während Einige ihn als Plagiarins hinstellen, der ganze Abschnitte aus fremden Schriften in seine Bücher aufgenommen, haben Andere ihm zum Borwurf gemacht, daß er die Aussprüche Anderer verstümmelt und verfälscht wiedergegeben. Selbst neuere Historifer greifen seine Zuverlässigfeit hart an 3). Die entgegengesetzten Urtheile zeugen nur, wie ich meine, von Krantzens Fleiß und selbstständigem Urtheil. Er macht gar nicht Hehl daraus, daß er aus anderen Schriften geschöpft; nein, er führt ganze Reihen von Büchern an, die er benutzt hat 4); aber wer nur einige alte Chronifen gelesen hat, kennt nicht diese Art der Geschichtschreibung jener Zeit, die aus verschiedenen

<sup>1)</sup> Vom Archivar Wilcens ist das "Leben des berühmten D. Alberti Crantzii. 2te Aufl. Hamburg 1729." In den Auszügen aus den Stadtrechnungen, die Herr Dr. Laurent und erhalten hat, steht nur beim Jahre 1516: 60 tal. Dno. Alberto Cransz pro annuo salario.

<sup>2)</sup> S. Molleri Cimbr. litt. t. III. p. 379.

<sup>3)</sup> Nordalbing. Studien. Bb. 3. Thl. 1. S. 47. 51.

<sup>4) 3.</sup>B. Wandal. 1. 2, 42: ait Helmoldus, cujus haec sunt fere ad verbum omnia. Bergl. das. c. 17. 1. 5, 8. Saxonia Praes. 1. V. c. 14. Metrop. 1. 8, 2: Albertus Stadensis abbas, quem sequimur authorem etc. 1. 6. c. 19. 20. 22.

Büchern ein neues macht? Krant jedoch konnte sich nicht mit bem Abschreiben begnügen; er las mit Kritif und stellte bie Bege= benheiten nach seiner Unficht bar, wenn er meinte, sein Bormann habe sich geirrt; ließ Worte und Sate aus, oder schob seine Bemerkungen bazwischen 1). Daß er nicht immer bas Richtige getroffen, ja, oft sich geirrt, auch wohl fernliegende Begebenheiten verwechselt, wer will ihm bas hoch anrechnen bei ber Rargheit. seiner Quellen? Berücksichtigt wird auch lange nicht genug bei ber Beurtheilung von Krant Schriften, daß die Geschichtsbücher alle nicht von dem Verfasser selbst, sondern erst nach seinem Tode herausgegeben find; bie Wandalia 1519; im Jahr barauf bie Saxonia; bas Chronicon Regnorum Aquilonarium, Daniae, Sueciae et Norwagiae ist erst viel später von Henricus von Eppendorf bei einem Decane zu Coln gefunden und 1545 in einer Ueber= setzung, 1546 aber erst Lateinisch veröffentlicht 2); die Metropolis endlich ist zuerst 1548 zu Basel gedruckt.3) Krant hat zwar bie Saxonia schon 1500 beendigt 4) und sich in dieser auf die Wandalia 5), bie Dania 6), wie auf die Metropolis 7) bezogen; aber daß diese letteren bis 1504 fortgeführt find, zeigt schon, daß Rrant an den Schriften fortgearbeitet hat, aber noch nicht Zeit gefunden, die lette hand anzulegen. Daraus erklärt sich auch die große Verschiedenheit im Stil und in der Darstellungs= weise bei ben verschiedenen Werken. Diese Geschichtsbucher halte ich baher für Privatarbeiten, die Krant wenigstens in ber Form, in ber sie vorliegen, nicht für ben Druck bestimmt hat; Zeugnisse find fie seines Fleißes und seiner Gelehrsamkeit, und in sich so tüchtig, daß sie, als sie, mehr als ein Menschenalter nach bes Berfassers Tode, zuerst mehr beachtet wurden, in immer neuen

<sup>1)</sup> Wandal. I. 2, 42. Saxon. I. V. c, 6. 1. VII. 8. Metrop. IV. c. 35.

<sup>2)</sup> Hamburger bibl. histor. Centurie I. S. 17.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst S. 14. Jocher führt zwar eine Straßburger Ausgabe der Suecia vom J. 1514 an, doch steht diese Angabe ganz vereinzelt.

<sup>4)</sup> L. IV. c. 26.

<sup>5)</sup> L. IV. c. 34. V, 27. VI, 19.

<sup>6)</sup> L. IV. c. 19.

<sup>7)</sup> L. V, c. 1. L. VI, c. 11. 45.

Ausgaben erschienen 1); aber bennoch lassen sie den Zweisel zu, ob sie auch als Zeugen dienen dürsen, um den theologischen Charafter von Kranß darzustellen. Die päpstliche Eurie hat Alberti Crantzii opera, unter Clemens VIII., in den Index der verbotenen Bücher gesetzt, "bis sie von den Zusätzen der Protestanten gereinigt sepen;" allein dies kann uns kein Hinderniß seyn, da Bellarmin selbst sagt, daß dies Berbot nur wegen der impiae notae ad marginem additae erschienen sey 2), und Possevin die Frankfurter Ausgabe als die verdächtige bezeichnet 3), und da wir nur den Tert selbst und zwar nach den Colner, also nach katholischen, Ausgaben berücksichtigen. Dazu kommt, daß wir, um den theologischen Charafter unsers Kranß zu erkennen, nicht nöthig haben, bei den historischen Schriften stehen zu bleiben.

Die philosophischen Schriften zwar würden, wenn auch die Commentare zum Aristoteles, die in der Pauliner Bibliothek zu Leipzig ausbewahrt waren 4), gedruckt worden wären, wohl weniger die theologische Eigenthümlichkeit unseres Krantzeigen; eine Grammatik der Lateinischen Sprache von ihm hat Bertold Moller 1506 herausgegeben 5), sie ist aber nur kurz und für Anfänger geschrieben; Institutiones Logicae von ihm erschienen zu Leipzig in seinem Todesjahr. 6).

<sup>1)</sup> Es wird wohl eine besondere Veranlassung gehabt haben, daß die Ausmerksamkeit auf die Schriften von Krantz gelenkt wurde; denn erst als die 3te Ausgabe der Metropolis zu Basel 1568 erschienen war, kam die Colner (1574, 1596), die Wittenberger (1576) und die Franksurter (1576, 1590, 1627); zu gleicher Zeit wurde, die Saxonia (1575, 1580, 1621), die Wandalia (1575, 1580, 1601, 1610), das Chronicon regnorum Aquilonarium (1575 und 1583) in Franksurt (später in Hanau), die Saxonia (1574 und 1595) zu Edln gedruckt, und Shytraeus bereitete die Wittenberger Ausgaben mit den Fortsetzungen vor (1586).

<sup>2)</sup> De Scriptor. eccles. p. 413.

<sup>3)</sup> Apparatus sacr. I. p. 30.

<sup>4)</sup> Joecher Gelehrten-Lexison. Th. 2. Molleri isagoge ad hist. Cherson. Cimbr. p. 106.

<sup>5)</sup> Lappenberg, Geschichte ber Buchbruderfunft. S. 119.

<sup>6)</sup> Chend. S. XXIX.

Biel wichtiger sind und seine theologischen Arbeiten. Krants hat nicht nur im Leben, als Lector, als Prediger, als Decan gewirft; als Decan unternahm er zweimal eine Bisitation ber Rirche, b. h. der Pfrunden und Rirchenguter einer jeder einzelnen Kirche, die zur hamburgischen Diöcese gehörte 1); als Prediger ist er uns nur bem Namen nach bekannt geblieben; aber als Lector hat er auch nach seinem Tode wirken können; benn wir haben von ihm noch ein Spirantissimum Opusculum in officium Misse 2). Dies Buch ist aus seinen Vorlesungen hervorgegangen und von dem schon genannten Schüler und späteren Rachfolger unseres Krang, Bertold Moller, 1506 heransgegeben. Das Werf ift wenig befannt; selbst in Schultingii bibliotheca ecclesiastica finde ich es nicht angeführt; bennoch enthält es viel Eigenthümliches und stellt unsern Krant in seinem Streben, Die Beiftlichen, Die ihm zuhörten, für ihren hohen Beruf zu begeistern, lebendig bar. Die Oratio in laudem divi Apostoli, welche Lappenberg allein befitt 3), scheint eine Jugendarbeit ober eine Gelegenheitsschrift. In hohlen Redens= arten beclamirt ber Redner über die außeren Schicksale, Die Gelehrsamkeit und die mystische Auslegungskunft des Apostels Paulus, ohne die Stellung bes Apostels in der neutestamentlichen Dekonomie oder die tiefe Erkenntniß der göttlichen Wahrheit, die uns in den Paulinischen Schriften entgegentritt, zu berühren. Das Breviarium ber Hamburgischen Kirche 4) ist schwerlich von Krang, nicht nur innere Merkmale icheinen bagegen zu sprechen, sondern auch, daß es im Jahre, da Krant Decan ward, schon gedruckt erschien; viel weniger können wir den Cursus de Domina, ber 1522 in Rostock gedruckt murde, A. Krant zuschreiben, wenngleich der Berfasser des Lebens unseres Decans schreibt: "es finden sich barinn Gebether, so Crantius gemacht hat"5). Doch wenn

<sup>1)</sup> Staphorft Samb. Kirchen: Gefch. I, 3. p. 528.

<sup>2)</sup> S. Lappenberg a. a. D. S. 10. Das Buch ist, wie es am Ende heißt, ab A. Crantzio. — magistraliter congestum, et in ecclesiae Hamburgensis totius cleri congregatione eloquentissime viva voce enodatum.

<sup>3)</sup> A. a. D. G. 118.

<sup>4)</sup> S. Lappenberg S. 11.

<sup>5) ©. 48.</sup> 

auch beide Schriften von ihm zusammengestellt und durchgesehen worden waren, so konnten sie und eben so wenig, wie bas unter seinem Namen 1509 herausgekommene Missale seinen theologischen Charafter offenbaren. Denn die Breviere, wie die Missale waren Rirchenbucher, welche ber einzelne Decan nicht ohne Genehmigung ber allerhöchsten Behörden andern burfte. Zwar mar die fatho= lische Kirche damals noch nicht so stereotyp, so verknöchert, wie sie seit bem Tribentiner Concil erscheint; es herrschte in ben einzelnen Diöcesen und Ländern eine große Berschiedenheit der Gebräuche; die Fest= und Heiligen=Tage waren nicht in allen dieselben. Diese Mannigfaltigkeit trat gang besonders hervor, als man nach bem Vorgange von Rom, 1475 anfing bie Deß= bucher für die haupt-Diöcesen zu brucken. Aber ber Decan, der bie Aufsicht über die Ceremonien führte, die Festsetzung der Feste zu treffen hatte, war boch burch bie allgemeinen Rirchengesetze, wie durch die in seinem Sprengel geltenden Gewohnheiten (consuetu-Unserem Krant als besonderes Berdienst dines) gebunden. anrechnen, daß er bas Missale hat brucken lassen, konnen wir auch nicht, mir find über ein Dugend Missale für Bisthümer in Deutsch= land bekannt, die vor dem unfrigen gedruckt find 1). Das unferem Krang Eigenthumliche bei ber Herausgabe bes Missale zu entbeden, ist mir nicht möglich gewesen. Bielleicht ift es ein gutes Zeugniß für die Correctheit unseres Missale, daß es auch für das Bisthum Berben eingerichtet murbe, wie aus einem Eremplar, bas fich auf der hamburgischen Stadt-Bibliothet befindet, hervorgeht. Bewiß gehörte es nicht zu ben Megbuchern, von welchen ber Cardinal Bona sagte, daß man sie nicht ohne Lachen wurde lefen fonnen, wenn nicht ber Unwille bas Lachen unterbrucke. läßt sich nicht leugnen, daß auch in diesem Megbuche manche Fehler stehen geblieben sind, wie z. B. unrichtige Angaben ber Bibelterte, wenn auch wenige, im Bergleich mit benen, Die fich in den handschriftlichen Missalen, die hier in hamburg gebraucht

<sup>1)</sup> Schwerin 1479, Magdeburg 1480, Hildesheim und Verden 1480, Meissen 1483 und 1495, Schleswig 1486, Speier 1487, bas Kloster St. Pauli zu Bremen 1488, Würzburg 1491, Passau und Vrandensburg 1491, Augsburg 1491 und 1496, Constanz 1504 u. a. m.

sind, sinden. — Das Defensorium Ecclesiae seu Speculum hierarchiae Ecclesiasticae contra mendicantes Doctores, das J. A. Fabricius hinter der Wilcken'schen Lebensbeschreibung von Krants hat abdrucken lassen<sup>1</sup>), wird uns auch zur Bestätigung dessen, was wir in den historischen Schriften sinden, dienen, wenn es an und für sich auch trocken und wenig anziehend ist.

Sollen wir nun den theologischen Charakter unseres Krantz kurz angeben, so mögten wir sagen, er gehörte zu den ernsten Männern der Antissildebrand'schen Partei, die eine Reformation der Kirche am Haupt und an den Gliedern schon im funfzehnten Jahrhundert herbeizuführen wünschten.

Krant ift ben Wenigen seiner Zeitgenoffen beizugahlen, benen bas Christenthum Herzenssache war. So viel beschäftigt er auch in diplomatischen Angelegenheiten gewesen ist; so viel er auch für bie außeren Angelegenheiten ber Rirche sich bemüht hat; bennoch war er weit entfernt, nur in der äußeren Macht ober in einer äußeren Kirchlichkeit das Beil zu suchen. Die Vorlesungen über bie Deffe find hervorgegangen aus einem Gemuthe, bas von ber Heiligkeit des Megdienstes durchdrungen war, das in Demuth bie Gnade Dessen anerkannte, Der, weil wir täglich in Gunden fallen, täglich und durch Seine Berföhnung wieder aufrichten und in den Grad der früheren Würdigkeit erheben will. Das heilige Abendmahl ift ihm ein Gedachtnismahl, uns zu erinnern, so oft ein verführerischer Irrthum uns vom rechten Wege abführt, um welchen Preis wir erfauft, burch welche Liebe vom Tobe jum Leben guruckgerufen find; ift ein heiligendes Starkungs= mittel auf unserm Lebenswege, bas uns zugleich Sein Borbilb und Seinen Lohn für unser Kämpfen vorhält. "Ein großes Denkmal, wahrlich, würdig seines Stifters, der Hoheit Seiner Liebe gegen und! Nimm die Sonne vom Himmel, mas bleibt, als eine Alles verhüllende Dunkelheit? Nimm die Liebe aus der Menschheit, was bleibt, als die wilde Unbandigkeit der Thiere? Nimm bas Gnabenmahl aus ber Kirche, mas bleibt, als Elend unter ben Menschen und Verderben? Große und übermenschliche

I) S. Reimari de vita J. A. Fabricii com. p. 200.

Berheißungen hat Er selbst, unser herr, und gegeben, daß wir, in das Reich Seines Vaters aufgenommen, ähnlich fenn follen den Engeln Gottes, an Seinem Tische theilnehmen sollen, wo Er felbst als Diener umbergeht. Unsterblich, sollen wir uns freuen mit ben Beiligen, im foniglichen Schmucke glanzen; aber dies Alles, wie konnten wir in unserer menschlichen Schwachheit bies nur im Glauben fassen und in ber hoffnung und erhalten, wenn Er es nicht mit einem großen Siegel befräftigt hatte? Darum hat Er die große Berheißung burch ein großes Unterpfand besiegelt, bem Nichts auf Erden, im himmel Nichts, bei Allem, was er enthält, zu vergleichen ist! Was Er Röstliches hat, hat Er und verliehen; was von und Er in Sich aufge= nommen und verklart hat, hat Er und wieder zu unserm Genusse zurückgelassen, damit wir durch bies Unterpfand eine unvergäng= liche Frucht empfangen, bis wir in bas verheißene Erbe gelangen!" - "Einmal zwar hat unser Erlöser burch einen unermeglichen Preis von bem Gerichte und befreit und uns aus Gnaden Untheil an dem ewigen Leben geschenft, ba er uns durch die blutrothe Pforte der heiligen Taufe einführte in die heilige Kirche; aber weil wir durch die Fehler unserer Gebrech= lichkeit oft in die alte Schuld zurückversinken, versah uns ber Richter täglich mit bem Mittel, die Gnade wieder zu erlaugen, in der mystischen Hingabe besselben heiligen Opfers, bas Er ein= mal dargebracht hat als Preis für unsere Erlösung, und nur oft wiederholt zu unserm Dienste, bag burch die Darstellung besselben Opfers ausgetilgt werbe, mas burch immer neue Gunben an uns immer von Reuem zu fühnen ift." - "Durch die Kraft beffelben allmächtigen Wortes", heißt es später, "durch das die himmel geworden, wird aus dem Brode der Leib des Herrn, durch eine eben so leichte Umwandlung (Transsubstantiatio), wie bas All aus dem Nichts hervorgegangen ist. Das aber stanne an: Durch die engsten Grenzen ift die herrlichkeit Seines Leibes umschlossen, zugleich auf tausend Altären der Eine Leib Christi! Dies und Größeres noch ift, wenn auch uns wunderbar, nicht unmöglich Dem, auf Deffen Wink jede Kreatur gehorcht! — Der himmel staunt, die Engel freuen sich mit Beben, die Erbe verwundert sich, die Menschen können sich nicht mehr fassen, die Teufel selbst

erzittern! Einmal Mensch geworden in dem Leibe der Jungfrau, fehrt Er immer wieder gurud in die Hand bes Priesters!" "Darum", ruft Krants ben Geistlichen zu, "erwacht, ihr schläfrigen Priester, erhebt euch und schaut an mit offenem Auge, was Himmel und Erde bewundernd in euren Händen erblickt!" -Und nun stellt er ben Priestern die Bohe ihres Berufes bar, ehe er das Einzelne ber Meggebräuche burchgeht. Nur eine schöne Stelle möchte ich noch aus ben Ermahnungen an die Geistlichen mittheilen, die zeigt, wie wenig unserm Krant nur außere Religiöfität genügte. "Es ift eine fuße Pflicht", fagt er, "au beten; wer das nicht fühlt, mag sich wohl vorsehen, ob er nicht selbst die Schuld trage! Die Stimme bes Lobes soll beständig aus dem Munde der Priester tonen, das ist die Erfüllung des Ge= botes, um beswillen die fieben canonischen Stunden eingeführt Diejenigen irren gewaltig, welche die Vorschriften ber sind. Rirche blos auf bas Berfagen ber Gebete beschränken, und meinen, die Andacht sen nicht befohlen. Das Deffnen des Mundes ist eitel, wenn dabei ber Pfalm bes Bergens fehlt!"

Je mehr unserem Krant bie Religion Herzenssache mar, besto mehr hielt er sich gebunden an die Vorschriften der Kirche. Darin steht er gang auf bem Standpunkte seiner Zeit, bag bie Autorität der Bibel bei ihm nie hervorgehoben wird; was die Rirche fagt, das fagt ihm ber Herr; aber weil der Herr burch die Kirche sich ihm fund thut, darum hielt er sich strenge an die firchlichen Gebote. Bei ber Frage, ob die Geistlichen verpflichtet find, die fieben Stunden des Gebetes gewissenhaft zu beobachten, sagt er: "Wer will wagen, etwas Anderes zu bestimmen, als was die Kirche durch ihre Gewohnheit festgesetzt hat?" "Was den Cursus heatae Virginis betrifft, schreibt er später, so ift darüber freilich nirgends eine Vorschrift, boch scheint ber allgemeine Gebrauch in der Kirche jest dazu zu verpflichten; denn viele Verpflichtungen entstehen ja nur aus der Observanz, welche in den Gesetzen nicht vorgeschrieben find." — Größeres Gewicht, als auf die später entstandenen Gewohnheiten, legte er natürlich auf die Tradition aus der früheren Zeit der Kirche: "Dieles ist von den Aposteln hinzugefügt," heißt es bei der Erklarung der Worte im Meß= kanon: "Et elevatis oculis in coelum," "was in dem Evangelium

ausgelassen war, wie ja auch die Evangelisten sich gegenseitig ergänzten. Es ist beshalb gewiß, daß die Apostel die Bäter so unterwiesen haben; wie auch noch Vieles auf uns von ihnen gekommen ist, wovon wir nichts in der Schrift haben."

In der Lehre, wie in den firchlichen Gebrauchen, folgt Rrang barum unbedingt ber Kirche. Die Jungfrau Maria ist ihm die Mittlerin, burch welche Gott zu uns herabstieg, bamit wir burch ihren Beistand zu Ihm zurückgeführt würden. "Erhaben über ben Chor ber Engel, steht fie zu feiner Rechten," schreibt Rrang, "immer Jungfrau, vor, wie nach der Geburt, und beswegen in Ewigkeit, weil sie bie Pforte des Hesekiel ist, burch bie, weil Gott aus ihr hervorgegangen ift, Niemand wieder jemals heraus= geben fann." Alls einen thorichten Irrthum verwirft er, wenn Jemand behauptet, "daß ber Heiligen Fürbitten und Verdienste uns nichts nuten, ober glaubt, daß diese Ansicht die Andacht ersticke, die sie gerade anfeuere." Die Reliquien=Berehrung ist nicht gefährlich, nach seiner Ansicht, weil nicht den Knochen die Ehre erwiesen wird, sondern dem Beifte, ber ihnen einst innewohnte, jett aber mit Christo herrsche; am Ende ber Zeiten würden ja eben bie einzelnen Anochen, wo sie sich auch befänden, wieder zusammgefügt werben. (Metr. 11, 4.)

Diese Hingabe an die Kirche rief auch die harten Aeußerungen hervor, die sich in fast allen seinen Schriften über Wiclef, huß und ihre Anhänger finden. "Johannes Wiclef war der Urheber der verderblichen Haeresie; in seinem Buche: "De universalibus et realibus," rebet er auf bie trugerischste Weise von göttlichen, firchlichen und burgerlichen Rechten, von der Kirche und Geist Mit Recht senen seine Bucher wegen ber 44 Artifel, bie aus benselben hervorgehoben wurden, von dem Erzbischofe von Canterbury und vielen anderen Bischöfen dem Feuer übergeben. Rur burch bie Gunst bes Königs Eduard von England sen er, so lange er lebte, sicher bem Feuertobe entgangen. (Wandal. 10, 1. 2. 23.) Huß habe bas Gift unter bas Bolf gebracht. Ihn nennt Krant einen unredlichen Verleumder, ber es gewagt, Blasphemien gegen die ganze Römische Kirche in seiner geschwäßigen Beredsamkeit hervor zu bringen; er fing an, fich ein Unsehen zu gewinnen, bas fich unglücklicher Weise, jum Berberben ungahliger

Seelen vermehrt hat 1). Man fen nachsichtig mit ihm umgegangen, habe ihn zu unterweisen gesucht, ihn gebeten, beschworen, daß er zurückfehre zu ber mutterlichen Kirche; aber Nichts habe bas genützt; er fen bei Allem unerschütterlich geblieben. Schon lange sen seine Lehre von ber Kirche verdammt gewesen; da er sie bennoch vertheibigt und überhaupt feine Reue gezeigt, sen er als Haeretiker verdammt. Und ba bie Kirche mehr zu thun nicht bie Macht gehabt, habe sie ben Halsstarrigen ber weltlichen Gewalt übergeben. (Wand. 10, 23.) Seine Beharrlichfeit und Standhaftigkeit beschreibt Florentinus Pogius zum Beweise, bag auch ber Teufel Märtyrer habe. (Metr. 11, 30.) "Es ware ein Glück gewesen für die ganze Christenheit," heißt es vom König Wencel, c. 41., "wenn bies bumme Bieh im Mutterleibe umgekommen wäre und das Licht nie erblickt hätte. Doch die Kirche verdient eine folche Ruthe in ihrem Innern, wenn sie nicht das Eine Haupt auf Erben ehrt. Nicht war ihr genug das Unglück, bas die Türken, Tartaren, Saracenen ihr zur Strafe erschienen, es mußten mitten in ihrem Schoose, in Deutschland hervortreten bie Böhmen!" (Metr. 10, 41.) - In ben Borkesungen über die Deffe kommt Krants auf ben Irrthum zu sprechen, daß das heilige Abendmahl unter beiden Gestalten ausgetheilt werden mußte. "Die Böhmen," fagt er, "ftugen diesen Irrthum auf die Worte des Herrn: ""Trinket Alle barans,"" bedenken aber nicht, daß der Herr bieses zu seinen Jüngern gesagt hat, die alle zu ordinirten Priestern bestimmt waren."

Die Liebe zur Kirche trieb Krant, was in seinen Kräften stand, zu thun, um der Kirche wieder aufzuhelfen. Denn er erkannte ihr Verderben und suchte die Ursachen desselben zu offenbaren, wenn er selbst sich auch zu schwach fühlte, etwas zur Abhülse beizutragen. "Was hülse es," ruft er Metr. 6, 33. aus, "inmitten der geschichtlichen Darstellung von göttlichen Dingen zu reden, wenn nicht jener Papst uns mahnte, auf die Fürbitten der heiligen Väter unsere Hoffnung zu setzen, die uns mit der Zeit mehr und mehr zu sehlen anfangen, da die Welt altert, die Liebe in Vielen erkaltet, so daß die Gottlosszeit überhand nimmt!"

<sup>\*)</sup> Metr. 11, 8.

- Den Geistlichen legt er die meiste Schuld bei, ihre Schwächen beckt er beshalb schonungslos auf, ihre Gunden straft er ohne Unsehen der Person. Wie oft muffen bie Canonici horen, daß sie nicht ben canon beobachten wollen! (Metr. 3, 15.) "Gieh, die Ginfalt jener Zeit," unterbricht er die Erzählung von einem Aufstande in Bremen, unter bem britten Erzbischofe Leuberich (Metr. 1, 32,), "baß bas Bolf nicht bulben wollte ben Namen eines Pastor; was wurden fie thun, wenn fie die Gifersucht im Geremonial in unseren Tagen sahen, wo sie aus dem Munde ber Bischöfe vernehmen könnten: Unfere Gnade, Unfere bischöfliche Burbe und noch herrlichere Titel!" - "Bom Bischofe Heinrich von Paderborn stammt ber Migbrauch, daß die Bischöfe sich schämen, selbst ihr heiliges Amt bei Kirchweihen, Ordinationen und Einsegnung ber Monnen zu verrichten, was bis bahin alle seine Vorgänger gethan hatten. Jest — erröthen die Bischöfe, wenn Gott es zuläßt, über ihr Umt in ber Rirche, und weihen die hunde im Walde oder beten die weltlichen Fürsten am hofe an!" (Ebend. 6, 44.) "Die alten Päpste", heißt es 2, 7., "suchten das ewige Leben sich durch ein frommes Leben zu verdienen, die unserer Zeit preisen fich felig, wenn fie ihre Zeit in Frieden und Ruhm und Ueberfluß hinbringen, und während ihres Lebens heilige Bater genannt werden; wohl ihnen, wenn sie im Tode auch diesen Namen bewahren!" - "Schon lange," klagt er 11, 36., "ist es dahin gekommen, daß bei ber Wahl ber Bischöfe mehr auf die Erhaltung der Kirchengüter, als auf Verbesserung der Sitten gesehen wird." - "Der Römische Raiser Friedrich III. (1440) verdient ein großes Lob, daß er der Kirche den Frieden wiedergegeben, aber noch ein größeres wurde ihm zukommen, wenn er auch bas bewirft, bag bie Lander nicht um ihr Geld betrogen wurden, oder daß ber heilige Bater felbst mit dem Gelbe, das er zusammengescharrt, die dristliche Kirche verherrlichen mußte, statt seine Repoten zu Ghren zu bringen." (Wand. 9, 30.) "Denn wozu haben die Rirchenfürsten die Herrschaft über die Länder und kaiserlichen Provinzen, sagten ber Raiser und bie Fürsten, als die Bischöfe ihnen die Unterdrückung der Böhmischen Unruhen zuschieben wollten," erzählt Krant Wandal. 11, 6., "nur, daß sie ihre Nepoten erheben und unter die Fürsten setzen?

Sind ihnen bazu die Abgaben überlaffen, bamit sie mit benselben Lurus treiben, übermuthig werden, ober sich masten?" wahrlich gerecht war dieser Vorwurf!" sett Krant hinzu. "Lev II. sette fest, daß die Erzbischöfe für die Annahme des Palliums nichts bezahlen sollten, mögte bas doch heute ber Fall seyn, aber die Zeiten find anders geworden." (Metr. 11, 1.) "Ueber die Maage stieg zu Bonifacius IX. Zeit die Begierde der Curie nach Gelb aus den Provinzen; auf damals merhörte Weise wurden Indulgenzen und Gnabengaben verliehen; die papstlichen Beamten, die sie erlangten, rühmten sich auf eine bedauernswerthe Die Sache war damals noch neu, doch jest ist sie festgewurzelt. Aber vergebens ift bas Seufzen!" (Wand. 10, 47.) "Für bas Episkopat selbst fing man bamals an unendliche Summen zu zahlen, 4, 5, 6, 8000 Goldgulden. Das war die Anticipation beffen, was zu unserer Zeit geschieht; allein Annaten fannte man boch noch nicht!" (Metr. 10, 45.) "Was fann heut zu Tage nicht burch Dispensation vom Römischen Stuhle erlangt werden?" fragt er Saxon. 5, 8., wie von ber fruheren Schwie= rigfeit einer Chescheidung die Rede war; "aber Alles überwindet das Gold". "Gold gilt mehr als Vernunft und firchliche Einrichtung; die Goldgier macht blind und taub!" fagte er in dem Buche von der Meffe. — Die habsucht bes Klerus stellt Krang Saxon. 9, 11., wie die Eitelfeit des Bolfes, als die Quelle vieler Bun= bergeschichten bar 1). "Die Galle regt sich oft in mir über bas thörichte Geschwätz," heißt es Metr. 2, 7. "Wir ehren die Heiligen, die Märtyrer, die für den herrn ihr Blut dahingegeben; nicht machen wir und Ibole, die niemals bagewesen sind. Es giebt viele Grunde, die bie, welche die Wahrheit ber fatholischen Lehre lieb haben, auffordern, ja, antreiben, bie Fabeln guruckzuweisen, theile, weil sie aberglaubische Berehrung erzeugen, theile, weil sie bas Unfraut sind, bas ber Feind gefaet, während bie Anderen schliefen, um nachher burch bie Aufdeckung der Irrthumer, auch die Wahrheit als Fabel darzustellen, theils, weil sie und dem Spotte berer aussetzen, welche bie Ginfalt ber Gläubigen ver-

to contra

<sup>1)</sup> Auch die Feier des Jubeljahrs leitet er aus dieser Quelle her. Metrop. 8, 50. Saxon. 4, 26.

lachen." (Metr. 2, 4.) "Wir suchen die Wahrheit und erzählen nur das Wahrscheinlichere." (Ebend. 4, 35.) "Das erste Gesetz der Geschichte ist Wahrheit." (Ebend. 9, 1.) Darum erklärt er sich offen gegen die Fabel von der Päpstin Ivhanna (Metr. 2, 1.), über das Geschenk des Constantin (Ebend. 2, 21.); schrieb eine eigene Abhandlung über den Papst, der in Hamburg gestorben ist, Bonifacius; von dem bekannten Prediger Ivhannes Capistranus, der die Hussiten bekehren sollte, schreibt Krantz: "Er soll auch einige Wunder gethan haben, wie allgemein geglaubt wird, aber es ist das Gerücht in solchen Sachen oft geschwätzig." (Saxon. 11, 35.)

Einen besonderen Widerwillen hat unser Decan gegen die Bettelmönche. Er verkennt nicht, daß ihre Predigt mit der Wahrheit übereinstimmt, aber er meint, daß sie sich so aufgeführt, daß die Kirche keinen Schaden gehabt hätte, wenn sie nicht dagewesen. Die Pastoren könnten auch ohne ihre Hülfe die Gemeinden seiten; sie aber hätten durch ihre Privilegien der kirchlichen Macht Abbruch gethan, da das Bolk sich immer dahingezogen sühle, wo es Widersprechen sehe. (Metr. 7, 42.) Sie leisteten den Bürgern Beistand, als z. B. der Bischof Burchard die Lübecker in den Bann gethan. Vide otium, quid praestet, et eihus alienus, sage der Komiker. (Wand. 7, 38.) Er spottet über ihren Grundbesit (Metr. 10, 47.), über ihren Beichtstuhl, der ihre Goldgrube sei. (Ebend. 7, 42.)

Dieser Haß wider die Bettelmönche, wie die schon anges führten Ausfälle gegen die Päpste, weisen uns darauf hin, daß Krantz zu der Anti-Hildebrand'schen Partei gehörte, die im 15ten Jahrhundert immer mehr wuchs. Und wenn wir seine geschichtslichen Werke durchlesen, so scheint es uns beinahe, als ob er die Absicht gehabt habe, die Anmaßungen der Päpste in ihrem Wachsthum und ihren Folgen darzustellen. Krantz nimmt die Päpste freilich immer in Schutz, sobald ihr Ansehen von Weltlichen beschränkt wurde 1); für die verderblichste Secte erklärte er deshalb

<sup>1)</sup> Saxon. 5, 5.: Oves pastorem judicant, contemnunt, objiciunt! ruft er emport aus, als er die Absehung Gregor VII. durch bas Wormser Concil unter Vorsit des Kaisers beschreibt. Von dem

die, die sich in Schwaben wider ben Papst und die Kardinale erhob und gotteslästerliche Reben wider biese führte, und bie Sache Friedrich Barbarossa's und seines Sohnes vertheidigte. (Saxon. 8, 16.) Aber ebenso gewiß läßt Rrang die Papste nie ohne Tadel, wenn sie eine Stufe der Macht höher in der Kirche stiegen 1). Wie er in ber Metr. 2, 36. erzählt hat, bag ber Bischof Egbert von Denabrud, im Iten Jahrhundert, fich, um die Einfünfte seiner Rirche zu fichern, an ben Erzbischof von Köln gewandt hat, fügt Krant hinzu: "benn damals maßte sich ber Römische Stuhl noch nicht alle Macht an, wie jest; ber Metropolitan führte das Regiment in seiner Proving!" Aehnliche Aeußerungen kommen oft vor (z. B. 7, 45.). Den Kampf ber Metropoliten um ihre Rechte mit bem Papft, beobachtet Krang ebenso scharf, wie ben Streit bes Raisers mit ber papstlichen Gewalt. Eine besondere Freude machte ihm, wie es scheint, ber Auftritt bes Erzbischofs von Mainz mit dem Papste Leo IX. (Saxon. 4, 45.) Als Leo in Worms war und den Subdiacon die Messe nicht nach dem Ritus der Römischen Kirche lesen hörte, da in der Mainzer Kirche eine verschiedene Ordnung war, tadelte er ihn und feste, als der Priester bei seiner Ordnung Der Erzbischof verwandte sich für seinen Miniblieb, ihn ab. sterialen, ba dieser sich an die herrschende Ordnung gehalten, und verbot, bei ber Weigerung bes Papstes, ben Priester wieder einzusetzen, überhaupt eine Messe zu lesen. Go zwang er ben Papst, nachzugeben. Krant meint: Beide senen zu loben, ba Jeder seinem Umte entsprochen habe.

Bei solcher Geistesrichtung unsers Krant ist es nun wohl nicht schwer, zu erkennen, was ihn zu dem Ausrufe auf dem Sterbebette gedrungen hat, von dem wir ausgegangen sind. Nicht werden wir uns irre machen lassen durch die harten Urtheile, die

Auftritte in Canossa heißt es c. 6: In Canossa acta autem est res summa pontificis gravitate, summa, sed ficta, potentissimi regis humilitate.

<sup>1)</sup> Metropolis L. 2, 26. 1. 7, 45. 1. 8, 50.

Krant über huß und andere Sektirer gefällt; ben Schritt, ber Krantz gegen diese einnahm, hatte Luther noch nicht gethan, als Rrant von ihm hörte. Rrants ftarb am 7. December 1517; ba= mals hatte Luther sich noch nicht von der Römischen Kirche getrennt; nein, er war noch bereit, fich bem Romischen Stuhl zu unterwerfen, falls er von seinem Irrthum überzeugt würde. Krantz hatte von Luther nur vernommen, daß er die Thesen wider den Ablaß= handel an die Schloßkirche zu Wittenberg angeschlagen. In diesen 95 Gaten erklarte fich Luther, wie jett felbst die katholischen Schriftsteller eingestehen, 1) noch nicht gegen ben Ablaß überhaupt und die Berechtigung des Papstes, benselben zu ertheilen, sondern allein gegen die Migbrauche beffelben, und gab nur Dem einen Ausbruck, was längst viele Geister beschäftigt hatte. Schrieb boch Erasmus felbst, 1524, an Herzog Georg von Sachsen: "Cum Lutherus aggrederetur hanc fabulam, totus mundus illi magno consensu applausit, - susceperat enim optimam causam adversus corruptissimos scholarum et ecclesiae mores, qui eo progressi fuerant, ut res jam nulli bono viro tolerabilis videretur." Rrang hatte fich eben fo hart über die Indulgenzen aus= gesprochen, wie Luther; 2) aber Krant hatte erfahren, wie alle Rlagen über den Berfall der Kirche vergeblich waren, weil die Verkehrtheit ber Menschen durch bas Ansehn der Papste geschützt Als er einst gefragt wurde, warum er nicht felbst sich murde. so frassen Irrthumern widersetzte, antwortete er, daß er weder durch seine Gelehrsamkeit, noch seinem Alter nach befähigt sep zu einem so hohen Geschäfte. 3) — Darum mußte Krant in Luther einen Geistesverwandten erkennen, für den er wohl Mitleid haben fonnte, weil er meinte, daß er Etwas unternahm, was ihm schwere Rämpfe und großes Leid bereiten mußte, ben er aber unmöglich für ein Unglück für die Kirche halten konnte.

Für diesen Sinn des Ausspruchs spricht auch, daß es Luthers Anhänger waren, welche uns den Ausruf des sterbenden Krant

<sup>1)</sup> J. Aschbach Allgemeines Kirchen = Lexison. Mainz 1850, Ater Bd. S. 112.

<sup>2)</sup> Metropolis 10, 47.

<sup>3)</sup> Melchior Adam Vitae philos. p. 34.

aufbewahrt haben. Chemnit, in seinem Examen Concilii Tridentini, und Pantaleon, in seiner Prosographia virorum illustrium, find die ältesten Schriftsteller, die ich kenne, welche die Worte auführen; Beiber Bucher kamen 1565 heraus, bas eine in Wittenberg, bas andere in Bafel. Gine gemeinsame Quelle lagt fich vermuthen; viel früher, als um das genannte Jahr, kann das Wort aber wohl nicht bekannt geworden senn, sonst hatte Flacius Illyricus unseren Krant gewiß unter seine testes veritatis gesetzt, die er 1556 erscheinen ließ. Wenn ich eine Vermuthung auß= sprechen barf, so möchte ich sagen, daß sich ber Ausspruch in ben Werken des berühmten Rechtslehrers Johann Oldenborp finden muß. Er war ein Reffe unsers Dekans gewesen, von biesem in die Wissenschaft und ins Leben eingeführt. Für das Recht der Protestanten hat Oldendorp in Rostock, in Coln und in Marburg gestritten, und seine Schriften erschienen in verschiedenen Sammlungen zwischen 1540 und 1560 in Coln, Leiden und Bafel. 1) Schon oben bemerkten wir, bag gewiß eine besondere Beranlassung die Aufmerksamkeit gerade in bieser Zeit auf Krant gelenkt haben wird, ba plöglich seine Schriften an verschiedenen Orten herausgegeben wurden. Im Jahre 1569 setzte auch ber Dekan Michael Rheder unserm Krang bas Monument, bas noch auf ber hiesigen Stadtbibliothek sich findet. In den Stadt= Rechnungen findet sich beim Jahr 1543 ein Ausgabe=Posten für die Abschrift einer an den Herzog von Mecklenburg gesandten Chronif von Krang. Als der Ausspruch des sterbenden Krant einmal befannt geworden war, wurde er oft wiederholt; wie aber follte er von Protestanten immer wieder hervorgehoben seyn, wenn er nicht für ein Zeugniß zu Luthers Gunften von einem noch der katholischen Kirche angehörigen Zeitgenossen gegolten hätte!

<sup>1)</sup> Leiber finde ich in der Ausgabe von Oldendorpii Opera, welche 1559 zu Basel gedruckt ward, die Stelle in dem liber de sententia et re judicata nicht, in der Oldendorp den Krantz seinen Obeim nennen soll; und doch ist dies die einzige Stelle, die Ehr. W. Eyben, in Eponymol. crit. T. Magiri, ansührt, auch Moller (Cimbria lit. III. p. 518) verweiset nur auf Eyben. Vielleicht würde die Entdeckung dieses Citats weiteres Licht verbreiten.

## XXII.

Listen der in Hamburg residirenden, wie der dasselbe vertretenden Dipsomaten und Consuln.

Bei ber Ordnung ber aus bem Brande vom Jahre 1842 geretteten Archival=Acten und Herstellung des Inhaltes der damals verloren gegangenen aus ben Archiven ber anderen Hansestädte, des hiesigen Commercii und verschiedener Behörden zeigte sich in Beziehung auf unsere auswärtigen Verhältnisse balb bas Bedürfniß, einen dronologischen Leitfaben zu besigen in möglichst vollständigen Listen über die bei ber Stadt hamburg allein ober gemeinschaftlich bei ben anderen Sansestädten oder auch bei den Fürsten und Ständen bes niedersächsischen Rreises accreditirt gewesenen Diplomaten, und der hieselbst patentirten fremden Confuln, so wie auch ber abseiten bes Senates im Auslande accreditirten diplomatischen Agenten und Handels-Consuln. Es wurde beabsichtigt, den einzelnen Namen historische oder biographische Rotizen ober doch Verweisungen auf solche, welche gedruckt find, beizufügen; bei allen Rachrichten stets die handschriftliche actenmäßige Quelle ober bie gedruckte Schrift, welcher sie entlehnt find, zu bemerken. Biele unserer hamburgischen Geschichtsfreunde, welche, um Materialien für einzelne Fälle angegangen, von biefer Arbeit hörten, welche, so weit sie lediglich aus Archivalien geschöpft wurde, großentheils das Werk des verstorbenen Archiv= Registrator Faaß gewesen ist, haben deren Mittheilung durch den Druck lebhaft gewünscht. Ich habe geglaubt, durch Anferti= gung eines Auszugs, mit Weglaffung ber Specialien fo wie ber

Verweisungen auf Acten oder Druckschriften, in welcher Herr Dr. Gries die Freundlichkeit gehabt hat, mich zu unterstüßen, ihnen willfahren zu müssen. Hoffentlich wird diese Mittheilung zu manchen Belehrungen den Anlaß geben, welche mit vielem Danke werden benutzt werden.

Neben den fremden Gesandten und Consuln sind manche Namen aufgenommen, welche der Strenge nach nicht dahin geshörten, charafterisirte Personen, Postbeamte, Diplomaten mit bessonderen Aufträgen. Doch konnte man über den Charafter der Letzteren, wenn sie besondere Beglaubigungen an den Senat hatten, nicht immer im Reinen seyn; Directoren der Postämter haben gelegentlich wohl anstatt der Gesandten fungirt; manche Titel, wie die der Agenten, sind vieldeutig gewesen.

Bei den Diplomaten Hamburgs im Auslande sind die mit temporären Missionen beauftragten Rathsmitglieder nicht mit aufgenommen. Die Orden sind bei den Namen der Inhaber nicht angeführt, da eine Bollständigkeit selbst für neuere Zeiten nicht zu erreichen schien. Die Namen der bei dem Senate beglaubigten Diplomaten so wie der Consuls sinden sich erst seit dem Jahre 1845 in unserem Staatskalender, seit 1829 in den hamburgischen Addresbüchern in einer besonderen Liste. Für die Jahre 1712, 1722, 1723 und 1725 sind sie nachgewiesen in dem damals erschienenen: Setzt belebten Hamburg (von A. E. Beuthner). Die hamburgischen und hanseatischen diplomatischen Agenten sind in den hamburgischen Staatskalender aufgenommen seit dem Jahre 1765.

Die nachfolgenden Listen, so kahl sie auf den ersten Blick erscheinen, werden doch bei näherer Betrachtung mit mannigfachem Interesse durchgesehen werden und bei den verschiedenartigsten Nachsforschungen sich nützlich erweisen. Gerne wird das Auge bei vielen berühmten Diplomaten verweilen, welche lange Zeit in unserer Stadt lebten, und die Betrachtung sich aufdringen, daß Hamburg nicht irrte, wenn es von altersher einen großen Werth auf das bei ihm residirende diplomatische Corps legte, durch welches seine Staatsmänner das Mittel besaßen, mit den europäischen Hösen in nähere Berührung zu treten, während dessen Mitglieder einen unverkennbaren Einsluß auf die höhere Geselligkeit übten, häusig

auch auf Wissenschaft und Kunste, stets auf die Journalistif und auf bas Theater, welches so viele Jahre bas vorzüglichste in Deutschland war, und welche auch, nachdem sie von hier geschies ben, in ihren späteren hoheren Berhältnissen nicht felten bewähr= ten, wie werth ihnen die Erinnerung an den hiefigen Aufenthalt verblieben war. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie mit diesem biplomatischem Corps zahlreiche adliche Kamilien aus ben benachbarten Staaten hier verweilten, ein wohlhabiges Domcapitel feiner Muße lebte, wie das Gymnasium stets einige ausgezeichnete Männer besaß, wie ein volles Jahrhundert hindurch Brockes, Hagedorn, Lessing, Rlopstock, als bie ersten Zierben ber beutschen Literatur, zahlreiche gleichgesinnte und begabte Männer für fürzere ober längere Zeit herbeigezogen, wie selbst die französische Revolution viele bedeutende Flüchtlinge hieher fandte, welchen der vermehrte Weltverkehr stets neue Gaste nachfolgen läßt: so wird es uns anschaulich, wie Hamburg große Residenzen nicht um ihre vielen Vorzüge zu beneiden braucht und die ihm fehlenden durch seine eigenthümliche Zwanglosigkeit und freie Entwickelung aufgewogen Freilich fest fein Gluck immer voraus: feines Staates glaubt. Freiheit und ben Weltfrieden.

Es ist eine ziemlich auffallende Erscheinung, daß eine kleine Republik, welche noch vor einem Jahrhunderte nicht einmal einer allgemeinen Anerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit sich erfreute, doch schon seit geraumer Zeit des Vorzuges genießt, ein zahlreiches diplomatisches Corps in ihren Mauern vereinigt zu sehen. Und zwar bestand dieses Verhältniß bereits während der ersten Hälste des siebenzehnten Jahrhunderts, also seit der Errichtung stehender Gesandtschaften an den meisten Hösen Deutschlands.

Diese Zeitangabe bedarf einiger Erläuterung. Die gewöhnsliche, daß stehende Gesandtschaften überall erst in der Mitte des 17ten Jahrhunderts aufgekommen sepen 1), ist nur richtig, wenn von der allgemeinen Verbreitung derselben die Rede seyn soll. Schon in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts sinden wir aber französische Gesandte am englischen Hostager. So Bochetel de

<sup>1) 3.</sup> B. J. L. Klüber, Droit des Gens moderne de l'Europe. §. 177.

la Foret, welchem 1568 Bertrand de Salignac de la Motte Fénélon, der in London bis 1575 residirte, worauf diesem im September dess. J. Castelnau de la Maurissière folgte. Zu Paris war damals, bis zum Jahre 1570, Sir Henry Norris der Ambassador Resident der Königin Elisabeth, an dessen Stelle Francis Walsingham damals ernannt wurde, welcher eilf Jahre zu Paris verweilte.

Schon König Louis XI. von Frankreich hatte die Vortheile erkannt, welche ihm durch Gesandte werden konnten, die, anstatt gleich hach Beendigung ihrer besonderen Aufträge heimzweihren, länger an den fremden Höfen verweilten. Er versuchte daher seine Gesandten an dem englischen und an dem durgundischen Hofe beständig zu erhalten, was diese, um sich dieselben Vortheile der genaueren Kunde der Höse und des Einslusses an denselben gleichfalls zu sichern, bald erwiederten. So gewann dort die Diplomatie bestimmtere Formen und Charafter. Es bildete sich nicht nur das Ceremoniel aus, die Geheimschrift für die Correspondenzen, sondern auch in den einzelnen Staaten eine Behörde, um die Verdindung mit den Gesandten zu unterhalten, woraus denn die wichtigen Departements für die auswärtigen Angelegenheiten entstanden sind 1).

Ferdinand der Katholische soll gleichfalls dem Beispiele des Königes von Frankreich gefolgt seyn, ordentliche oder residirende Botschafter zu senden 2): doch blieben diese im Ganzen ungerne gesehen, weil man sie als Kundschafter betrachtete. Louis XI. selbst, dessen Grundsatz bekanntlich war: dissimuler c'est regner, hatte seinen Gesandten die Instruction gegeben: s'ils vous mentent, mentez leur encore plus; und so erschien König Henry VII. von England wohl gerechtsertigt, wenn er keine stehenden Gesandtsschaften bei sich sehen, auch selbst anstellen wollte; so wie Sir Henry Wotton, welcher, selbst in vielen Gesandtschaften vom Könige James I. gebraucht, die Definition gab: An ambassador is a clever man sent abroad to lie for his country.

<sup>1)</sup> Flassan, Histoire de la diplomatie française. T. II, p. 243 et 431.

<sup>2)</sup> Es wird dafür von verschiedenen Schriftstellern das mir nicht bekannte Werk bes Fridr. Marselaer de Legibus 2, 11. angeführt.

Die stehenden Gesandtschaften aus Italien herzuleiten, ist nicht gegründet, da weder die kleinen Staaten dieses Landes die erste Beranlassung zu einem so kostspieligen Verhältnisse gaben, noch die Päpste, welche bei der engen Verbindung der Geistslichkeit mit dem römischen Stuhle, jener am wenigsten zu bedürfen schienen. Doch unterhielt Venedig bereits viele Ambassaden ersten Ranges in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts 1) und Rom empfing sie schon in der ersten Hälfte desselben 2).

In Deutschland scheinen stehende Gesandtschaften erst später aufgekommen zu seyn. Selbst zu Wien waren sie nicht zahlreich; darauf folgten die Höfe der geistlichen Kurfürsten und erst später die der weltlichen Fürsten. Man wird vielleicht fragen, ob die Hanse keine stehende Gesandtschaften empfing, — von der Untershaltung der eigenen wird später die Rede seyn — doch müssen wir darauf verweisen, wie sehr der politische Einfluß der deutschen Hanse zu der in Rede stehenden Zeit gesunken war und deren Glanz nur noch in den drei jesigen Hanseltädten widerstrahlte. Wenn nun gleich in der Regel die stehenden Gesandtschaften bei den drei Städten gemeinschaftlich accreditirt waren, und häusig auch bei den übrigen Städten des niedersächsischen Kreises, so hat doch der Gegenstand für Hamburg, als die Residenz, eine besondere Bedeutung.

Die Begebenheiten bes dreißigjährigen Krieges und das durch dieselben hervortretende Interesse der nordischen Höse die mittelseuropäischen, so wie dieser den Norden genauer zu beobachten, scheinen die erste äußere Beranlassung dargeboten zu haben, in Hamburg stehende Gesandtschaften zu errichten. Der bleibende und Hauptgrund ist jedoch in Hamburgs handelspolitischer Bedeutung zu suchen, welche seit der Mitte des vorhergehenden Jahrhunderts schon die Niederlassungen von Engländern, Niederländern, Portugiesen und beutschen Juden, so wie anderer Fremder daselbst herbeigezogen hatte. Hamburg empfahl sich ferner zu jenem Zwecke als ein

<sup>1)</sup> Reumont: Italienische Diplomaten und diplomat. Verhältnisse in F. v. Raumer histor. Taschenbuch. Neue Folge. Jahrgang 2. 1841. S. 381. 434.

<sup>2)</sup> S. Carpi Ceremoniale sotto Paolo III. p. 97.

geeigneter Punkt für den Zusammenfluß politischer Nachrichten, durch sein wohlgeregeltes Botenwesen oder die Briesposten, wie denn auch dort die Entstehung periodischer Zeitungen wenigstens eben so alt, als zu Frankfurt am Mayn gewesen seyn dürfte. Auch kam man bald darauf, Hamburg als einen geeigneten Mittelpunkt des niedersächsischen Kreises zu betrachten, an welchem die zu den Kreistagen und zu den einzelnen kleinen Hosen deputirten Abgesandten zweckmäßig verweilen konnten. Anfänglich sinden sich einige Spuren, daß Lübeck gelegentlich zu diesem Zwecke außersehen war, und mochte es als Haupt der Hansprüche auf diese Ehre machen, doch entschieden bald die Bortheile der Lage Hamburgs. Leider macht der Berlust vieler älteren Beglaubigungsschreiben es unmöglich, bei manchen Gesandten in Hamburg zu ersehen, ob sie eines speciellen Auftrages wegen hergeschickt waren oder ob sie auf einige Zeit in Hamburg residiren sollten.

Die älteste nachweisbar stehende Gesandtschaft war eine schwedische, welche der König Gustav Adolf dem Salvius, dem berühmten Unterhändler bei den Unterhandlungen zu Münster und Osnabrück zu dem Westfälischen Frieden, anvertraute. Er scheint vom Jahre 1630—41 in Hamburg residirt zu haben.

Nicht viel später finden wir hier einen englischen Residenten in der Person des Robert Anstruther, zwischen den Jahren 1628—50. Die dänische Mission wird hier nicht älter seyn, doch kennen wir Zeit und Art der ersten Anstellung nicht. Dasselbe gilt von der ber Herzoge in Holstein.

Der deutsche Kaiser hatte schon bei den Friedens-Unterhandlungen mit Frankreich und Schweden einen Commissarius nach Hamburg gesandt, welcher dort verweilte. Der kaiserliche Hof scheint angenommen zu haben, daß seine Gesandtschaft ungerne gesehen werden könnte und die Accreditirung seiner Gesandten entschuldigen zu wollen. Allerdings konnte die Anstellung von Gesandten bei Staaten, welche keine Reciprocität üben können oder sie zu üben wünschen, häusig mißliedig seyn und kann, so sehr der Senat durch die Anwesenheit des kaiserlichen Gesandten sich geehrt und dieselbe in seinem Interesse fand, mancherlei Conssict nach Aussen hin, wie im Innern dadurch besorgt seyn. Wir werden unten einige dieser kaiserlichen Creditive abdrucken lassen, da sie die allmälige Entstehung der stehenden kaiserlichen Gesandtschaft schildern und dadurch auch vermuthlich ein Bild der Entstehung desselben Verhältnisses rücksichtlich anderer Staaten geben.

Daß Frankreich seit den Zeiten des Grafen d'Avaux seine Agenten in Hamburg gehabt hat, wenn sie auch unter verschies denen Namen beglaubigt waren, dürfte nicht zu bezweiseln seyn. Die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen folgten bald; 1660 finden wir schon einen portugiesischen Residenten, bald darauf einen polnischen; einen Residenten des Czaren erst 1709.

Eine besondere Bedeutung besaßen einige dieser Gesandtsschaften durch eigenthümliche Berhältnisse. Die kaiserliche zunächst, ausser der Stellung des Reichsoberhauptes zu der Stadt, welcher sogar die Reichsstandschaft bestritten wurde, durch den Schutz, welchen sie den Katholisen darbot und einer deshalb denselben geöffneten Capelle. Auch die französische Gesandtschaft besaß eine katholische Capelle, welche aber seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts nicht länger benutzt scheint. Der englische Gesandte hatte seinerseits die anglicanische Kirche in Hamburg zu schützen, doch scheint die Capelle derselben stets von der englischen Court untershalten zu senn und die königliche Regierung nur einen Beitrag zu den Kosten gegeben zu haben. In einem ähnlichen Schutzershältnisse stand auch der niederländische Gesandte zu den Reformirten.

Der höchste Titel, welchen die Gesandten in Hamburg zu erhalten pflegten, war der eines Residenten. Dieser Titel ward anfänglich, als zuerst bleibende Gesandtschaften errichtet wurden, mit dem Gesandten- und selbst Botschafter-Titel vereinigt. Bald darauf sing man an, die ausserordentlichen von den ordentlichen, d. h. bleibenden Botschaftern zu unterscheiden und zur größeren Auszeichnung zu gestatten: der Name des Envoyé ordinaire ging in den des Residenten über, die denn für diesen, wenn er mehr geehrt werden sollte, freilich sehr ungrammatisch, da er zu einer bleibenden, ordentlichen Residenz bestimmt war, der Titel eines ausserordentlichen Gesandten ersunden wurde. So trat denn wiederum der Titel des Residenten zurück, welchem jedoch, wenn

er gehoben werden sollte, dem des Ministers vorgesetzt wurde 1). Diejenigen Mächte, welche nicht nur zu Hamburg, sondern auch bei dem Niedersächsischen Kreise sich vertreten ließen, verliehen ihren diplomatischen Agenten gewöhnlich den Titel eines aussersordentlichen Gesandten oder bevollmächtigten Ministers.

Da diese den Aufenthalt in Hamburg demjenigen in anderen niedersächsischen Städten vorzuziehen pflegten oder zu demselben beauftragt waren, so wurde nicht selten einiger Neid der letzteren erregt, welcher in manchen älteren publicistischen Schriften an den Tag gelegt wird. Besonders tritt diese Gesinnung in den Schriften des Wicquesort, welcher, ein geborner Hollander, in Diensten der Herzoge von Braunschweig-Lüneburg stand, häusig hervor; zwei Umstände, welchen wir einige nicht uninteressante Details verdanken.

Ein eigenthümliches Berhältniß ist zu berücksichtigen, um die zuweilen große Anzahl der in Hamburg residirenden Diplomaten zu erklären. Es gab stets einige begüterte Bürger, meistens reiche Kausseute, welche aus einem oder dem anderen Grunde einen diplomatischen Charakter suchten. Gewöhnlich waren es kleine deutsche Höfe, bei denen sie diesen Wunsch erreichten; doch bemerken wir unter denselben schon in der ersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts Dr. Vincent Moller, den Bruder des Bürgermeisters Moller, als königl. schwedischen Residenten.

Gewöhnlicher war die Anstellung hamburgischer Bürger, welche nicht so sehr einen gesellschaftlichen Rang als Befreiung von bürs gerlichen Aemtern suchten, als Agenten, Factoren und Commissare deutscher Höse, als welche sie hauptsächlich in den Privat-Angelegens heiten der betreffenden Fürsten und ihrer Minister verwandt und nur ausnahmsweise in diplomatische Beziehungen gestellt wurden. Der Consuln, welche wir in einem Handelsstaate vorzugsweise suchen sollten, waren in Hamburg sehr wenige, vermuthlich weil in den meisten Fällen die Gesandten selbst oder ihre Secretaire

<sup>1)</sup> Bergl. im Allgemeinen Wicquefort, L'Ambassadeur et ses fonctions, p. 61.

<sup>2)</sup> Wicquefort l. l., Bb. 1, Sect. 6, pag. 71. Bergl. S. 22 Ebend. S. 62. 63.

die Functionen berselben wahrnahmen. Erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurden einige Consuln angestellt, doch seit der Wiederherstellung Hamburgs ist die Zahl derselben aus der Reihe hiesiger Bürger sehr bedeutend geworden. Zu den willstemmenen Veranlassungen bei solchen Anstellungen gehörten seit einigen Jahrzehenden die vermehrten Verbindungen mit den Staasten Amerika's, so wie andererseits auch die Sorge für deutsche Auswanderer.

Ueber bie Geschichte ber hamburgischen Diplomaten ober Consulate ift hier nur wenig zu bemerten. Die hansestädte un= terhielten feine stehende Gesandtschaften von höherem Range; mit einer früheren Ausnahme ber hansischen Residenten im haag und einer späteren zu Paris, weisen bie Liften nur Agenten nach. Säufig begnügten die vereinten ober bie einzelnen Städte fich mit einem Correspondenten aus den Angestellten ber auswärtigen Departe= ments der betreffenden Sofe oder einer bort beglaubigten Gefandt= Wichtigere Angelegenheiten wurden burch haufische, oder soferne sie unsere Stadt allein betrafen, durch hamburgische Deputirte, gewöhnlich aus ber Mitte bes Senates, geordnet. Als solche wurden auch die Gesandtschaften in ben Reichs= und Bundes=Angele= genheiten betrachtet. Eigene Minister-Residenten hat hamburg erft seit bem Jahre 1819 angestellt. Desto alter ist jedoch die Geschichte der hansischen Confulate. Doch sind die Ramen der Oldermannen in den hansischen Factoreien nur sehr unvollständig bekannt und werden auch für die älteren Zeiten, wo sie jährlich bort neu gewählt wurden, schwerlich je der Vergessenheit alle wieder entrissen. Seit bem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts, wo die Anstellungen langst von ben hansischen Senaten ober ber hiefigen Abmiralität und Raufmannschaft ausgingen, sind die Listen ziemlich vollständig. Daß die Interessen des Handels, besonders des transatlantischen, durch die neue Anstellung einer nicht geringen Zahl consularischer Agenten berücksichtigt sind, ergiebt ber Augenschein.

## I. Fremde Diplomaten, Confuln ze. in Samburg.

Abbreviaturen: B. B. Samburger Burger, R. B. Rigebutteler Burger.

## 1) Anhalt'sche Herzogthümer.

- Georg Thomas Lindner, vermuthlich H. B., fürstlich Anhalt= Zerbstischer Agent, 1759.
- Carl Julius Heinrich Schrader, H. B., herzoglich Anhalts Bernburg'scher Hof-Agent. † 1808 Novbr. 16, alt 51 Jahre.
- Johann Wilhelm Gülich, H. B., Anhalt = Cöthen'scher General= Consul, 1824 Nov. 26. Resignirte 1826.
- Caspar Diedrich Modersohn, H. B., Anhalt = Dessau'scher Consul, 1825 Mai 25.
- Ernst Costenoble, H. B., Anhalt=Bernburg'scher Consul, 1832 Decbr. 6., resignirte 1837. Zog nach Magdeburg. Berlin= Hamburger Eisenbahn=Director.
- Christian Frese, Anhalt=Cöthen'scher Consul, 1836 Juli 22., bis zum Aussterben dieser Linie.
- Wilhelm Süberkrub, H. B., Anhalt-Bernburg'scher Consul, 1837 Juli 10.
- M... Jochmus, Dr., Anhalt = Cöthen'scher Consul, 1851 März.
  - 2) Argentinische Republik (Buenos=Anres).
- Eduard Wilhelm Berckemener, H. B., General-Consul, 1835 Mai 9., bis gegen 1839. Zog nach Valparaiso, † daselbst 1843 Novbr. 2. als Hamburgischer Consul.
- Louis Wilhelm (Luis Guillerme) Bahre, H. B., General-Consul, 1850 Decbr. 2.

#### 3) Baben.

- Johann Carl Weinhard, H. B., markgräflicher, dann kurfürstlicher Agent bei den Reichs= und Hanse=Städten, 1797, † 1803 Septbr. 14., alt 45 Jahre.
- George Carpzow Gorrissen, H. B., großherzoglicher Consul 1833 Mai 15.

## 4) Banern.

- Heinrich, Graf von Bunau, Kaiser Karls VII. (Kurfürsten von Bayern) geheimer Rath, bevollmächtigter Minister bei ben Ständen des Niedersächsischen Kreises, 1742. Rappellirt 1745.
- Theobald Joseph, Freiherr von Aurtrock (Kaiser Karl VI. Resident hieselbst), vom Kaiser Karl VII. bestätigt 1742.
- Friedrich Hildebrandt, geboren zu Potsdam, H. B., königlich Bayerscher General-Consul, 1817; Ritter des Civil-Berdienst= Ordens und geadelt; Resident und ex nexu civico entlassen 1827. † zu Driburg 1832 Juli 10.
- Adolph von Hildebrandt, Sohn des Vorigen, H. B., Vices Consul, 1831 Juni 17., General-Consul, 1832 Novbr. 9.
- Joseph, Freiherr von Hormanrshortenburg, geboren 1782 Jan. 20. zu Inspruck; seit 1797 in Kriegsdiensten und Major; 1802 Director des geheimen Staats und Haussarchivs zu Wien. 1809 thätig bei'm Ausstand in Eprol; 1814 wegen der Unruhen daselbst verhaftet und nach Munkatsch gebracht. Er trat 1828 in königlich Bayer'sche Dienste. Königl. Bayer'scher wirklicher Geheimer-Rath und Kammersherr, Minister-Resident in Hannover, 1832. Minister-Resident bei den Hansestäden, 1839 April 16. Residirte zu Bremen. Ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1845 Dec. Rappellirt 1847 Juli 7. Bayerscher Keichstrchivar zu München, † daselbst 1848.

#### 5) Belgien.

Robert Victor Swaine, H. B., Consul, 1832 Sept. 5. General-Consul, s. Sachsen-Weimar.

- John Parish, H. B., Sohn des Desterreichischen Consuls Richard Parish, Vice-Consul, April 23. Resignirte 1841. Zog aus Hamburg fort.
- Graf Goblet d'Alviella, ausserordentlicher Gesandter in besonderer Mission, 1839 October 16.
- Emile Jean Louis Emanuel Ghislain de Meester de Rave= stein, Dr. d. R., Legations=Secretair und interimistischer Geschäftsträger, 1841—1844, dann zur Belgischen Gesandt= schaft nach Berlin versetzt.
- Friedrich Wilhelm von Schwart, H. B. (Sohn des Senators Ferdinand Schwart,), Vice-Consul, 1841 Jan. 18. Resignirte April 1850.
- Aldephonse Alexandre Felix Du Jardin, Minister = Resident, 1843 Novbr. 17., residirte zu Hannover. Im October 1845 nach Copenhagen versetzt.
- Charles Serruns, Geschäftsträger, 1846 Sept. 21; abberufen im April 1849.
- Caspar Ludwig Jäger, R. B., Bice-Consul zu Euxhaven, 1846 December. + 1850 Juni 21.
- Napoleon Alcindor Beaulieu, Oberst-Lieutenant, Ritter 2c., Minister-Resident, 1849 October 17.
- Caspar Ludwig Jäger, R. B., Sohn des Obigen, Vice-Consul zu Eurhaven, 1850 October 9.
- Eduard Adolf Nemman, S. B., Vice-Conful, 1850 April.

#### 6) Brasilien.

- Georg Anton Schäffer (Chevalier Schäffer), kaiserlich Brasie lianischer Major 1c., Agent, 1826 April 7.
- Antonio José Rademaker, Consul, 1826 Novbr. 23. Rady Schweden versetzt 1829.
- Joachim David Hinsch, H. B., Vice = Consul, 1827 December. Consul honoraire, 1835 Novbr. 4, s. Sicilien und Parma.
- Antonio da Silva Caldeira, General-Consul, 1829 Sept. 4. und 1830.
- Manuel Francesco da Silveira, Dice-Consul zu Curhaven, 1829. Entlassen 1836.

- Antonio de Menezes Dasconcellos, Chevalier de Drummond, Geschäftsträger und General-Consul, 1831 März. Rappellirt 1834 October.
- Marcos Antonio, Chevalier d'Araujo, geboren 1805 in Brasilien, Professor der Rechte zu Pernambuco, kaiserlicher Kammersherr, Geschäftsträger und GeneralsConsul, 1834 Oct. 22. Er vermählte sich hier mit einer Tochter des königl. Bayerschen Residenten von Hildebrandt.
- Peter Nicolaus Friedrich Pepold, H. B., Vice=Consul, 1837 Februar. † 1844 Januar 22.
- Ivhann Christian Nicolaus Kröger, R. B., Vice-Consul zu Eurhaven, 1840.
- Louis Courvoisier, H. B., Vice-Consul, 1844 Februar 5.
  - 7) Braunfdmeig (Wolfenbüttel).
- Du Cros, Minister, 1705, kommt noch 1708 Mai 6 als Geheimer Rath vor.
- Christopher Wolff, herzoglicher Commissarius, 1705, auch bei ber Braunschweigischen Post angestellt; s. Preußen.
- Jacob Schmidt, herzogl. Commissarius 1706, † 1724 Febr. 13, alt 814 Jahre.
- Justus Siegfried von Bötticher, herzogl. Hof- und Kriegsrath, Mitglied der kaiserlichen Commission, 1708. † hieselbst 1711 Juni.
- Johann Wolff, herzogl. Commissarius und Post-Director, 1718, lebte noch 1725; s. Preußen.
- Abolph August Heicke, Legations=Secretair, wegen Schulden besavouirt, 1718.
- Demandée ober Demande, herzogl. Agent, 1723.
- Johann Schäffer, herzogl. Secretair, 1724.

Arpe, herzogl. Agent.

Laporterie, herzogl. Commissair, 1778-1780.

- Friedrich Wilhelm König, herzogl. Agent und Postmeister, † 1797 Novbr. 2, alt 60 Jahre.
- A... Henneberg, Legations=Rath, auch Post=Director, 1805 bis 1811. Als Post=Director folgte ihm 1816 sein Sohn E. Henneberg bis 1835.

George Parish, H. B., Sohn des Desterreichischen Consuls Richard Parish, Consul, 1837 Mai 22. Seit 1840 abwesend, und 1847 förmlich zurückgetreten.

Georg Friedrich Vorwerd, S. B., Consul, 1847 Novbr. 22.

Braunschweig (jungere Linie) f. hannover.

#### 8) Central = Amerifa. \*)

Johann Friedrich Hinck, H. B., General = Consul des Staats von Guatemala, 1842 Februar. Resignirte 1846.

Carl Heinrich Leo Weber, H. B., General-Consul des Staats Guatemala, 1847 April.

Felipe Molina, bevollmächtigter Minister in besonderer Mission, Januar 1850.

Johann Reinhard Möller, S. B., General-Consul des Staats Costa Rica, 1850.

#### 9) Chile.

Daniel Schutte, geboren zu Bremen, Conful, 1835 Decbr. 21.

## 10) (Rur=) Coln.

Oberst Papa, Resident, 1698.

Rezzani, Agent, 1744.

August Otto, Freiherr Grote, geb. zu Zelle 1747, ein Sohn des Hannoverschen General Lieutenants Otto von Grote, Kur-Cölnischer wirkl. Geh. Rath und bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, hieselbst anerkannt 1776 Nov. 25., bestätigt 1784. Nach der Säcularisirung Cölns in königl. Preußischen Diensten, Gesandter Graf Grote; s. Preußen.

Lauer, Legations=Secretair, 1777,

J. Wurzer, Hof= und Regierungs=Rath, inte= vom Minister rimistischer Chargé d'affaires, 1795, 1796, Oupun, Kur=Cölnischer Archiv=Registrator, 1797, substituirt. Bendfeld, Kur=Cölnischer Bibliothefar,

<sup>\*)</sup> hat fich gegenwärtig wieder in die funf Staaten Costa-Mica, Guatemala, Honduras, Micaragua und San Salvador aufgeloft.

#### 11) Danemart (f. Solftein).

- Ban Wielen, Resident. Seine Tochter Elisabeth ward verheirasthet mit dem königl. Kanzler A. Pauli v. Lilienkron. Letzterer, vorher Resident in Wien, war 1685 hier in Aufträgen.
- Albert Balthafar Berns (Berens), königl. Resident; Besitzer des adelichen Guts Wandsbeck. † 1652 August 20., 50 Jahre alt.
- Stanislaus von Lubieniez gab sich 1662 für einen königlich Dänischen Residenten aus; f. Polen.
- Egivius Henning, Agent. S. Holstein. † 1676 Sept. 18., 461 Jahre alt.
- Johann Stelle, königl. Commissarius. 1683 mit dem Ramen von Stellenfleth vom Raiser Leopold geadelt.
- Jacob Heinrich Pauli, geboren zu Copenhagen, Resident, 1683, verließ Hamburg, weil er in die Snitger-Jastram'sche Sache verwickelt war. Gesandter in London 1693—97, ward mit dem Beinamen von Rosenschild geadelt, soll darauf nach Lübeck gezogen seyn, sich verheirathet und mehrere Kinder hinterlassen haben.
- von Linder, Refident, 1680, 1687.
- Emanuel Terceira, Resident und Envoyé im Westfälischen Kreise, allhier nicht zugelassen, 1698.
- Iohann Baptist de Hertoghe, Agent. † 1704 April 25.
- Wilhelm de Hertoghe, Agent. † 1709 Juni 30.
- Iohann Baptist de Hertoghe, Agent. † 1709 October 10. Es gab etwas später einen Holsteinischen Residenten gleiches Namens hier. Die Familie de Hertoghe war hier angesessen.
- hans Staats von hagedorn, geboren 12. Dct. 1668, Consferenze, später Etats, Justiz und Kanzleirath und Resident im Niedersächsischen Kreise, 1704 zu Hamburg, wo er in vielen von seiner Regierung mit Hamburg sowohl, als mit anderen Staaten hier geführten Unterhandlungen verwandt wurde. Er starb zu Rendsburg 1722. Sein Sohn, der Dichter Friedrich v. Hagedorn, war Secretair der Englischen Court.
- Iohann Christian von Hohenmühlen, Justigrath und Resident im Niedersächsischen Kreise, wahrscheinlich schon vor 1725.

Er starb 1730, 72 Jahre alt. Früher hat er den Namen Homilius geführt, später aber den adeligen Namen seiner Voreltern, von Hohenmühlen, wieder angenommen.

Michael Henr. Barchausen, Correspondenz-Secretarius, 1725. Johann Heuss, Post-Inspector 1712, 1725.

- Johann Wilhelm Gangeloff, Post=Secretair und Controlleur, 1712, 1725.
- von Stutterheim, Etatsrath und Resident im Niedersächsischen Kreise, von 1731 bis 1736 August, wo er zu Wiesbaden verstarb.
- C. A. von Johnn, geheimer Rath und Envoyé extraordinaire beim Riedersächsischen Kreise, von 1737 bis 1764. † Febr. 22. Peter Hifs, S. B., Agent. † 1760 Octbr. 7., 69 Jahre alt. heinrich Carl von Schimmelmann, geboren 1724, Sohn eines Kaufmannes zu Demmin, anfänglich Kaufmann; einer ber Pachter ber General-Accise in Kur-Sachsen, übernahm er im siebenjährigen Kriege die Kornlieferung für das Preußische Heer. Er zog als ein begüterter Mann nach Hamburg, von wo aus er in königl. Danische Dienste trat als Geh. Rath und General-Intendant bes Commercii; 1761 August 5. ward er von Herrn von Johnn als ihm adjungirter Envoyé extraordinaire bei'm Niedersächsischen Rreise dem Senate prafentirt. 1762 jum Freiherrn von Lindenborg (auf Seeland) erhoben, in welchem Jahre er das fonigl. Schatull-Gut Wandsbeck kaufte, so wie bald darauf Ahrensburg. 1765 wirklicher Geh. Rath, 1768 Schapmeister und Envoyé extraordinaire im Niebersächsischen Kreise, in welchem Jahre er den bekannten Gottorper Bertrag Hamburgs mit dem Gefammthause Holstein fonigl. Danischer Seits abschloß. 1779 Graf. — 1781 auf seinen Wunsch von bem hiesigen Gesandtschaftsposten entlassen. † 1782 Jan. 16.
- Germann ober Gehrmann, Kanzlei=Secretair. 1764 vom Baron von Schimmelmann in den Geschäften substituirt, desgleichen 1768. † hier 1786.
- Christian August Kunad, 1764 vom Baron von Schimmels mann substituirter Secretair, später jedesmal bei Abwesens heit des Gesandten mit der Geschäftsführung beauftragt.

1765 führte er den Titel eines Kanzleiraths, 1771 den eines Legationsraths. Justitiar des Gutes Wandsbeck 1764—1779. 1792 kommt ein Justizrath Runad als Testaments-vollstrecker des verstorbenen Schatzmeisters v. Schimmelmann vor, vermuthlich dieselbe Person, oder auch sein, weiter unten vorkommender, Sohn.

Friedrich Trangott, Baron von Schimmelmann, dritter Sohn des Obengenannten und designirter Nachfolger desselben in seinen hiesigen Gesandtschaftsposten, Kammerherr, ward als Envoyé extraordinaire gemeinschaftlich mit seinem Vater hier und bei'm Niedersächsischen Kreise beglaubigt, 1776 Octbr. 23., † aber schon 1778 Octbr. 9. zu Copenhagen.

Friedrich Joseph, Graf von Schimmelmann, zweiter Sohn des Schatzmeisters, Kammerherr und Hofjägermeister, bes glaubigt als Envoyé extraordinaire bei dem Niedersächsischen Kreise für seinen Vater, 1781. † hieselbst 1800 Dec. 5., 46 Jahre alt.

Runab junior, J. U. Doctor, ward als Legations Secretair, gemeinschaftlich mit seinem Bater (s. oben) hier angestellt, 1782, und in der Folge wiederholt von dem Grafen von Schimmelmann substituirt, namentlich 1794. Nach dem Tode des Letteren, 1800, war er als interimistischer Geschäfts führer beglaubigt bis zur Ankunft des Herrn von Eyden 1802. Auch während temporairer Abwesenheiten des Herrn von Eyden, 1802 bis 1806, versah er zu wiederholten Malen als Chargé d'affaires ad interim den hiesigen Gesandtschafts posten.

Iohann Peter Schäffer, geboren zu Altona 1752, H. B. seit 1790. Agent, 1800. † 1814 Februar 9.

Adolph Gottlob, Freiherr von Enben, früher Kanzler in Glückstadt, Geheimer Rath und bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, hieselbst beglaubigt Februar 1802, schloß den Vertrag wegen Aushebung des Dom-Capitels, 1803 April 21., abberusen 1806 Septbr., verließ Hamburg 1807 im Mai. Er war 1741 geboren. Sein Sohn Friedrich, 1818 in den Grafenstand erhoben, farb 1825 als Gesandter am Bundestage.

- Manthen, Secretair im auswärtigen Departement, von Herrn von Eyben zeitweilig substituirt, 1804.
- von Levehau, Kammerjunker und Premier=Lieutenant, auch bisheriger Legations=Secretair in Berlin, ward bei zeitweiliger Abwesenheit des Herrn von Eyben als Chargé d'affaires hier angestellt Juli 1806, und stand dem Gesandtschaftsposten vor bis zum Mai 1808, wo er abberusen ward.
- Niendorf den 23. November 1775, Sohn des dortigen Presdigers, eröffnete seine diplomatische Lausbahn als Legations-Secretair in Petersburg, Madrid und London; hieselbst accreditirt als Chargé d'affaires Mai 1808—1810 und 1813. Seit 1814 erhielt er verschiedene temporaire Aufträge, wie bei den Elbschiffsahrts-Conferenzen in Dresden und Hamburg u. a. Auch ist er in den Jahren 1819 und 1822 von seinem Nachfolger, Legationsrath Bockelmann, in den hiesigen Geschäften zeitweilig substituirt worden. Bon 1828 bis 1834 lebte er zu Altona, seitdem zu Schleswig als Regierungsrath. Septbr. 1846 entlassen, starb er daselbst 1847 Febr. 5.
- Georg Wilhelm Bockelmann, Sohn des Hamburgischen Canonicus minor, Licentiaten Georg Ludwig Bockelmann, Erbherrn auf Perdoel, Legations, später geheimer Legationsrath, der schon während der Französischen Herrschaft als Consul hier angestellt gewesen war, ward als General-Consul für Hamburg und Lübeck hier angestellt 1814, auch als Minister-Resident 1828 Novbr. 24., abberusen 1836. † zu Altona 1847 Januar 22., 67 Jahre alt.
- Johann Wilhelm Rücker, H. B., Consul, 1828 April 2. † zu Flottbeck 1847 Septbr. 8., 60 Jahre alt.
- 3. J. Busch, Vice-Consul zu Curhaven, 1831; refignirte 1842.
- Wilhelm, Graf von Luckner, Chargé d'affaires ad interim accreditirt 1835 April.
- Christian Hoper von Bille, Kammerjunker, nachmals Kammersherr, als Geschäftsträger und General-Consul beglaubigt 1836 April 8., als Minister-Resident und General-Consul 1836 Novbr. 4., abberusen 1846 Decbr. 23. 1847 ausser-

ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Stockholm.

- Jürgen Dult, Vice-Consul zu Eurhaven, 1842; resignirte 1848. Bernhard Ernst von Bülow, Legationsrath und Kammerjunker, interimistischer Geschäftsträger im Jahre 1847, bald nachher Kammerherr, fungirte auch als General-Consul bis zur Ankunft des folgenden. Seitdem vom Könige von Dänemark für die Holsteinische Stimme am Deutschen Bundestage zu Frankfurt zum Gesandten ernannt.
- Fredrik Ernst Wendelboe von Lövenörn, Kammerherr und seits heriger Legations Secretair und Geschäftsträger in Berlin, Winister-Resident und General-Consul, Nov. 1847 anerkannt. Abberusen in Folge des Schleswig-Holsteinischen Krieges im Sommer 1848, pensionirt zu Copenhagen lebend, † daselbst 1849 Febr. 28.
  - Johann Carl Daniel Ulpsses Dir Ein & Freiherr von holm feld, Kammerherr und Hofjägermeister, Abgesandter in ausserordents licher Mission, beglaubigt 1849 October 17.
  - Hendrik Pontoppidan, H. B., Consul ad interim, Verweser des General=Consulats, 1849 Septbr. 12.

## 12) Ecuabor.

Johann Friedrich Christian Schaar, H. B., Consul, 1846 Nov. General-Consul, 1850 Sept. 25.

## 13) Frantreich.

- Marquis de St. Chamont, Ambassadeur extraordinaire bis 1637.
- De St. Romain, Attaché bis 1637.
- Slaude de Mesmes, Comte d'Avaux, 1637—1642, der berühmte Bevollmächtigte bei dem Westfälischen Frieden. Er starb zu Paris 1650 Nov. 9. Vergl. Stelzner, Th. III. S. 342. Mémoires de Hambourg, de Lubeck etc., welche erst 1737 gedruckt sind.
- Pierre Bidal, Baron d'Asfeld (Harseveld), Resident vor 1661, mußte Hamburg wegen des Reichskrieges 1675 verlassen.

- Etienne Bidal, Abbe, ein Sohn des Vorstehenden, Resident und hernach ausserordentlicher Gesandter. Verließ die Stadt wegen des Reichskrieges 1690, kehrte nach dem Answicker Frieden zurück, blieb bis 1703 Juli 3. Starb zu Paris 1722.
- Jean Baptiste Pouffin, Envoyé extraordinaire im Niedersächstschen Kreise, laut Creditivs von Louis XIV. vom 29. Nov. 1714. † hieselbst 1749 Juli 19., 106 Jahre alt.
- Pierre de Rochefort, Commissarius, 1725, kommt noch 1742 vor.
- Chevalier Lagau, Gesandtschafts-Secretair, kommt 1738 Oct. 18. als Substitut des Gesandten vor; bis 1756 Secretair, ward er als solcher auch von dem Minister de Champeaux öfter substituirt. 1766, bei seinem Tode, wird er Commissaire de la Marine genannt.
- De Champeaux, Minister, beglaubigt 1749. Von 1754 bis 1756 war er in Frankreich, und hatte seinen Sohn substituirt. Späterhin reisten Beide abwechselnd zur Französischen Urmee, substituirten Lagau und gingen ganz von hier 1761, wo sie den Secretair Pascault substituirten.
- Lesseps, eigentlich Commissaire de la Marine zu Helsingör, wo er einen Substituten hielt, bekam 1758 die survivance auf Lagau's Stelle. Secretair genannt 1763, Commissaire de la Marine 1764, definitiv bestätigt 1766; als Chargé d'affaires accreditirt nach Brunati's Abreise bis zu de la House's Ankunst (s. unten), von 1770 bis 1772, geht als General-Consul nach Rußland 1774.
- Charles François Raymond, Comte de Modène, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire am Niedersächsischen Kreise, 1761, abberusen und nach Stockholm versetzt, 1768. La Potterie, Secretair, 1763.
- Marquis de Noailles, Ministre plénipotentiaire bei den Fürsten und Ständen des Niedersächsischen Kreises, 1768, unterzeichnet 1769 den Handelstractat mit Frankreich, abberusen und nach dem Haag als Botschafter versetzt 1770. 1776—83 ausservehentlicher Botschafter in London; hernach zu Wien, bis er 1792 durch Dumourier, d. Z. Minister der auswärtigen Angelegenheiten abberusen wurde.

- Brunati, Legations=Secretair unter dem Vorigen und von diesem bei seiner Abreise als Chargé d'affaires beglaubigt 1770, abberufen i. d. J., übergiebt die Führung der Geschäfte dem Herrn Lesseps (s. oben).
- Caizergues, von Lesseps als Commissaire de la Marine substituirt 1772.
- Baron de la House, Conseiller d'État, Ministre plénipotentiaire bei den Fürsten und Ständen Niederdeutschlands, 1772 Febr. 22., nach Copenhagen versetzt 1779.
- Chevalier de la House (des Barons Bruder), Conseiller de Legation, 1772.
- La Farge, Secretair bes Baron be la Soufe, 1772.
- Gern (de Gern, du Gerry), Secretair des Baron de la House, von 1772 bis 1779, wo er Secretaire-Interprête de la Legation titulirt wird.
- Renault, Legations-Secretair, 1774.
- Antoine J. Coquebert de Montbret, geb. zu Paris 1753, Commissaire de Marine an die Stelle von Lesses, 1774, Consul général pour les ports de l'Allemagne, 1777 bis 1787. Hernach General-Commissair ver Handels-Angelegenheiten zu Amsterdam, später in London, und General-Commissair ver Octroi ves Rheines. Endlich Conseiller auditeur à la chambre des comptes à Paris und Conseiller à la Cour royale d'Amiens etc. † zu Paris 1828 April 6.
- Philipp Johann Joseph Lagan, Chancelier du Commissariat de la Marine, 1776, wird von dem Borigen substituirt 1777, 79, 82, 86; versieht auch nach Herrn de la House's Abgang den Gesandtschaftsposten von 1779 bis 1782, wo Biviers antrat, wird Bice-Consul genannt 1788, und 1791 Consul. Er hielt sich auch während der Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen in der Nevolutionszeit hier auf, ward als Französischer Agent überwacht, 1794 Nov., gerirte sich, ohne anerkannt zu senn, als Chargé d'affaires du Consulat général de la République Française en Basse-Saxe, 1794; sollte nach Bergen versett werden, 1796, ward aber durch Patent des Directoire exécutif zum General-Consul in Niedersachsen ernannt, 1797. Soll von hier gezogen senn, 1799.

Chevalier de Liviers, Ministre plénipotentiaire bei ben Fürsten und Ständen Niederdeutschlands an die Stelle von de la House, laut Creditivs vom 1. August 1782, kehrte nach Frankreich zurück 1786, förmlich abberufen 1787.

Chrétien, Legations-Secretair bes Borigen, 1782.

Rentinger, Secretair beffelben, 1783.

- Lavezzari, Chargé d'affaires in Abwesenheit des Herrn de Biviers, 1785, 1786, 1787.
- Amelle (Améli), ein französsischer Agent, welcher sich während des Krieges bis 1785 in Euxhaven aufhielt, ohne officiellen Charakter; später war er hier in Hamburg noch 1798. Er ist vor dem Jahre 1804 gestorben.
- Jean François, Chevalier de Bourgoing, geboren zu Nevers 1748 Novbr. 20., anfänglich Militair, dann Legationsrath bei der Französischen Gesandtschaft zu Madrid; 1788 Ministre plenipotentiaire bei den Fürsten und Ständen Niederdeutschslands, unterzeichnete 1789 die Prolongation des Handels-Tractats. Nach Paris berufen 1790 Mai, kehrte er zurück 1791 Juni. Er ward zurückberufen und reiste von hier 1791 Januar 11. als Gesandter an den Spanischen Hof. Er kam hier durch als Gesandter in Copenhagen 1800, rieth der Stadt zu bedeutenden Geldopfern, um die Französischen Machthaber zu versöhnen. Vergl. über ihn auch das Hamburgische Schriftsteller-Lexicon.
- Gandolphe, Legations=Secretair, 1787, Chargé d'affaires ad interim nach Bourgoings Abreise, 1790, reiste nach Frankreich ab 1791 Juni, kehrte zurück 1792 Januar.
- Le Hoc, vormaliger Ambassade = Secretair in Konstantinopel, unter Dumourier's Verwaltung der auswärtigen Angelegen- heiten, durch Creditiv Ludwig XVI. zum Ministre plénipotentiaire bei den Fürsten und Ständen Niedersachsens ernannt 1792; als Minister der Republik jedoch nicht angenommen, da das Directorium des Niedersächsischen Kreises verlangte, daß der Nath ihn von hier weise. Nach mit ihm genommener Rückrede reiste er freiwillig ab, Febr. 1793. Zurückberusen ward er erst 1795, wo er im October als Minister der Republik in Stockholm hier durchpassitete.

- Pincepré, Legations=Secretair bei dem Borigen, 1792.
- von Schütz, Deutscher Secretair besselben, 1792; auf Befehl des Kreis-Directorii von hier gewiesen 1793, Februar.
- Olivier, als angeblicher Französischer Agent überwacht, 1793, November (f. unten 1802).
- Rercy, als angeblicher Französischer Agent überwacht 1793, November, gerirt sich als Consul 1794, soll verhaftet werden 1794, von hier gewiesen; kommt noch 1796 vor.
- De la Marre und Castera, Französische Commissaires, 1794, 1796.
- Pohls und Huppais, Agenten des Wohlfahrts = Ausschusses, 1794.
- Mercier, Grouville und Barthelemy, verdächtig als Französische Agenten 1794.
- Karl Friedrich Reinhardt, ober Sitoyen Reinhard, geboren im Würtembergischen 1761, ging als Candidat der Theologie nach Frankreich; Französischer Legations-Secretair in London und Reapel, bevollmächtigter Minister der Republik bei den drei Hansestädten beglaubigt 1795, jedoch erst 1797 anerskannt; heirathete 1796 im October zu Hamburg die Tochter des Professors J. A. H. Reimarus jun. Zurückberusen 1798, Februar, als Gesandter in Florenz, 1798 Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu Paris, dann Gesandter in der Schweiz bis 1802 (s. unten).
- Le Maistre, Gesandtschafts=Secretair bei dem Vorigen, 1797, Chargé d'affaires nach dessen Abreise bis zu Roberjot's Anstunft, 1798, desgleichen nach dessen Abreise bis zu Marragon's Ankunft, 1798, auch nach dessen Abreise, 1799, jedoch ohne officielle Beglaubigung, während er als Chargé d'affaires bei Lübeck und Bremen beglaubigt gewesen seyn soll.
- Léonard Bourdon, Agent, 1798 (nicht beglaubigt).
- Le Citoyen Claude Roberjot, bevollmächtigter Minister an Reinhardt's Stelle, beglaubigt 1798 März, zurückberufen im Junius und nach Rastadt gesandt, wo er 1799 April 28. ermordet ward.

- Le Citoyen Marragon, bewollmächtigter Minister an Roberjot's Stelle, beglaubigt 1798 Octbr.; abberusen, verließ Hamburg ohne officielle Anzeige und genommenen Abschied im April 1799.

  (Unterbrechung des biplomatischen Berkehrs.)
- Durand, ein vermeintlicher Agent, den man mit Aufträgen für Hamburg versehen glaubte; hielt sich zu Altona auf Ende 1799.
- Dieterich, ebenfalls für einen Agenten gehalten, war zu Altona Ende 1800.
- La Balette, Agent, 1801.
- Olivier, wahrscheinlich berselbe, welcher schon 1793 hier war, als Agent bezeichnet, 1802.
- Desfournelles, ebenfalls als Agent angegeben, 1802.
- K. F. Reinhard, (s. oben) bevollmächtigter Minister laut Ereditivs des ersten Consul Vonaparte, 1802 Juni, als kaiserslicher Gesandter beglaubigt 1804, zurückberusen 1805 Mai. 1806 Resident in den Türkischen Donausprovinzen zu Jassy, 1808 bis 1813 kaiserlicher Gesandter in Cassel, mittlersweile 1809 mit einer besonderen Mission in Hamburg, in welchem Jahre er zum Baron ernannt und dotirt ward. 1814 und 1815 Directeur des Chancelleries im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Paris. 1815 königlicher Gesandter beim deutschen Bundestage bis 1829. 1830 Gesandter in Dresden. 1832 zum Grafen und Pair ernannt und in den Ruhestand versetzt. Starb 1837 am ersten Weihnachtstage. Bergl. seine Biographie von G. E. Guherauer, in F. v. Raumer's historischem Taschenbuche, 1846.
- Le Chevardière, Commissair der Handelsverhältnisse im Rieder= sächsischen Kreise, beglaubigt 1802.
- Desars, Agent oder Handels-Commissair in Ripebuttel, angestellt 1802. Während der Französischen Occupation war er Maire zu Ripebuttel.
- Jean Teulon, Gesandtschafts = Secretair, 1803 1805. Der vorgedachte Graf Reinhard war sein Hofmeister gewesen. Er ward Schwiegersohn des Herrn Jacob De Chapeaurouge, durch seine Verheirathung mit dessen Tochter Susanne,

geschiedene Boué, nach deren frühzeitigem Tode er den Staatsdienst verließ und auf das Gut seiner Eltern im südlichen Frankreich, La Case, sich zurückzog. Unter Charles X. war er Mitglied der Deputirten=Kammer und starb nicht lange nach dem Jahre 1830.

Louis Antoine Fauvelet de Bourienne, geb. zu Paris 1769 Juli 9., früher Freund und Secretair des ersten Consuls, als kaiserlicher Minister beglaubigt 1805. Er blieb in diesem Posten bis zur Einverleibung Hamburgs mit dem Französischen Neiche (1811—14).

Desbordes, Legations = Secretair, 1807.

Le Roi, faiferl. General-Consul, 1810.

- Shevalier Monnay, Commissair Ordonnateur, von dem königl. Französischen General en Ches Gérard dazu beauftragt, vermittelte in den Jahren 1814 bis 1816 die Beziehungen Frankreichs zu Hamburg. Erst im November oder December 1816 kehrte er nach Frankreich zurück und starb bald darauf (zu Mep?).
- L. A. F. de Bourienne (s. oben), fand sich 1815 hier wieder ein und gerirte sich als Geschäftsträger, stellte Pässe und andere Acten aus u. s. w., da er sich nur durch brieflichen Auftrag des Fürsten Talleyrand legitimiren konnte und der Senat ihm bemerklich machte, daß er zur Ausübung gesandtsschaftlicher Functionen eines Creditivs Königs Ludwig XVIII. bedürfe, zog er sich zurück.
- August Bourboulon, Consul, 1816 Mai, abberufen und als Consul nach Cadix versetzt 1826. Wegen einer Demonstration für die Bourbons 1831 nach Tunis, später nach Cadix zurück versetzt, wo er verstorben seyn soll.
- Chevalier de Marandet, bevollmächtigter Minister, 1816 Juli, trat 1825 eine Urlaubsreise nach Frankreich an, wo er starb.
- Beaucourt, Legations-Secretair, substituirt vom Vorigen 1817, später nach Stuttgart versetzt.
- August, Marquis de Tallenan, substituirt vom Chevalier de Marandet als interimistischer Geschäftsträger, 1820 Juli.

- Legations = Secretair, 1820 October, ging 1826 zu anderen Missionen in Stockholm und Brussel ab und kehrte als Minister= Resident hieher zurück, 1839 (s. unten).
- Charles Groux ward als Legations=Ranzlist von Herrn Bours boulon in den Confulats=Geschäften substituirt 1822, erhielt die Bestallung als Legations=Kanzler und Titular=Consul 1839.
- Roux de Rochelle, früher Maître des requêtes au Conseil d'Etat, und lange Chef de division im auswärtigen Departement, bevollmächtigter Minister, 1826 Juni 25. 1829 nach Washington versest. Nach der Juli-Revolution lebte er in Paris den Wissenschaften; er war Präsident der Société Géographique und ist Verfasser des 1844 bei F. Didot zu Paris erschienenen Bandes: Villes anséatiques (mit 24 Rupfern), ein Theil des Sammelwerkes: L'Univers. Histoire et déscription de tous les peuples. Er starb um's Jahr 1847.
- Jules Roux de Rochelle, dessen Sohn, Attaché, später Consul zu Leipzig und Moskau.
- De la Rue de Billeret, Nesse des Ministers Hyde de Neufville, Vice-Consul, 1828 März 31. Ging von hier als Consul nach Amerika, vermuthlich Havanna. Verlor später sein Gesicht und lebte in Paris.
- Noth, Maître des requêtes, Ambassade Math des Fürsten von Polignac in London, sodann dort Geschäftsträger. Bevollmächtigter Minister, 1830 Decbr., abberusen 1833. Lebte seitdem in Versailles und St. Germain bis zu seinem 1848 erfolgten Tode.
- Allexander Joseph Berthier, Baron de Lasalle, Gesandtschafts-Secretair, hatte schon vor Noth's Ankunft als Chargé d'affaires sungirt, 1830, ward auch ferner als interimistischer Geschäftsträger substituirt den 1. Decbr. 1834 und den 20. April 1836. 1842 Consul zu Lübeck, wo er 1845 starb.
- Charles, Baron de Talleprand, Vetter des Fürsten, früher in Florenz, Minister-Resident, 2. Jan. 1834, abberufen 1. Nov.

- 1834, ging er als Gesandter nach Copenhagen. Starb um's Jahr 1841.
- Baron Burignot de Varennes, Minister-Resident, 21. Januar 1835, abberufen 1839, um nach Lissabon versetzt zu werden, wo er bis zur Nevolution vom Jahre 1848 blieb.
- Auguste, Marquis de Tallenay (f. oben), Minister=Resident, 4. Oct. 1839, bevollmächtigter Minister, 20. Decbr. 1841, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1845, führte nach Proclamirung der Republik die Geschäfte interimistisch fort, ging im Mai 1848 nach London, später nach Frankfurt in diplomatischen Geschäften.
- Charles François Edouard Herbet, Consul zu Lübeck, von dem Vorigen hier substituirt, 1841. Später General=Consul zu Dublin und im Bureau des Ministers Guizot.
- Baron Uymé, Legations-Attaché bei Herrn von Tallenay, 1843 und später, ging im Mai 1848 von hier, kam 1849 wieder. Darauf interimistischer Geschäftsträger in Hannover, bann zweiter Legations-Secretair in der Schweiz.
- G. Bernard des Essards, "premier Sécretair de légation," Geschäftsträger der Republik, anerkannt 24. Mai 1848, abberufen um Hamburg als General-Consul zu Amsterdam zu verlassen, 16. Febr. 1849.
- Klein, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der Republik zu München, überreichte das vom Präsidenten Louis Napoleon Bonaparte unterzeichnete Ereditiv vom 3. März 1849 in derselben Eigenschaft am 26. März 1849 und sein Abberufungsschreiben (vom 7. Juni 1849) den 23. Juli 1849. Lebt jest ohne Anstellung in Paris.
- de Lagau, früher Consul in Preußen und Holland, dann Chargé d'affaires und General=Consul zu Tunis. Ausser= ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Juli 1849, abberusen 29. Dec. 1849.
- Jean Raymond Sigismond Alfred, Comte de Salignac=Fénés ton (vorher erster Gesandtschafts=Secretair am deutschen

Bunde, dann zu Bern), ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, accreditirt 29. Decbr. 1849, abs berufen 1851 im März.

Juft. de Bernon, Legations-Attaché, 1850-1851.

Charles de Reinach, Legations-Attaché, 1850-1851.

Edouard Cintrat, vorher erster Gesandtschafts = Secretair zu Berlin, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1851 April.

#### 14) Griechenland.

- George Heinrich Darby, H. B., Consul, 29. Juli 1836, resignirte später.
- Friedrich August Mensch, königlich Sächsischer geheimer Comsmerz-Rath, Consul, 6. Juni 1839, auf sein Ansuchen entlassen Juli 1846.
- Carl August Heeren, H. B., Vice-Consul, 27. Juli 1842. Sein Mandat erlosch in Folge der Entlassung des Consuls Mensch 1846 Juli. Consul 1847 Septbr. 8.

#### 15) Großbritannien.

Richard Clough, erster Courtmaster, 1567, † 1570. (S. Burgon life and times of Sir Th. Gresham. Vol. II.)

Richard Gore, Courtmaster, 1618.

Robert Unstruther, Minister, zwischen 1628 und 1650.

- Residenten König Carls I., 1649, s. Stelzner III. 570).
- (G. G. Priorato, Relationi delle citta Imperiali et Ansiatiche, fagt, daß 1666 kein Resident in Hamburg gewesen, welches doch sonst der Fall sei).
- Sir William Swan, Resident, † 1678 August 23., 59 Jahre alt. Seine Frau ward hieselbst 1674 Mai 2. beerdigt. Schon 1664 bis 1666, und 1672 als Ritter.
- Sir Peter Wyche, Resident, 1687. Minister bis 1689. Mitglied der Philosophical Society zu London.

- Paul Nicaut, Resident bei den Hansestädten, 1689, † 1700 December.
- 3. Robinfon, 1708 Gefandter ober Courtmaster?
- John Wich, schon 1704 Gesandter und seit Juni 1709 aussers ordentlicher Gesandter bei dem Niedersächsischen Kreise und den Hansestädten. † in England 1713 Oct. 27., 42 Jahre alt. Sein 18jähriger Sohn Sprill ward sein Nachfolger.
- Enrill von Wich, geboren 1695, Minister Resident bei den Hansestädten, März 1714, und im Niedersächsischen Kreise 1719 ff., ausserordentlicher Gesandter 1725 bis 1741, wo er in den Privatstand zurücktrat. Er war Erbherr zu Tangstede in Holstein, welches, als er 1756 August 19., 61 Jahre alt, hier starb, Beranlassung gab, ihn hinsichtlich der Versiegelung seines Nachlasses als Holsteiner zu betrachten. Den Titel Baronet erhielt er 1729 vom Könige Georg II.

William Forley, Courtmaster, 1712.

John Emmerson, Courtmaster, 1723.

Johann Ludwig hannefen, Secretair, um 1728.

Johann Mattheson, Secretair, nachmals Legations Secretair der Minister John und Cyrill von Wich, von 1706 bis 1741, wo er in Holsteinische Dienste trat (vergl. Holstein). Er war zu Hamburg geboren 1681 Septbr. 28., als Virtuose, Componist und Schriftsteller geschätzt. Er schenkte 44,000 Paur Erbauung der Orgel in der St. Michaelis Kirche (f. seine Grabschrift daselbst). Seiner Schriften, staatswirthsschaftlichen, historischen großentheils musikalischen Inhalts, sind nahe an 100. Er war Schleswig-Holsteinischer Kapellsmeister, Canonicus minor und Musik-Director am Dom.

John Thornton, Courtmaster, von 1735 bis 1761.

James Cope, Minister im Niedersächsischen Kreise, von 1741 bis zu seinem in England erfolgten Tode 1756 August 1., 40% Jahre alt.

Philip Stanhope, der natürliche Sohn des Philip Dormer Stanhope, Earl of Chestersield, welcher an denselben die bekannten Briefe gerichtet hat, welche nach dessen Tode im Druck erschienen sind. Minister im Niedersächsischen Areise, von 1756 bis 1763, wo er durch königs. Rappellschreiben

- wom 17. März zurückberufen ward. Hierauf ward er als Minister in Baiern und Regensburg angestellt. 1764 ward er nach Dresden versetzt, wo er 1768 Nov. 16. starb.
- John Hanbury, Courtmaster, von 1761 bis 1779, wo er seine Entlassung nahm. † 1783.
- Robert Colebrooke ward nach Englischen Nachrichten 1762 besignirt; 1765 in Konstantinopel.
- Nalph Wood ford, Minister im Niedersächsischen Kreise mittelst Creditivs vom 18. März 1763, 1772 wieder abberufen und als Minister nach Kopenhagen versetzt, wo er bis 1774 blieb.
- Emanuel Matthias (richtiger Mathias), seit 1756 Secretair bei der Gesandtschaft, Agent bei den Hansestädten 1763. Nach Woodsords Abberusung, seit 1772 August 7., war er als bevollmächtigter Minister Resident (Residentis nostri titulo insignitus) im Niedersächsischen Kreise beglaubigt, wo er 1790 Juli 14. starb, 65 Jahre alt.
- Stubbe, Legations-Secretair, 1776, von Herrn Matthias entlassen 1780.
- Richard Thornton, Courtmaster, von 1779 bis 1788, wo er seine Entlassung nahm. † 1796.
- John Coleman,\*) Legations-Secretair, 1780 Nov. 22., fungirte mindestens bis 1798 und ward von dem Minister Fraser wiederholt als interimistischer Geschäftsträger substituirt. 1793 ward er für Colin Ross Med. Dr. Secretair der 1806 anfgelößten Englischen Court, † Oct. 1812.
- Charles Hanbury, Sohn des Englischen Courtmaster John Handury, Mitglied der Englischen Court, Agent im Nieders sächsischen Kreise und Consul in Lübeck und Bremen, 1781. † 1783 Novbr. 11., 32 Jahre alt.
- John Blacker, Courtmaster, von 1788 bis 1798, wo er starb.

<sup>\*)</sup> Geboren hieselbst 1751, Sohn des unter dem Namen Coleman nach Hamburg geflüchteten Stuarts-Anhängers Alexander Macgregor, Laird von Inneregny.

- Charles Henry Fraser, bevollmächtigter Minister bei ben Fürsten und Ständen des Niedersächsischen Kreises, 1791—1798 April 29. Abberufen 1798 August 6.
- William Hanbury, Bruder des vorgedachten Charles Hanbury, Agent und Consul im Niedersächsischen Kreise und bei den Hansestädten, gleich nach Mathias Tode 1790. † 1798 Nov. 10., 43 Jahre alt.
- A. R. Lang, von bem Borigen zeitweilig substituirt, 1798.

Bowens, Agent in Ripebuttel bis 1798.

Harward, Consul in Curhaven, 1798.

Joseph Blacker, letter Courtmaster, von 1798 bis 1806.

James Craufurd, Resident und bevollmächtigter Minister bei den Fürsten und Ständen des Niedersächsischen Kreises, Chevalier 2c., von 1798 Aug. 6. — 1802. Er kehrte 1801 im November nach England zurück und übertrug die Führung der Geschäfte dem Baronet Rumbold (s. unten).

Cockburn, Consul an William Hanbury's Stelle, 1799. Er trat hier in ben fremben Contract.

James Glennie, Geschäftsträger, 1800.

Walter Bridge, Bice-Consul zu Curhaven, 1801.

- George Rumbold, Baronet, übernimmt die Gesandtschafts-Geschäfte von Herrn Craufurd 1801, Geschäftsträger von 1802 1804 Octbr. 25., wo er durch ein Detachement Franzosen Nachts in seinem Landhause auf dem Grindel überfallen, aufgehoben und weggeführt ward.
- Nichols (Nicolas, Nicholas), Bice=Consul, 1802 1804, auch nach Wegführung des Vorigen in Thätigkeit.
- Edward Thornton, ehemaliger Legations = Secretair in Berlin, bevollmächtigter Minister bei den Fürsten und Ständen des Niedersächsischen Kreises, 1805 und 1806 bis zum Einrücken der Franzosen.
- Joseph Charles Mellish, seit 1813 Consul, 1820 Generals Consul und interimistischer Geschäftsträger. † 1823 Sept. 18. in England, auf einer dahin auf Urlaub unternommenen Reise, 54 Jahre alt. Er war vorher in Weimar und

- Preußischer Kammerherr; 1818 erschienen von ihm beutsche Gebichte.
- Alexander Cockburn, Minister-Resident, 1815, rappellirt 1820, nachdem er schon 1816 November von hier gegangen war und den Consul Mellish substituirt hatte.
- Francis Emanuel Coleman, geb. hieselbst 1783, (Sohn von John, s. oben), Gesandtschafts-Secretair, 1813. Er nahm später den alten Familiennamen Macgregor an, um 1815 Vice-Consul in Bremen, 1824 Consul auf den canarischen Inseln, 1829 in Helsingör, 1843 in China, 1848 emeritirt, in Hamburg und Reinbeck privatistrend (s. unten).
- Friedrich Dutton, früher schon Agent in Ritzebüttel, Vice-Consul daselbst, 1816.
- Sarl Johann Friedrich Wesselhoeft, Vice-Consul, 1817, von Mellish 1823 substituirt bis zu Cannings Ankunft, fungirte auch nach Canning's Tode bis zu Herrn Hodges' Ankunft. Während seiner Abwesenheit in den Jahren 1843 und 1844 stand der von Curhaven hieher berusene Vice-Consul H. Dutton (s. unten) den Geschäften vor, 1846 G. Lloyd (s. unten). Wesselhoeft war auch bei Herrn Hodges' Abwesen-heit von diesem substituirt, und zwar im Austrage der Regierung, sowohl für die politischen als consularischen Geschäfte.
- Joseph Brodie, H. B., 1818 December von Herrn Cockburn, der sich damals in Bremen aufhielt, interimistisch substituirt, fungirte für denselben 1819 und 1820.
- Henry Canning, Brudersohn des Staatssecretairs Henry Canning und Bruder des Gesandten Sir Stratsord Canning, General= Consul, 1823 Novbr. 29., Geschäftsträger, 1836 December. † hier 1841 Februar 3., alt 66 Jahre.
- Henry Hampden Dutton, R. B., (s. Schweden), Vice-Consul in Curhaven, 1832, fungirte als Vice-Consul in Hamburg während Herrn Wesselhoefts Abwesenheit 1843 und 1844.
- George Lloyd Hodges, Oberst und früher Consul in Serbien und Aegypten, Geschäftsträger und General=Consul, 1841 August 11.

- Jürgen Dult (s. Danemark), 1843 und 1844 Vice Consul in Curhaven, mahrend ber Zeit, wo H. H. Dutton als Vices Consul in Hamburg fungirte.
- George Llond fungirte als Vice-Consul hieselbst Juli 1846 während Wesselhoefts Abwesenheit; 1850 zu Lübeck.
- Francis Emanuel Coleman Macgregor (f. oben) vertrat 1849—1850 Herrn Hodges, d. 3. in Fleusburg, als acting Consul-General.

#### 16) hannover.

- Baron Thomas Grothe (Grote), geheimer Rath, Kammerherr und ausserordentlicher Gesandter im Niedersächsischen Kreise, Mitglied der kaiserlichen Commission, 1708.
- Johann Jacob von Hiebener, (geboren zu Nürnberg 1623. 1669 figd. Deputirter des Commerciums,) Resident. † 1711 Febr. 16. (S. Stelzner, Th. IV. S. 334. Hamburgs milde Privat-Stiftungen, No. 74.
- Johann Wilhelm Schluter, Secretair, Agent, 1712.
- Eberhard Ludwig Schlaaf, Resident im Niedersächsischen Kreise hieselbst, 1717—1738 März 9., wo er starb. Nicht zu verwechseln mit dem gleichbenannten Doctor J. U. und seit 1727 hiesigen Canonicus. † 1743.

Paul Boldmer, Commissair und Agent, 1721.

hinrich Meyer, Postmeister, 1725.

Henrich Hüge, Factor, 1739. Agent von 1754 bis 1762, wo er starb.

Johann Jacob Wolff, Legations = Secretair, 1743.

Barthold Joachim Zinck, Secretair, 1746, Legationsrath 1765, abberufen Dec. 1773. Redacteur des Hamb. Correspondenten seit 1745, heirathete des Privilegiaten Grund Wittwe zwischen 1762 und 1766.

Bernard Texier, Agent, 1752.

von Hardenberg, geheimer Kriegsrath, Gesandter, 1757, 1759. Lüder Lilienthal, Agent zu Ripebüttel, 1758, 1783.

- Meyer Michael David, Kammer-Agent, 1764. † zu Hannover 1799 Juli 27., 85 Jahre alt.
- Schult, Agent zu Rigebüttel, 1796, 1797 (f. unten).
- Samuel Johann Wertheimber, Kammer = Agent. † 1809 November 29., alt 57 Jahre.
- Johann Friedrich Albrecht von Duve, Geheimer Legations-Rath, Resident und Consul, 1817, Minister-Resident und General-Consul, 1818. † hieselbst 1830 Septbr. 13., alt 62 Jahre.
- Johann Georg Wilhelm Schultze, Agent zu Curhaven, 1821 (wahrscheinlich der Sohn des Obigen), Bice-Consul daselbst, 1840.
- Charles Parish, S. B., Conful, 1825 Marg 22.
- Charles Hanbury, geboren hieselbst 1791 October 15., Sohn des Englischen Court-Masters William Handury, früher in königl. Hannöverschen Kriegsdiensten, Major a. D., Legations= Rath, Minister=Resident und General=Consul, 1832 August 15.
- Friedrich Hanbury (Neffe des Vorigen), H. B., Vice = Consul, 1844 Mai 30.
- Christian Jäger, Legations=Ranzlist bei Herrn Minister=Ressdenten Hanbury.

#### 17) Santi.

Heinrich Münchmener, H. B., kaiserl. Consul, 1847 Dec. 22. Heinrich Wilhelm Reimers, H. B., Vice-Consul, Nov. 1850.

## 18) heffen.

- Christoph Deichmann, J. U. Dr., auch von Bergen genannt. + als Resident 1648.
- Walter Krüger, Kasselscher Factor, 1674 Juli 22., 1680 Juli 12. auf Ansuchen seines Hofes vom Bürgerwachdienst, Drillen und Schanzen dispensirt.

Jeremias Wilhelm Raufmann, Agent, 1677.

Georg Balger Rebert, Agent, 1689.

Nicolaus Claren, Darmstädtischer Rath, Resident, 1708.

Jean Giraud, Raffelscher Agent, 1764. † 1772.

- mode

Wolff Baruch Sollanber, Raffelscher Factor, 1766.

Jacob von Döhren, Otto's Sohn, Kasselscher Agent, geboren zu Hamburg 1746. † 1800 Januar 11.

Johann Gottlieb Wolff, Kurhessischer Agent, 1804, auf's Neue bestätigt und zum Legations = Nath ernannt 1816, Consul 1825 August 31. † hieselbst 1833 Mai 10, alt 76 Jahre. Jonas Mylius, H. B., Großherzoglicher Consul, 1826 April 12. Eduard Jacobi, H. B., Kurhessischer Consul, 1833 October 25.

# 19) Holland, jest Königreich ber Niederlande.

Foppius von Aissema, J. U. Dr., Resident laut Creditiven vom Haag vom 4. März 1625, 24. October 1633, 27. August 1634, 1637. Geboren in Friesland, herzogl. Braunschw. Rath, dann der Niederlande Rath und deren ordentlicher Gesandter in den Hansestädten, residirte zu Lübeck, wurde Katholik und † zu Wien 1637 im October. Statt seiner war schon im April 1637 der Commissair Jakob Krause accreditirt.

Ein hiesiger Hollandischer Resident, dessen Name nicht bemerkt ist, starb 1651 im März.

Albert Conrad Burg, Bürgermeister von Amsterdam, 1638 und 1643, und Bernard Conders von Holzen, Ritter, saut Creditiv vom Haag vom 14. Mai 1639 (wahrscheinlich als außerordentliche Gesandte am Dänischen Hose nur durchs passirend.)

Jacob de Witt 1), Anthonis van Waweren (van der Wawen?), Rungewilnis und Gualterus Henricus Gualteri, beider Rechte Doctor, 21. Nov. 1652. (Vermuthlich eine durch= reisende, hier mit einigen Aufträgen versehene Hollandische Gesandtschaft.)

Johan van Anlna (Anlva), außerordentlicher Gesandter, Crestitiv aus dem Haag vom 23. Januar 1653.

Matthias Römer, Resident, 1662-74.

<sup>1)</sup> Vielleicht der Burgermeister von Dortrecht dieses Namens, Bater ber berühmten Bruder Johann und Cornelius.

- von Werlendam, laut Raths-Protofoll von 1674 den 14. Mai als "niederländischer Ambassadeur beneventiret wie moris".
- Jacob Hop, außerordentlicher Gesandter, laut Creditiv, Haag vom 3. März 1688, abberufen October desselben Jahres.
- Sonrad van Heemskerk, saut Creditiv aus dem Haag vom 28. April 1689 als durchpassender und für Hamburg mit einigen Aufträgen versehener Niederländischer Gesandte bezeichnet, fungirte hier noch 1690 (s. unten).
- Gerard Kunsten, 1693, 1697, 1708, Mai 6., wo mit ihm ber voranstehende J. v. Haersolte ein Schreiben unterzeichnete.
- Jacob Hop, Niederländischer Gesandte, saut Ereditiv v. J. 1698 (s. oben). Er überreichte hier auch 1698 auf der Durchreise ein Präsentations-Schreiben aus dem Haag vom 8. August.
- Johann van der Bosch, Resident bei den Hansestädten im Niedersächsischen Kreise, 1712. † hier 1725 Mai 24.
- Johann Jacob Mauricius, accreditirt 1725 als Resident, 1733 als Minister bei dem Niedersächsischen Kreise bis 1742, wo er als General = Gouverneur nach Surinam versetzt ward. Er kehrte 1751 von da, und 1756 nach Hamburg zurück (s. unten).
- De Buys, Minister, 1742, heirathete hier Fräulein Brugier (s. Preußen, Hr. Destinon). Blieb bis 1754, wo er nach Holland zurückkehrte, weil er 1753 zum Mitgliede des dortigen hohen Rathes erwählt worden war. Abberusen bei seiner persönlichen Anwesenheit 1756 April.
- Tessier, Legations-Secretair des Vorigen, ward von diesem bei seiner Abreise für die Geschäfte substituirt, 1754, stand dem Gesandtschaftsposten vor bis 1756.
- Johann Jacob Mauricius (s. oben), aufs Neue Minister 1756 bis 1768, wo er den 21. oder 22. März starb, 77 Jahre alt. Er war 1716 zu Lenden Doctor der Rechte geworden und hat sich auch als Schriftsteller und Dichter ausgezeichnet. (S. Nachrichten von Niedersächsischen berühmten Leuten, wo er von Mauricius genannt wird).
- Henrich, Baron Hop (Hope), Minister, 1768, abberufen und zum Minister in Brüssel ernannt, 1773.

- Carl Gottfried Sittig, Legations = Secretair, ad interim vom Vorigen substituirt 1770, 1772 und 1773, später von Hogguer, 1775, 1777.
- Johann Wettach, Legations=(?) Secretair, 1776.
- Daniel Hogguer (Schöff von Amsterdam [?]), Minister im Nies dersächsischen Kreise, 1774 April 24.— 1783 (1784?).
- Jean Beauquier, Legations-Secretair, als Geschäftsträger ad interim vom Vorigen substituirt. † 1791 Juli 17., alt 60 Jahre.
- Wilhelm, Baron von Hogguer, Minister, 1783 (1784?). † hier 1793 Mai 29., alt  $70\frac{1}{4}$  Jahr.
- Jacob Christoph, Baron von Hogguer (Sohn des Vorigen), Geschäftsträger, 1793 Mai. † hier 1793 September 2., alt 35 Jahre.
- 3. C. Hartsinck, bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Rreise, 1794, zurückberufen nach der Revolution 1795.
- Citoyen B. E. Abbema, bevollmächtigter Minister der Batavisschen Republik, 1795 (1796?), abberufen 1800 October.
- Reinfe, Legations-Secretair, 1797.
- C. Dertinger, Geschäftsträger und Agent des ehemaligen Statthalters W. v. Dranien, 1798, 1806.
- Johann Gotthard von Reinhold, geboren zu Amsterdam 1771, Legations-Secretair unter Abbema von 1795—1800, und 1799 von demselben substituirt. 1800 Nov. Geschäftsträger der Batavischen Republik, abberusen und als bevollmächtigter Minister nach Berlin versett 1809 Septbr. (1810—1814 privatisirte er zu Paris, 1814—1826 Niederländischer Gesandter in Rom und Florenz, 1827—1832 in Bern, dann zog er sich nach Hamburg zurück und † hieselbst 1838 August 6., beerdigt in Ham.
- Desbordes (s. Frankreich), Mai November 1807 von dem Vorigen substituirt.
- Christian Diedrich Emerentins Hans Bangemann=Hungens, föniglich Niederländischer bevollmächtigter Minister 1815 bis 1827. Lebte hernach gegen zwanzig Jahre als ausserordent=Gesandter und bevollmächtigter Minister zu Copenhagen.

- George Hendrik Wachter, H. B., Vice-Consul, 1820. Consul, 1825 Februar 25. † 1827 September 7.
- Heinrich Rudolph Wilhelm, Baron von Goltstein, gebürtig aus Arnheim, Geschäftsträger, 1826 Juli 26., Minister-Resident, October 1828, abberufen 1842. Er vermählte sich hieselbst mit der älteren Tochter des königl. Bayerschen Minister-Residenten von Hildebrandt.
- George Hendrif Wachter (Sohn des Obigen), H. B., Lices Consul, 1826 Aug. 27. und Octbr. 4. Consul seit 1827 Octbr. 26.; erhielt das Exequatur als GeneralsConsul 1850 Octbr. 4.
- Friedrich Brunswick, R. B., Vice-Consul zu Curhaven, 1839. Wilhelm Gerhard Dedel, Minister=Resident, 1842 Juli 27. (Residirte zu Hannover, wo er auch beglaubigt war.) Uebers giebt sein Abberufungsschreiben 1849 Sept. 18.

## 20) Solftein.

hinrich Brufer, Algent. † 1651 Jan. 1., alt 581 Jahre.

Egidius Hennings, Agent des Herzogs Christian Albrecht von Schleswig-Holstein zu Gottorp, 1670 (s. Dänemark).

Georg Heinrich, Freiherr von Schlitz, genannt von Görtz, herzoglicher Minister, geheimer Rath und aussevordentlicher Gesandter im Niedersächsischen Kreise, 1712. Dieser berühmte Günstling des Schleswig-Holsteinischen Hoses war 1668 in Frankreich geboren; ward 1719 März 13. als Schwedischer Minister hingerichtet. Seine entführte Leiche soll bis 1732 in dem von ihm zu Hamburg erbauten Palaste, in dem jetzigen Stadthause auf dem Neuenwalle, ausbewahrt seyn.

Michael Engels, Commiffair, 1715.

Johann Christoph Wulff (f. Preußen), Postmeister, 1712.

Iohann Baptista de Hertoghe, Gottorpischer Justizrath und Agent, 1720, Etatsrath und Resident in Niedersächsischen Kreise, 1727. † 1738 Mai 18., alt 57 Jahre. Bergl. den Dänischen Residenten dieses Namens. Er heirathete hieselbst 1727 November 14. Frau Catharina Dimpfel, des Johann Arnold Dimpfel Wittwe, dessen Tochter Maria Charlotte den 10. Februar 1728 den Kaufmann Barthold Schlebusch heirathete.

- hans Thede und Conrad Anton Wolff, geheime Kammer-Secretaire, 1725.
- Landrath von Bode, Minister, 1739. Abberufen 1742, weil er in Brandenburg-Schwedtsche Dienste getreten.
- Johann Mattheson (s. Großbritannien), Legations=Secretair, 1741; nachmals Legationsrath. † 1764 April 17., alt 83 Jahre.
  - von Rhoben, geheimer Legationsrath; Resident von 1742—1747. Baron von Stamde, Minister, 1747, abberufen 1757.
  - Baron von Ranchstedt, Statsrath, Minister, 1757, abberufen 1764.
  - Peter von Bredal, Etatsrath, Kammerherr und Amtmann zu Reinbeck, letzter bevollmächtigter Minister, 1764, abberusen 1773 Novbr. † als Oberjägermeister 1776 August 28., alt 63 Jahre und ward hier im Dom beerdigt.
  - Pauli, Secretair bes Borigen, 1772. (Bergl. Danemart).

## 21) Rirchenstaat.

Eduard Ladé, H. B., gebürtig aus Geisenheim, Consul, 1848 April 3., anerkannt Mai 6.

## 22) lippe.

Johann Carl Schemmann, H. B., fürstlich Lippe-Detmold'scher Consul, 1840 Juni 19.

## 23) Епсса.

Carl Bornemann, H. B., Consul, 1846 November, bis zur Vereinigung Lucca's mit Toscana, 1848.

#### 24) Mainz.

Ernst von Erlenkamp, Rath und Gesandter im Niedersächsisschen Kreise. † 1697. Geborner Hamburger, J. U. Lic., der katholisch und vom Kaiser in den Freiherrnstand erhoben wurde.

Josua von Green, Resident 1706. † 1717.

Georg Friedrich von Berberich, Resident zu Lübeck und Hamburg, 1717.

Johann Georg Lehner, Legations=Secretair, 1729.

## 25) Medlenburg.

Daniel le Plat, Postmeister, 1712.

Simon Peter hempel, Strelitischer Agent, 1725.

Peter le Plat, Postmeister, 1725.

Jacob Schmidt, Schwerinischer Commissair, 1753.

- Heinrich Matthias Pauli, Commerz-Secretair und Postmeister, wurde 1775 Schwerinischer Agent, sungirte auch als Consul. 1805 Legationsrath, 1815 geheimer Legationsrath und Geschäftsträger. 1833 in den Ruhestand versetzt. † 1836 Mai 7., alt 90 Jahre (geb. zu Boitzenburg 1746 Dec. 27.).
- Franz Philipp Christian Mecklenburg, J. U. Dr., geboren zu Boigenburg 1771. Bürger und Advocat hieselbst 1819, später ex nexu getreten, 1821 substituirter Schwerinischer Geschäftsträger und Consul, 1822 Februar als solcher beglaubigt, 1825 Legationsrath, übernahm er sämmtliche Consulatsgeschäfte. † 1826 September 1.
- Meyer Ruben Hinrichsen, Schwerinischer Hofagent und Commisssonstath, Consul, 1833 Juli 5., Geschäftsträger und General-Consul unter dem in der Taufe angenommenen Namen Martin Rudolph Hinrichsen, 1836 November 18.; Legationstath 1844.
- Ludwig Corty, H. B., Professor, Strelitischer Consul, 1841 Mai 19.
- Siegmund Hinrichsen, Sohn bes Obigen, H. B., Schwerinischer Vice-Consul, 6.—27. Aug. 1845.

#### 26) Merico.

Umi de Chapeaurouge, H. B., Handelsagent, 1826 Februar bis Mai.

a consider

- Ehrhard Adolf Matthiessen jun., früher Agent der Rheinisch= Westindischen Gesellschaft, H.B., Handelsagent, 1826 Mai 24., scheint 1827 den Titel als Consul erhalten zu haben, substituirte sich 1827 October 22., während seiner Reise nach Merico den Folgenden. Lebte später in Paris.
- Wilhelm Rendtorff, H. B., von dem Vorgenannten substituirt, 1829 1832.
- Don Francisco Facio, Oberstlieutenant, General = Consul, 1831 Mai 9., abberufen 1833 Juni 5. (s. unten).
- Andries van Randwyk-Schut, H. B., Vice-Consul, 1831 Juli 22. — 1836 und wahrscheinlich bis 1840 Dechr., wo er Portugiesischer Consul ward. Substituirte sich 1833 März, während einer Reise, J. van Zeller (f. Portugal); fungirte 1833 Juni 5. — 1834 April 16. für den Vorigen.
- José Ngnacio Baldivielso, General=Consul, 16.—23. April 1850, abberusen 1837.
- Don Francisco Facio (s. oben), wiederum General-Consul, 1837 Nov. 6., abberufen 1842. General-Commandant von Sinaloa 1845, Sept. 1849 Finanzagent in London.
- Carl August Heeren, H. B., Vice = Consul, 1841 September 1. bis 1842 (s. Griechenland).
- Henry Martin, Capitain a. D., H. B., hiesiger Kaufmann, Bice = Conful 1842 Juni 27., nahm seine Entlassung 1846 August 26.
- Andreas Regrete, General-Conful, 1842 November 2.
- Pedro Gutierrez, Bice-Consul ad interim, 1845 Oct. während der Abwesenheit bes Borigen.
- Emil Müller, S. B., Bice = Conful, 1850 December 13.

#### 27) Raffau.

August Joseph Schön, H. B., Consul, 1839 November 25.

#### 28) Ren= Granaba.

William Mener, H. B., Consul, 1845 September 10. Ludwig Steenfadt, H. B., Bice-Consul, 1847 September 8.

Rieberlanbe f. Holland.

- 29) Rorbamerifa (Bereinigte Staaten).
- John Parish, H. B., geboren zu Leith 1742, kam im funfsehnten Jahre nach Hamburg. Consul 1793, nahm seine Entlassung 1796. Im Jahre 1801 übernahm er eine Mission des Senates an die Englische Regierung. Er starb 1829 im December zu Bath.
- Samuel Williams, Consul 1796, laut Patent vom 28. Juli. 1798 Consul in London.
- Joseph Pitcairn, H. B., Consul, 1798, 1800.
- John M. Forbes, Consul, 1802, bei dem ganzen Niedersächsischen Kreise 1806, ging während der Französischen Herrschaft nach Kopenhagen und bestellte von dort aus noch in den Jahren 1814—1817 einige hier anwesende Personen zu Vice-Consuln.
- Morewood, von dem Borigen fubstituirt, 1803.
- Ryng, besgleichen, 1803.
- Samuel Lea, desgleichen als Vice-Conful, 1814 August.
- J. M. Robbins, von Boston, von Herrn Forbes substituirt 1816 Juni.
- John Fischer, ein Englander, desgleichen 1817 August.
- Edward Wyer, von Massachusetts, Consul, 1817 October (reis'te auf Urlaub nach Amerika 1819 October).
- John Cuthbert, Vice=Consul, 1817, Consul 1826 Juni 16. † 1848 März 10, alt 69 Jahre.
- James Wilson, H. B., Vice-Conful, 1831 October 15., nahm seine Entlassung vor dem 10. März 1848, und † noch in demselben Jahre zu Wandsbeck.
- Georg August Krönig, H. B., interimistischer Bice=Consul, 1848, Bice = Consul, 1849.
- George H. Millington, interimistischer Consul, Agent, 1848 März 10 — 1849.
- Philo White, von Wisconsin, Consul, 1849. Abberufen im December desselben Jahres.

- Samuel Bromberg, von Wisconsin, als Conful anerkannt 1850 April 12.
  - 30) Desterreich, früher Römischer Raiser.
- Balten Saurmann, von der Geltsch und Albert Albrecht von Schottenthal, Abgesandte, 1570.
- Ehrenfried, Baron von Mindwit, Gefandter, 1602.
- Wilhelm, Freiherr von Leiningen, Hofrath, und Otto Melander, J. U. Dr., Abgesandte, 1624.
- Graf Schwarzenberg und Wengeln, Dr., Abgesandte, 1627. Johann Reinhard von Walmerode, Gesandter, 1631.
- Adolph Jodim von Stralendorf, Staatsrath, nach Hamburg gesandt 1637.
- Graf Kury, Minifter, 1638.
- Johann Göldner, Doctor der Rechte, Reichs-Hofrath und Secretair, Gesandter, 1639.
- von Lütow, Minister, 1642.
- Johann Diedrich von Lorbach, Rath, und Görg von Plettens berg, Hof-Rammerrath, Gesandte, 1658. Letterer kommt als Baron von Plettenberg, Resident, 1663, vor.
- Nicolaus Christoph von Hünefeld, Johann Gabriel von Selb, Hof-Rammerrath, Habbeus von Liechtenstein und Ludwig Gustav, Graf von Hohenlow, Gesandte, 1663.
- Johann Gabriel von Selb (s. oben), 1667 März 6., wo er als kaiserl. Commissair mit dem Staate und der Bürgerschaft den in der Hamburgischen Verfassungs = Geschichte bekannten, nicht zu Stande gekommenen Vergleich verhandelte.
- Johann Baptista Bring, Rath und Postmeister, Correspondent, 1664.
- Gottlieb, Graf von Windischgrätz, Reichshofrath und Kämmerer, Botschafter an den König von Dänemark, kaiserl.
  Commissarius (s. Hübner genealogische Tabellen 725). Um
  19. Februar 1674 hier angelangt, schloß er am 3. April
  desselben Jahres den 1677 vom Kaiser ratisscirten Reces
  ab. Er ward zum Reichsgrafen erhoben 1682, starb 1695
  December 25. im 66sten Lebensjahre.

- Adolph, Ebler von Wolfrath, Geheimerrath und Resident im Niedersächsischen Kreise. † 1678 Sept. 6, alt 39½ Jahre.
- Georg Dieterich, Edler von Rondeck, kaiserl. Reichshofrath und Resident, 1671; geboren zu Buthach 1614 Aug. 28, Sohn des Superintendenten Johann Dieterich, hieß ursprünglich Georg Theodor Dieterich, ward katholisch und vom Kaiser Leopold I. zum Edlen von Rondeck erhoben. † hieselbst 1678 August 2.
- Johann Dieterich, Edler von Rondeck, Sohn des Vorigen, Canonicus des hiesigen Domstifts 1662. Kais. Rath und Resident, 1679. In die Snitger = Jastram'schen Streitig= feiten verwickelt, mußte er Hamburg 1686 verlassen. † zu Wien 1688 Mai 25, oder Juni 2.
- Haro Burchard, Freiherr von Göbens, kaiserl. Kammerherr, Resident, 1689—1692.
- Huldericus von Eyben, Minister. † 1699 Juli 25, alt 69½ Jahre.
- Christian, Graf von Egck (Eck), Gesandter im Niedersächsischen Kreise, 1699—1706. Er war als Freiherr geboren 1645, ward Graf 1693. † 1706 August 3. (Hübner's 836ste genealogische Tabelle der Grafen von Eck und Hungersbach.)
- Damian Hugo, Graf von Schönborn, wirklicher Geheimerrath, Kämmerer, bevollmächtigter Abgesandter im Niedersächsischen Kreise; auch Administrations und Sequestrations Sommissair des Landes Hadeln; kaiserl. Gesandter und Sommissarius 1708; von Karl VI., bestätigt 1712, blieb hier bis 1716. Er präsidirte hier der, 1708 Mitte Mai eingestroffenen kaiserl. Sommission, und erwarb sich große Berdienste um die Zustandebringung des Haupt-Recesses. Sardinal 1716. 1719 Bischof zu Speyer, 1722 Deutscher Ordens Comthur zu Altenbiesen, 1722 Coadjutor, und 1722 Bischof zu Sostniß, † 1743 August 20., 68 Jahre alt. (Hübner's 699ste genealogische Tabelle.)
- Max Heinrich, Edler von Aurtrock, Freiherr zu Wellingsbüttel, fommt 1702—1704 als kaiserl. Postmeister vor, Resident im Niedersächsischen Kreise, 17.. und als solcher von Karl VI. bestätigt 1712, 1725 auch Reichshofrath. † 1735 Dec. 29.

- Christoph Wilhelm Wider (Widder), kaiserl. Rath und residistender Legations Secretair 169., Correspondent in Abwessenheit des Grafen von Egck, 1704. Secretair der kaiserl. Commission, 1708—1711. † 1711 Juni 11. Geboren 1666 zu Regensburg, schon vor 1694 Secretair des Grafen Egck. Seit 1706 auch Statthalter des Landes Hadeln. Bedeutend als Staatsmann und Musicus. Protestantischer Confession.
- Lucas Averbeck, faiferl. Post-Bermalter. † 1712.
- Johann Albert Lempe, Rath und Legations = Secretair der Gesandtschaft im Niedersächsischen Kreise seit 1713, ward noch 1747 wegen seit 1713 geleisteter Dienste in seinem Posten bestätigt. † 1749.
- Christoph Ernst, Graf Fuchs von Bimbach, Gesandter im Niedersächsischen Kreise, residirte in Hamburg, 1716. † 1719 Juni 5., alt 62 Jahre.
- Johann Adolf, Graf von Metsch, geheimer Rath und aussers ordentlicher Gesandter im Niedersächsischen Kreise, auch Ses questrations-Commissair des Landes Hadeln von 1719—1732, wo er abberusen und zum Vice-Kanzler ernannt ward.
- Matthias Christoph Wideburg, Secretair des kaiserl. Residenten im Niedersächsischen Kreise, auch gräflich Renß = Geraischer Kapelmeister, 1723.
- Christoph Andreas Remer, Rath und Intendant des sequestrirten Landes Hadeln, 1725.
- Carl Joseph Rezzani, Agent, † 1732 Dec. 6., alt 63 Jahre. Franciscus Xaverius Rezzani, Agent, † 1738 April 8., alt 51-Jahre.
- Friedrich Heinrich, Graf von Seckendorf, Gefandter, 1732, geboren 1673 in Franken. Nach vielen Kriegesdiensten, Polnischer Gesandter im Haag und beim Utrechter Congreß. 1719 Reichsgraf. 1720 kaiserl. Feldzeugmeister und königl. Polnischer General der Infanterie. 1728 kaiserl. Gesandter in Berlin, 1732 am Niedersächsischen Kreise. 1737 kaiserl. Feldmarschall. Nach Graß in Urrest. Durch Kaiserin Maria Theresia entlassen. † 1763 zu Mailand.
- Theobald Joseph, Freiherr von Aurprock zu Wellingsbüttel, Sohn des Obigen, Resident, 1737, bestätigt 1742.

Heinrich, Freiherr von Bünau, Erbherr auf Dahlen, geb. 1697 zu Weissenfels; früher in kurfürstlich sächsischen Diensten als bevollmächtigter Minister zu Mainz, vom Kaiser Karl VII. mit seinem Vater in den Reichsgrafenstand erhoben. Erster Reichshofrath und bevollmächtigter Minister bei den Ständen des Niedersächsischen Kreises beglaubigt, 1732, abberusen 1745. † 1762. Er war der Verfasser einer gründlichen Kaisers und Reichspistorie. 4 Bde. 4to.

Rrieger, Secretair, 1745.

- Carl Joseph, Reichsgraf von Raab zu Ravenstein (geb. 1700), geheimer Rath und bevollmächtigter Minister im Niedersfächssischen Kreise, von 1745—1775 April 10., wo er starb.
- Anton, Freiherr Vinder von Kriegelstein, Reichsritter, wirklicher Hofrath und bevollmächtigter Minister im Nieders sächsischen Kreise, beglaubigt im Mai 1775—1794 Sepstember 17., wo er hieselbst starb, alt 634 Jahre.
- Iohann Rudolf, Freiherr von Buol zu Schauenstein, geb. 1763, 1790 Chargé d'affaires im Haag, 1794 Directorials Minister zu Negensburg, 1796 zu Basel, bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, von 1796 bis 1801, wo er wirklicher geheimer Rath und Gesandter am kurpfalzbayrischen Hofe ward; 1805 Neichsgraf; 1807 am großscherzogl. Hofe zu Würzburg; 1814—1815 zu Florenz; 1815 und 1816 zu Hannover und Cassel; 1815 kaiserlich Desterreichischer Gesandter und Präsident am Bundestage. † 1834 Februar 12.
- Christian Ludwig Hoefer, Legations Dfficial bei der Gesandtsschaft, 1768, nach dem Tode des Grafen Raab als Secretair interimistisch beglaubigt 1775; Consul, unter Beibehaltung seiner bisherigen Stelle, 1782 Oct.; 1794 bis 1796 nach Baron Binder's Tode bis zur Ankunft des Baron Buol als Geschäftsträger beglaubigt, fungirte als Legations Secretair 1796—1801, sodann als einstweiliger Geschäftsträger im Niedersächsischen Kreise bis zur Französischen Zeit, trat 1814 als kais. königl. Geschäftsträger und General-Consul in seine hiesigen Functionen wieder ein, Minister Resident 1815,

- feierte 1818 sein 50jähriges Dienstjubiläum und † hieselbst 1819 Novbr. 8., alt 73 Jahre.
- Ivhann Daniel Mutenbecher, H. B., Consul, 1817, Generals Consul, 1820, in den Gesandtschafts Seschäften substituirt 1822, nahm seine Entlassung 1825 Octbr. 8.
- Karl, Baron von Binder=Kriegelstein, Sohn des Obigen, fungirte nach v. Hoefer's Tode interimistisch und ward dem= nächst als Minister=Resident und General=Consul beglaubigt 1819, 1820 ward das General=Consulat von dem Gesandt= schaftsposten getrennt, 1825 aber wieder damit vereinigt. Abberusen 1833.
- Richard Parish, Sohn von John Parish (s. oben unter No. 29), Bruder von Charles Parish (s. Hannover) und Vater von George Parish (s. Braunschweig), H. B., 1838 aus dem städtischen Verband getreten, Consul, 1820.
- von Henneberg, Ranzler des General=Consulats, 1825 und 1826. Präsidirte als f. f. Gubernial=Rath, Ritter von Henneberg, General=Consul zu Danzig, den Elbschifffahrt=Conferenzen in Dresden, 1842—1844.
- Sisinnio de Pretis, Edler von Cagnodo, Kanzler des General-Consulats, 1827, General-Consul, 1837 (1848—1849 Mitglied der deutschen National-Versammlung in Frankfurt für einen District in Welsch-Tyrol, seiner Heimath), 1850 als Gubernial-Nath nach Triest versetzt.
- Friedrich, Baron von Binder-Kriegelstein, Bruder des Baron Karl (f. oben), Minister-Resident und General-Consul, 1833 Septbr. 11. † hieselbst 1836 Mai 25., alt 61 Jahre.
- Friedrich, Freiherr von Kreß zu Kressenstein, wirkl. Kämmerer und bevollmächtigter Minister, 1837, nach Hannover versett 1839. Schwiegersohn des Herrn von Hormanr (s. oben No. 4); zog sich in den Ruhestand zurück 1850, blieb aber in der Stadt Hannover.
- Marmilian von Kaiserfeld, früher Botschaftsrath zu Petersburg, wirklicher Legationsrath und Ritter, Minister-Resident, 1840 Sept. 2., bevollmächtigter Minister, 1841 Februar 1. Abberusen 1846 Mai 29. und als Minister bei der Schweizer Eidgenossenschaft angestellt. † zu Zürich 1849 Juni 22.

- Franz, Graf von Lützow, wirklicher Kämmerer und Legations= rath, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 1848 April 24.
- Richard Aussez, Doctor der Rechte, Ministerial=Secretair, provisorischer General-Consul, 1850 Mai 15.

### 31) Dibenburg.

Bielfeld, Agent. † 1791.

Florentin Theodor Schmidt, H. B., Consul, 1823, Generals Consul, 1834 Februar 3.

Heinrich Theodor Schmidt, H. B. (Sohn des Vorigen), Vice-Consul, 1841 Juni 4.

### 32) Paberborn.

Johann Conrad hinrichsen, fürstbischöflicher Agent, 1766.

### 33) Parma.

Joachim David Hinsch, H. B., (s. Brasilien), General-Consul, 1850 April 19.

### 34) Per u.

Johann Peter Kedenburg, H. B., Consul, 1843 Decbr. 13. † 1845 April 4., alt 46 Jahre.

Ferdinand Laeiß, S. B., Conful, 1846 Marg 13.

# 35) (Rur=) Pfalz.

Schenck von Schmiedeberg, Kammerjunker, und Matthias Thanner, Abgesandte, 1581.

Carl Ernst August Lossau, Med. Dr., Legationsrath und Resident, 1767 Febr. 28. † 1781 März 17., alt 55 Jahre.

Rruger, Secretair bes Borigen, 1780.

Schon, Dr., besgleichen, 1780 und 1781.

### 36) Polėn.

Stanislaus von Lubieniecky, ein Socinianer, der ums Jahr 1663 hieher kam (s. oben Dänemark), und einige Zeit als

- Polnischer Resident fungirte (f. Wilckens hamburgs Ehrentempel, S. 627).
- Daniel Salomon, Resident des Königs Michael, von dessen Wittwe, der Königin Eleonore, bestätigt, so wie Commissarius im Niedersächsischen Kreise, 1674. Lom Könige Johann III. zum Residenten im Niedersächsischen Kreise und zu Hamburg ernannt. Reformirter Confession.
- Stanislaus Lubieniecky, Secretair des Königs, 1675, vermuthlich des Obigen Sohn.
- Johann von Stellenfleth, Refibent, 1687.
- Jacob Abensur (s. Sachsen), Resident, 1695, von Friedrich August beglaubigt, 1699.
- August Wigandt, zum Rath und Residenten im Niedersächsischen Kreise 1698 ernannt, wovon der Kaiser jedoch dem Könige abrieth. Geb. zu Eisleben, 1682 Advocat zu Hamburg, 1687 J. U. Lt. 1689 hiesiger Gerichtsvogt, bekannt durch seine Schmähschriften und Händel mit der Bank; 1695 aus Hamburg verwiesen und Dänischer Rath; auch Preußischer Geheimer Nath. † Altona 26. Febr. 1709.
- Johann Arnold von Funck (s. Sachsen), wird bei seinem 1703 Decbr. 18. im Alter von 66 Jahren erfolgten Tode auch königl. Polnischer Resident genannt.
- Anton von Dangerfeldt (f. Sachsen), Resident Königs Friedrich August, 1706.
- Ludwig Abensur (vergl. Schweden), Resident Königs Stanislaus Lescinsky, 1707, ward besavouirt und verhaftet 1714.
- Peter Ambrosius Lehmann (s. Sachsen), geboren zu Döbeln bei Meissen 1663, Magister 1690, Candidat des Hamburgischen Ministeriums 1693, (königl. und kursächsischer) Secretair und Agent zu Hamburg, 1708, saut Creditiv vom 18. Juni 1711. Legations=Secretair im Niedersächsischen Kreise und † als Legationsrath 1729 Oct. 31. Er war Schriftsteller, besonsim Fache der Literaturgeschichte, Genealogie und Numismatik.
- Gabriel von der Lith (s. Sachsen), Legations = Secretair und Resident im Niedersächsischen Kreise, 1730 Oct., Legations = rath 1732 März. † 1766 Mai 1., alt 73 Jahre.
- Samuel Trugard (f. Sachsen), Agent, 1738, † 1762 Febr. 24.

- Heinrich von Wickebe, Kämmerer des Königs Stanislaus August, Resident, 1768, reiste nach Warschau 1775, von 1776 verschwindet sein Name, erst 1786 wird seiner als abwesender Resident gedacht.
- Stubbe, Secretair bes Borigen, von biefem substituirt.
- Heinrich Wilhelm Cole, ein in Leipzig wohnender Englander, Agent zu Leipzig und Hamburg, 1791.
- Christian Gottlieb Emanuel Frege (f. Sachsen), H. B., herzogl. Warschau'scher Consul, 1809.

### 37) Portugal.

Eduarte Munez ba Costa, Resident, 1666.

- Iohannes Schuback Lt., zu Anfang des Jahres 1775 vom Commercium zu Lissabon beauftragt, über den hier von dort kommenden Taback die zur Zollentfreiung desselben in Portugal erforderlichen Rückatteste zu ertheilen. General-Consul, 1782. Geschäftsträger, 1790, resignirte 1808 und trat März 2. in sein bürgerliches Verhältniß zurück. † 1817 März 31., alt 84 Jahre.
- Pedro Gabe de Masarellos, H. B., Sohn des Rathsherrn Johann Gabe, Consul (General-Consul?), 1817, Geschäftsträger, 1822—1823. † 1831 Juni 12., alt 53 Jahre.
- Commandeur (Anselmo Jozé?) de Correa, Minister-Resident, 1818. Er gab anonym 1819 eine Zeitschrift heraus: "Le Plénipotentiaire de la Raison," von welcher jedoch nur drei Nummern erschienen; ging 1821 von hier, sandte sein Recreditiv 1822 ein.
- Jozé de Correa, Sohn des Vorigen, Gesandtschafts=Attaché, von dem Vorigen substituirt, hier kurze Zeit. Jest zu St. Petersburg.
- Joas Antonio Ramos Nobre, Geschäftsträger, 1823 Nov. 14., abberufen 1825 Octbr., unter der Anzeige, daß die Stelle für die Folge unbesetzt bleiben werde.
- Joaquim van Zeller, H. B., (s. Türkei), Vice=Consul, 1823, General-Consul, von 1833 Nov. 4. — 1837, dann seit 1842 September 16.

- André van Randwyck-Schut (s. Mexico), H. B., Vice-Consul, 1833 Novbr. 28., Consul, 1840 Decbr. 9., verwaltete ad interim das General-Consulat, 1841.
- Jozé Ribeiro dos Santos, H. B., General-Consul, 1837 März 1., verließ Hamburg 1841. † in Afrika 1842.
- Jose Feliciano de Castilho Barreto, Dr., (s. Uruguay), Sescretair des Borigen und interimistischer Mandatar des General-Consulats, 1841.
- Johann Christian Nicolaus Kröger, R. B., Vice=Consul zu Curhaven, 1838.
- Wilhelm Amfinck, H. B., Bice-Conful, 1850 April 17.
  - 38) Preußen (früher Kur=Brandenburg).
- Diederich von Eiten, Factor, 1638. Agent, 1658. † 1671, alt 67 Jahre.
- Conrad Muller, Rath und Resident, 1658.
- Caspar von Potthusen, Minister. † 1663 November 12., alt 63 Jahre.
- Otto von Guerike, Sohn des Ersinders der Luftpumpe, Resistent, 1663, bestätigt 1688, geboren zu Magdeburg 1628 Oct. 23., † 1704 Jan. 26. hieselbst als königs. Preußischer geheimer Rath und Resident.
- d'Ackenhausen (Dachenhausen?), Resident neben Herrn von Guericke, 1685.
- Friedrich Rudolph Ludwig von Canit, geboren 1654 Nov. 27., 1685 nach Celle und Hamburg gesandt, wegen der Meurersschen Sache, auch deshalb 1686 nach Wien gesandt. 1689 mit dem geheimen Rathe von Fuchs bei den Unterhandlungen in Altona. Er wohnte damals in des Portugiesischen Juden Texeira's Hause im Jungfernstieg. Er starb 1699 Aug. 11. zu Berlin. (Siehe J. U. König in seiner Ausgabe der Gedichte des Freiherrn von Canity).
- von Busch, subdelegirter Minister zu der kaiserl. Commission, 1698.

- Johann Christoph Wolff (Wulff), (f. Holstein), kurbrandenburgischer, dann königl. Preußischer Commissair, 1698, 1712. Er expedirte die Berliner Landkutsche und die Wolffenbüttel'sche Fahrpost.
- Daniel Burchardt (Burchardi), königl. Preußischer Hof= und Legationsrath, Resident, 1704, Mitglied der kaiserl. Com= mission, 1708 figd.

von Guerice, Rath, Refident, 1708.

Rlefeder, Commissair, 1712.

Johann Henrich Wenthard, Postmeister und Commissair, 1712.

Daniel Burchardi (Burchardt), Sohn des Obigen, Hof= und Legationsrath, Resident, 1713, abberufen 1718.

Johann Wolff (f. Braunschweig und Holstein), Commissair, Geschäftsträger, 1718; Agent, 1720. Lebte jedenfalls noch 1725.

- Peter Evers (Evens), Hofrath, Resident, 1718 höchstens 1724. Soll 1713 von hier entstohen, 1719 als Resident zurückgekehrt seyn, 1723 einen großen zum Recruten bestimmten Schäferknecht entführt haben, 1724 März auf königl. Beschl verhaftet und nach Spandau ausgeliesert seyn, wo er wegen Unterschleifs Karrenstrafe erdulden sollte.
- Johann Gottfried Griesch, Secretair, und Friedrich Coben, Post=Secretair, 1725.
- Johann Destinon, Rath und Postmeister, 1724 Resident, heis rathete hier Fräulein Brugier und ward dadurch später Schwager des Herrn de Buys (s. No. 19, Holland); später geheimer Rath, als Resident bestätigt 1740. Bom Kaiser Franz I. geadelt 1750. † 1752 Jan. 14., alt 60 Jahre. (Stand früher im hiesigen nexus oder fremden Contract bis 1724).
- Johann Julins (von) Hecht, 1747—52 Legations = Secretair in Dresden, geheimer Rath, Minister im Niedersächsischen Kreise, 1752 Juli 2., bestätigt 1786. † 1792 März 8., alt 73 Jahre.

Ludwig, Secretair bes Borigen, 1754. † 1765.

Dreyer, besgleichen, 1757.

Friedrich Christoph Wurmb, H. B., Commerzienrath und Agent, 1765—1770.

1 (1) (1)

Peter Greve, Agent, 1770, geh. Commerzrath, 1786. + 1799. Neudi, Director des Holzhandlungs-Comptoirs. + 1778.

Erasmus, Rachfolger bes Borigen, 1778.

Scheele, Kriegsrath und Oberpostcommissair, 1786. Oberpostdirector 1804 figd.

Siegmund Friedrich Gabde, Commissair, 1787.

Johann Christoph Heffe, Conful, 1787.

von Goechhausen, Major, Gesandter, 1792 April 25., abberufen 1796.

Loreng, Schifffahrte = Inspector, 1793.

Jobst hinrich Zula, S. B., Commergrath, 1794.

Carl Ludwig Hesse, Bice = Consul und Adjunct, 1795, Consul, 1796. + 1799.

Johann Peter Lecoq, Vice=Consul, 1796, Consul, 1799, ent=lassen 1800.

Graf von Lüttichau, bevollmächtigter Minister im Nieder= sächsischen Kreise, 1796, bestätigt 1798.

Schult (später von Schult), Geheimerrath, Geschäftsträger in München, bevollmächtigter Gesandter im Niedersächsischen Kreise und Resident hieselbst, 1796, bestätigt 1797, geadelt 1799, abberusen 1804.

Gottfried David Schultze, Hofrath, Secretair im Bureau der Gesandtschaft, 1797, ad interim Vice-Consul, 1799 von dem Vorigen substituirt, wirklicher Legations-Secretair 1804, als Geschäftsträger substituirt, bis 1810 in Function. Auch Ober-Post-Justiz-Secretair und advocatorisch beschäftigt.

Heinrich Wilhelm von Schwart, Bruder des Rathsherrn Ferstinand Schwartz, geb. zu Braunschweig, H. B., Lice-Consul, 1799, Consul 1800, in den diplomatischen Geschäften substituirt 1807 und 1808; General-Consul 1813, resignirte 1832. † den 10. December desselben Jahres, alt 69 Jahre.

Wilhelm Ludewig Schult, Bice-Consul, 1801.

Samuel Abraham Friedländer, Commissair der hiesigen Gefandtschaft in Cuxhaven, 1803, Agent im Amte Ripebuttel und Commerzienrath, 1805. † zu Ripebuttel 1827.

- Christian Friedrich Behrens, Schifffahrts-Inspector, 1802, entstaffen 1810 Juli. Wilhelm Luhn, Schiffsprocureur, 1820. Lorenz Christian Willich, Assistent besselben, 1804.
- August Otto, Freiherr von Grote (s. Kurköln), Gesandter und bevollmächtigter Minister im Riedersächsischen Kreise, 1804, Graf 1809, Grand Maitre de la Garderobe 1810, Generals Commissair bei den Departements der Elbes, Wesers und Ems-Mündungen unter Beibehaltung seiner übrigen Gesandtsschaften 1811; Gesandter in Dresden, 1813, kehrte zurück 1813, von Reuem beglaubigt 1814. Feierte sein 50jähriges Dienst-Jubiläum 1818, seine 50jährige Beglaubigung hier 1826, und erhielt das Hamburgische Ehrenbürgerrecht. Er starb 1830 März 26; seine Leiche wurde nach seinem Stammgute Brese bei Dannenberg geführt und dort beigesetzt.
- Johann Philip August Frederking, Ober=Post=Commissair seit 1791, Administrator des 1814 wieder hergestellten Ober= Post=Amtes, 1815 nach Lenzen zurückversetzt.
- C. H. Kolster, Notarius, Gesandtschafts-Copiist, 1804, Privats-Secretair des Borigen, 1809, wirklicher Legations-Secretair, 1809 August, als Geschäftsträger substituirt 1810 und 1814. † 1820 Februar.
- Heinrich Hasperg, Sohn des hiesigen Domherrn, Dr. Hasperg, H., B., Commerzienrath und Vice-Consul, 1816 Oct. 8. dem Gefandten substituirt. † 1836 Febr. 9., 49 Jahre.
- Buchner, Post=Director, 1815, später Geheimer Hofrath und Ober=Post=Director, feierte 1845 sein 50jähriges Dienst= Jubelfest und wurde 1849 emeritirt.
- Menicke, Gefandtschafts=Ranzellist, dem Gesandten substituirt 1820 und 1821, Geheimer Secretair, abgegangen 1847.
- Büscher, Dr. (Mecklenburg-Strelitisscher Legations-Rath), Legations-Secretair, 1821, dem Gesandten wiederholt substituirt. Berheirathet mit einer Tochter des Domherrn Hasperg. † 1830 (1831).
- J. K. L. Mortimer, Graf von Malkan, Kammerherr und Legationsrath, ausserordentl. Gesandter, 1830 October 23., abberufen 1832, später Gesandter in Wien, dann Minister der ausw. Angelegenheiten bis 1843, bald darauf verstorben.

- Helmuth Theodor Wilhelm, Baron von Normann, Legations= Secretair, 1831 Sommer, vom Gesandten substituirt. † 1832 April 6. Geboren zu Neustrelitz 1802 März 8. Bekannt als belletristischer Schriftsteller.
- Peter Godeffron, K. B., Sohn von Peter Godeffron, General= Consul, 1832 Sept. 5. † 1835 Oct. 12, alt 52 Jahre.
- Johann Christian Ferdinand Ludwig von Hänlein, Major a. D. und Legations=Rath, ausservehentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1832, zugelassen 1833 Januar 23, abberufen 1849 Upril 2. Lebt pensionirt in Berlin.
- Albrecht, Graf von Bernstorff, auf Stintenburg und Bernstorff, Gesandtschafts-Attaché, 1833. Später Gesandter zu Münschen, hernach bis April 1851 zu Wien.
- Wilhelm D'Swald, H. B., Vice-Consul, 1836 September 16., Consul, und die Geschäfte des General-Consulates verwaltend, 1839 April 9., General-Consul, 1843 Februar 9., bisweilen die Geschäfte der Gesandten ad interim verwaltend.
- Carl August Staegemann, S. B., Vice-Consul, 1839 Sept. 20.
- Iohann Christoph Nicolaus Kroeger, R. B., Vice=Consul zu Curhaven, 1846 October.
- Hesse, Geheimer Secretair, 1847, J. A. Wustrow, desgl., 1848, 1849, Macduff Ebert, 1850, Legations Ranzlisten.
- von Kampt, wirklicher Legations-Rath, Geschäftsträger, 1849, April 4.
- Carl Wilhelm Ferdinand Horn, Dber-Post-Director, 1849.

### 39) Reuß.

- Peter Eduard Ferber, H. B., Commerzienrath, Reuß=Schleiti= scher Consul, 1826 Febr. 27.
- Friedrich Ferdinand Maner, H. B., Reuß-Greißischer Consul, 1841 Juli 20.

### 40) Rugland.

Micheil Gollowin, Botschafter, übergiebt einen Brief des Czars vom Jahr nach Erschaffung der Welt 7175 Juni 4. (1677), Beschwerden über einen Kaufmann, Johann Gerdes, enthaltend. 7182 Juni 22. schreibt der Szar aus Muskaw noch über diesen Gegenstand.

- Wasilie Timefferiowit Posniekawa, Abgesandter an den Kursfürsten von Brandenburg u. s. f., übergiebt ein Beglaubigungssund Empfehlungsschreiben vom 16. Februar 1687.
- Fürst ...., überreicht 1708 März 7., dem Rathe ein Schreiben des Zaars Peter Alexiewitz, von 1707 gegen die von den Polen zu Hamburg beabsichtigten Werbungen.
- Johann Friedrich Bötcher (Böttiger), Commerzienrath, Resident hieselbst saut Creditiv vom 2. Febr. 1709 im Niedersächstschen Kreise, 1712, später geadelt, Minister und Hofrath. Abberusen 1731 März 30. † 1739 Aug. 19., alt 80 Jahre.
- Hans Matthias Poppe, Agent, 1710. † 1711 Juni 11., alt 54% Jahre.
- Merei Bestongef Rouwin (A. R. von Bestuschew), Resident im Niedersächsischen Kreise, 1731 März 31., ausserordentslicher Gesandter, 1732 Juni 27., geheimer Rath 1736, zugleich ausserordentlicher Gesandter zu Copenhagen, abberufen 1740 Juni; später Kanzler, ältester Feldmarschall, wirklicher geheimer Rath und ältester Senateur 1762, erhielt am 19. December desselben Jahres und 6. October 1763, wo er den Annen-Orden bekam, Gratulationsschreiben vom Rathe.
- Ivhann Albrecht von Korff, wirklicher Kammerherr, aussersordentlicher Gesandter im Riedersächsischen Kreise, 1740 April 14., wahrscheinlich gleichzeitig oder 1741 ausserordentslicher Gesandter zu Copenhagen, wo er sich gewöhnlich und noch 1765 aushielt. Abberusen 1748.
- Johann Dietrich von Heinson, geboren 1702 zu Aurich, Sohn des 1711 an die St. Petri-Rirche zu Hamburg versetzten Pastor Johann Theodor Heinson, Theol. Dr. († 1726) und dessen Ehefrau Maria Elisabeth von Münnich, Bater-Bruder-Tochter des Aussischen Feldmarschalls, Grafen von Münnich. Ging 1727 in Gottorper Dienste, 1728 als Legations-Secretair nach Stockholm; 1731 nach Moskau; dann Assessung. Justigrath, Minister im Riedersächssischen Kreise, 1741 Aug. 4., abberusen 1749. Er war verheirathet 1) mit der einzigen

- Tochter des königl. Schwedischen Agenten von König, 2) 1768 mit der Tochter des verstorbenen Bürgermeisters Anderson Dris., welche † 1785 April 26. Er starb 1770 Jan. 9. Er war mit seinen Geschwistern 1738 von Kaiser Carl VII. geadelt.
- Alerei Golytin, Anees und General=Major, ausserverbentlicher Gesandter im Niedersächsischen Areise, 1748 December 7., abberufen 1754 December 6.
- Sergei, Graf von Soltikow, Brigadier, ausserrbentlicher Gefandter im Niedersächsischen Kreise, 1754 December 6., abberufen 1760 November 1.
- Bielsky, Legations-Secretair, für die Gesandtschafts : Geschäfte substituirt 1760.
- von Towaroff, Secretair, führte die Gesandtschafts-Geschäfte 1760 61.
- Alerei Mussin=Puschkin, Kanzleirath, ausservrdentlicher Gesandter im Niedersächsischen Kreise, 1760 Nov. 1., vermählte sich hier mit einer Gräfin Wachtmeister, abberufen 1766, um als bevollmächtigter Minister nach London zu gehen, wo er bis 1769 blieb und 1778, oder 1779 zurücksehrte.
- Madonetti, Gecretair, 1761.
- Johann Philipp Dresser, geboren zu Hamburg, 1734 Juni 3. J. U. Lic. et Vicarius immunis Rev. Capituli Hamburg., Secretair, 1762. † 1783.
- Wicklayeff, Legations-Secretair, versah 1766 die Gefandtschafts-Geschäfte. † in derselben Zeit.
- Johann Nilus, Geschäftsträger, 1766 und 1767.
- Friedrich Groß, nachmals Fedor Iwan von Groß, vermuthlich Sohn des 1766 zu London verstorbenen Russischen Gesandsten, Legationsrath, Resident im Niedersächsischen Kreise, 1767 Ian. 29.; später Etatsrath, ausserordentlicher Gesandter, 1779 Juni 26. und 1782, geheimer Rath, 1793 Septbr. † 1796 Juli 4., alt 73 Jahre.
- Georg Friedrich Unger, Privat-Secretair des Herrn von Groß, 1774.

- Maximilian von Alopaeus, geboren zu Wiburg in Finnland 1748; Rath, Legations-Secretair von 177. bis 177., wo er Hamburg verließ, erhielt 1782 eine höhere Anstellung in St. Petersburg; 1783 von der Kaiserin Katharina als Gesandter nach Eutin geschickt (vergl. unten).
- Friedrich Saint=Paul, General=Consul bei den Hansestädten, 1777, zugelassen 1778, Geschäftsträger ad interim, 1778 und 1781, Etatsrath 1787? Entlassen 1791 März. † 1792 Upril; m. f. seinen Grabstein bei der Kirche zu St. Georg.
- von Bulen, Neffe bes Herrn von Groß, Legations = Secretair, nach Frankfurt versetzt 1782.
- Wolff, Legations = Secretair, 1795.
- von Svetchin, Collegien=Assessor, Geschäftsträger ad interim im Niedersächsischen Kreise, 1796 und 1798, später Hofrath.
- Friedrich Melchior, Baron von Grimm (von Grimmenhof?), wirklicher Staatsrath, ausserordentlicher Gesandter im Niesdersächsischen Kreise, 1796 Aug. 15., bestätigt 1796 Nov. 12., auf sein Ansuchen entlassen 1798 März 9. Geboren zu Regensburg 1723, lebte bis zum Ausbruche der Französischen Revolution zu Paris als Secretair des Herzogs von Orleans, dann Resident des Herzogs von Gotha, im literarischen Berkehr mit den Encyklopädisten. † zu Gotha 1807; bekannster Schriftsteller.
- Carl Friedrich Stender aus Danzig, General-Consul bei den Hansestädten, 1797 Jan. 31. † zu Copenhagen 1807.
- von Mouravieff, Kammerherr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, 1798 Juni 26., geheimer Rath, 1800, erhielt in demselben Jahre eine Anstellung im Departement der auswärtigen Angelegenheiten; verließ Hamburg 1800 October, abberusen 1800 December 31.
- J. G. Unger, Privat=Secretair bes Borigen, 1799.
- Nakowleff (Jakowleff), Legations-Secretair, versah die Gesandtschafts-Geschäfte 1800 Oct. bis 1801 Febr.
- Forsmann, Staatsrath, Geschäftsträger im Niedersächsischen Kreise, 1800 Decbr. 31. 1806.

-131 Ma

- Ludwig von Moser, Gesandtschafts-Attaché, 1801 März bis 1803 Februar.
- M. von Alopeus (Alopaeus) (s. oben), geheimer Nath, aussers vroentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister in Berlin, wo er seit 1796 accreditirt war, zugleich am Niedersächsischen Kreise, 1803 Oct. 13., auch in Regensburg 1810 Febr. 8.—20. 1806 ging er nach London; verließ später den Dienst und starb als Privatmann zu Frankfurt a. M. 1821 Mai 16.
- Beinrich von Struve, geboren ju Regensburg 1772 Jan. 10., Sohn bes bortigen Ruffischen Ministers, ber, aus ber befannten Sächsischen Juristen-Familie, ben Ruffischen Abel erhalten hatte, † 1802, ju Petersburg im Departement der auswär-1796 Legations = Secretair bei'm Ungelegenheiten. Baron Grimm und mit ihm nach Braunschweig und Gotha. 1801 — 5 in Stuttgart, 1809 in Kaffel bei'm Fürsten Repnin bis 1811; bann nach Petersburg; 1812 nach Altona (vergl. Bourrienne's Memoiren). Geschäftsträger in Samburg, 1815 Aug. 18 .- 30., versah bie Confulate : Geschäfte feit 1816. 1821 Minister=Resident bei den Sansestädten und dem Großherzoge von Oldenburg; ausserordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minister bei Gelegenheit feines 50jährigen Dienstjubilaums, 1843 Juli 3. hamburgischer Ehrenburger, 1843 Aug. 10. In Ruhestand versetzt und abberufen 1850 Juni 3. Er starb hiefelbst 1851 Jan. 9. Er war ber Berfaffer mehrerer Schriften über die Mineras logie des Schwarzwaldes, ber Alpen und Mordamerifa's; Prafident der naturhistorischen Gesellschaft zu Samburg.

Koch, Hofrath, Legations-Secretair, 1816 — 1821.

Iwan Gorbounfoff, Vice = Conful, 1818, 1822.

von Bützow, Kollegien = Affessor, Legations = Secretair, 1821, 1822, hernach zu Berlin; 1845 General = Consul in Genua.

Robert von Bacheracht, Kollegien-Affessor, Legations-Secretair, 182. General-Consul, 1825 Septbr. Staatsrath, 1840. (Berheirathet 1825 mit der Tochter des Herrn v. Struve, der als Schriftstellerin bekannten "Therese", von der er

1,11111

1849 geschieben ward, nachherigen Frau v. Lützow). 1850 Nov. 27. als General-Consul nach Brüssel versetzt.

Thomas Mahs, S. B., Vice-Conful, 1820 December 8.

Caspar Ludwig Jäger, R. B., Vice-Consul zu Curhaven, 1833. † 1850 Juni 21.

- Caspar Ludowig Jäger, Sohn des Vorigen, R. B., Vice-Consul daselbst; zugelassen 1850 August 21.
- von Kaloschinn, fungirte für den beurlaubten Herrn von Bacheracht, 1849 Juli, ad interim.
- Gustav von Struve, Sohn und Nachfolger des obigen Herrn Heinrich von Struve, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1850 Juli.
- von Audriaffsky, Kollegien=Rath, Kammerjunker, Legations-Secretair und General=Conful, erhält 1850 November 27. das Exequatur.

### 41) Sach fen (Allbertinische Linie).

Ruhlwein, Rath, fursächsischer Resident, 1669.

von Cbelftein, besgleichen, 1673 und 1674.

Christian Philipp, Rath, furfachfischer Agent, 1675-81.

Andreas henry, besgleichen, 1676.

Johann Arnold Funck (von Funck?) (f. Polen), Agent, 1684, Resident, 1688. † 1703 Dec. 18., alt 66 Jahre.

August Wygandt oder Wigandt (f. Polen), Rath und Resident im Niedersächsischen Kreise, 1698.

Jacob Abenfur (f. Polen), Resident, 1699.

Anton von Dangerfeldt (s. Polen), kurfürstlicher Resident, 1706. † 1713 April.

Anton Wilhelm von Dangerfeldt, herzogl. Sachsen-Querfurtund Weissenfelsischer Commissionsrath, 1725.

- Peter Ambrossus Lehmann (s. Polen), kurfürstl. Secretair und Agent, zu Hamburg 1708, im Niedersächsischen Kreise 1725. † als Legationsrath 1729 Oct. 31. Berfasser mehrerer histo-rischen Schriften.
- Gabriel von der Lith (f. Polen), kurfürstl. Legations = Secretair und Resident im Riedersächsischen Kreise, 1730 Oct., Legations = rath, 1732 März 12. † 1766 Mai 1., alt 73 Jahre.

- - - V

- Samuel Trugard, furfürstl. Agent, 1738. † 1762 Febr. 23.
- Franciscus Brentano, kurfürstl. Legationsrath und Resident, 1766 Juli 24. † 1782 October 27, alt 69 Jahre.
- Christian Gottlob Emanuel Frege, H. B., königl. Sächsischer Consul, 1809.
- Carl Ferdinand Michahelles, H. B., königl. Sächsischer Consul, 1816. † 1849 Jan. 22., alt 72 Jahre.
- Christian Eduard Frege, geboren zu Leipzig, H. B., königl. Sach= sischer Consul, 1849 Mai 16.

### 42) Sach fen (Ernestinische Linie).

Johann Lorenz Kerner, Gothaischer Agent, 1725.

Georg Friedrich Schmuter, Koburgischer Agent, 1771.

- Johann Wilhelm Franz, Freiherr von Krone, Hildburghaus senscher bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, 1774 Septbr. 12. Die Anerkennung ward anfangs wegen Unwürdigkeit der Person abgelehnt; wegen vielfachen Scandals ward er auf des Raths Gesuch abberusen, 1777, und noch in demselben Jahre in Copenhagen verhaftet.
- Iohann Mathias Diedrich Lienau, H. B., Weimarscher Commerzien-Rath und Agent, 1791 Februar.
- Iohann Gottfried Beet, H. B., Weimarscher Commerzien-Rath, 1791.
- Ferdinand Greve, H. B., Koburgischer Agent, 1801.
- Johannes Hess, Gothaischer Agent. † 1814 August 12., alt
- Gottfried Ferdinand Widow, H. B., geb. zu Hamburg 1774, Sohn des Bürgermeisters und Bruder des Senators Widow, Commerzien=Rath und Agent, 1804—1825.
- Iohann Kühne, H. B., Weimarscher Commissions-Rath, 1818. Robert Victor Swaine (f. Belgien), H. B., Weimarscher Consul, 1821 October. General = Consul, 1846.
- Novbr. 19. Meiningenscher und Koburg-Gothaischer Consul, 1827 1828 Decbr. 8. Legationsrath 1832; auf sein Ansuchen entlassen 1849. † 1850 Nov. 25., alt 62 Jahre.

Ludwig Kerst, Sohn des Vorigen, H. B., Altenburgischer Consul, 1849 März 16. Meiningenscher Consul, 1849 Juni. Koburgschafscher Consul, 1849 November 7.

### 43) Sarbinien.

- Cipriano Francisco de Urbieta, H. B., Consul, 1816. † 1821 November 26., alt 62 Jahre.
- Franz Joseph Pini, S. B., General Consul, 1822 April 24.
  - Edgar Daniel Ross, geboren zu Hamburg, Sohn von Daniel und Enkel des Dr. med. Colin Ross, H. B., Vice = Consul, 1840 Jan. 3. Hamburgischer Abgeordneter zur Deutschen National = Versammlung 1848, legte deshalb sein Vice = Consulat nieder, welches er 1849 im Decbr. notificirte.

### 44) Schwarzburg.

Carl Mannahl, Sondershausenscher Agent, 1740.

- Ernst Maempel, H. B., Consul für beide Linien, 1838 November 16., auf sein Ansuchen entlassen, zog als Particulier nach Arnstadt, 1850.
- Heinrich Christian Dieckmann, H. B., für beide Linien, 1850 December 11.
  - 45) Schweden (später auch Morwegen).
- Iohann Salvius, J. U. Dr., Resident, 1630, Septbr.—1643 August. Geboren 1590, geadelt mit dem Beinamen von Abler, Baron von Ornholm, Dynast von Adlers= berg, Harsefeld ic., Schwedischer Unterhändler des West= phälischen Friedens, später Reichsrath, † in Stockholm 1652.
- Vincent Moller, J. U. Lt., Sohn des Syndicus und Bruder des Bürgermeisters zu Hamburg, Nath, 1645, später geheismer Hofrath. Resident im Niedersächssichen Kreise, 1643. † 1668 März 9. (Geboren 1615 in Hamburg, Canonicus in Hamburg, 1654—1667).
- hinrich Schut, Agent, um 1647.
- Emanuel Tesceira (richtiger Texeira), Diego's Sohn, ein Portugiesischer Jude, Resident der Königin Christina, 1663 bis 1666.

Graf von Effern, Minifter, 1674 Mai 14.

Martin von Böckel, geboren zu Güstrow 1610. 1648—1666 Syndicus zu Lübeck, Schwedischer Gesandter hieselbst, 1670, geheimer Rath und Kanzler in den Herzogthümern Bremen und Verden. 1674 Kanzler in Wolfenbüttel, 1676 in Sächssische Dienste, 1678 wieder nach Wolfenbüttel, 1680 in Gottorp. † in Hamburg 1688 Febr. 2. (f. Moller Cimbria illustrata T. II. p. 67. Lericon der Hamb. Schriftsteller, Heft 2, No. 358.

von Graventhal, Resident, 1674, 1675, mußte auf Berlansgen des Kaisers sich entfernen.

Bremer, Refident, 1685.

Graf Bielde, Gefandter, 1689.

Barthold Hauswedel (oder Huswedel), J. U. Lt., Postmeister und Commissair, 1712.

Heinrich Gabriel Rothlieb, Resident, 1707 Januar. Mitglied der kaiserl. Commission, 1712.

Johann, Graf von Lilienstädt, ausserordentl. Gesandter im Riebersächsischen Kreise, Mitglied der kaiserl. Commission, 1708 figd.

Ludwig Abensur (f. Polen), soll in Geschäften verwendet sein 1711, 1712.

Graf von Welling, Statthalter in Stade, Gesandter im Riedersächsischen Kreise, kam nach der Eroberung Stade's (1712 Sept. 6.) nach Hamburg (und sah aus seinem Hause am Zeughausmarkt dem Brande Altona's zu, 1713 Jan. 9.)

Arel, Graf Reenstierna, Hofrath, Minister im Niedersächsischen Kreise und Resident, 1725.

von Strahlenheim, Minister im Niedersächsischen Kreise, 1730. † 1740 August 15.

Iohann Friedrich König, Post-Commissair, 1725, Agent, 1742, Resident, 1757. † als Minister im Niedersächsschen Kreise von König 1759 Febr. 16., alt 68 Jahre. (Bergl. oben Rußland: J. D. von Heinson).

Lars von Justrick, Hofrath und Legations=Secretair, besorgte die Gesandtschafts=Geschäfte 1759, von dem folgenden Mis nister bestätigt 1761, substituirt 1762, wegen Schulden vers haftet 1768. Lebte in den letzten Jahrzehnten des 18ten

1,431.00

- Jahrhunderts in Altona oder auf einem Gehöfte in Nienstädsten. Seine Fallitsache beschäftigte in der Französischen Zeit den kaiserlichen Gerichtshof und noch 1823 das Hansbelsgericht.
- Baron von Wrangel, Minister, 1761, abberufen in demselben Jahre.
- Ahlftrom, Post-Secretair, 1761, Postmeister, 1764.
- Zöge von Manteuffel, Obrist = Lieutenant, bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise, 1762—1765 (abberufen).
- von Irel, Cabinets = Secretair, Agent, 1766-1769; verließ hamburg 1770.
- Johann Melchior Mildahn, H. B., als Consul nicht förmlich anerkannt, 1767.
- Rengt Faxel (von Faxell?), Regierungsrath, Minister im Niedersächsischen Kreise, 1770 März 22. † 1787 Septbr. 3., alt 80 Jahre.
- Ivhann Peter Averhoff, H. B., Agent, 1780, General-Agent, 1797 Januar 26. † 1809. Der bekannte Gründer, der nach ihm benannten Stiftung.
- Hjelmer, Legations=Secretair, 1787, Geschäftsträger, 1789, noch 1792 in Function.
- Graf von köwenhjelm, Kammerherr, auch Gesandter im Riedersächsischen Kreise, 1787 Juni 29., nach dem Haag versett 1789. Sein Abberufungsschreiben ward erst 1791 überreicht.
- Clas, Chevalier de Peyron, Minister im Niedersächsischen Kreise, 1792 Juli; trat seine Functionen erst 1793 Juni 1. an. 1801—1803 Juni abwesend, verließ Hamburg auf einjährigen Urlaub Upril 1806, worauf er nicht zurücksehrte.
- Martin Hinrich Bregard, Post-Director, 1794. † 1798.
- F. Nordensfiold, Legations=Secretair, 1796, Geschäftsträger ad interim 1798, abberufen 1801.
- Sources, Consul zu Smyrna, General = Consul in Hamburg, 1798 Juni, entfernte sich schon im October heimlich von hier.
- Gustav Noreus, H. B., Consul, 1799, fallirte in derselben Zeit. † 1801 Februar 11., alt 29 Jahre.

- Starck, Postmeister, substituirter Geschäftsträger, 1801—1803, und 1806 April Mai.
- Zacharias Zachrisson, Consul, 1804 (1806 Agent commercial genannt), erhielt 1807 sein Exequatur.
- Netel, Geschäftsträger in Dresden, im Niedersächsischen Kreise, Mai 1806, scheint sich in derselben Zeit beim Anmarsch der Franzosen wieder entfernt zu haben, kehrte 1809 zurück und fungirte 1810; im December desselben Jahres auf's Neue beglaubigt vom Könige Karl XIII.
- Aron, Chevalier de Hjorth, Geschäftsträger, 1814, abberufen 1818.
- J. N. Hjorth, H. B., Consul, 1815, bestätigt 1818. Als Geschäftsträger substituirt 1820, 21 und 22, verließ Hamsburg 1835.
- Elof, Chevalier de Signeul, früher Consul in Paris, Ministers Resident, 1818, ausserordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister, 1825 Dec. 14. † 1835 Oct. 30., alt 65% Jahre.
- Iohann Rudolf Hamfeldt, H. B., Vice-Consul, 1831 Juni 21., Consul, 1845 December 1. Mit den Geschäften des General-Consulats betraut 1849 September.
- Henry Dutton, R. B. (vergleiche Großbritannien), Vice-Consul in Curhaven, 1832, entlassen 1843.
- Anton Reinhold, Graf von Wrangel, Kammerherr, Geschäftsträger, 1836 October 7., Minister-Resident, 1841 October 29.
- Emil von Stahl, Kammerjunker, Consul, 1836 November 18., General-Consul, 1838, abberufen 1849 September 19.
- Jürgen Dult (f. Dänemark), R. B., Vice-Conful zu Curhaven, 1843.

### 46) Schweiz.

- Johann Peter Auch, aus dem Canton Glarus, H. B., Consul, 1846 September.
- Eduard Ruch, des Vorhergehenden Sohn, H. B., Vice = Consul, den 15. Mai 1851.

# 47) Sicilien.

Mariano d'Arechaga, Consul, 1785—1790 (f. Spanien). Joachim Louis d'Arechaga (Bruder des Vorigen), Vice-Consul, 1788.

431 114

Joachim David Hinsch, H. B. (f. Brasilien und Parma), Gesneral=Consul, 1836 Juni 3.

Conrad Lange, Bice=Consul, 1837 Januar 20.

Johann Christian Nicolaus Kröger, R. B. (f. Brasilien), Bice-Consul in Curhaven, 1840.

### 49) Spanien.

Johann Christoph Hagedorn (angeblich kurländischer Agent und Entführer des hiesigen Dr. Sperling, 1664, s. Stelzner III. 876), im Jahre 1679 unter dem Namen Baron Estrovals Spanischer Resident im Niedersächsischen Kreise designirt, auf Hamburgs Ansuchen vom Kaiser zurückgewiesen.

Juannes a Salazar, 1680 Resident in Copenhagen, und vers muthlich auch hier, wo er ein Haus in der Fuhlentwiete

gemiethet hatte.

Antonio Casado y Velasco, ausserordentlicher Gesandter in Copenhagen und im Niedersächsischen Kreise, residirend in Hamburg, 1729 Mai.

Jaques Poniso, Geschäftsträger (auch bisweilen Consul genannt),

1740—1758, † Mai.

Antonio (Bentura) de Sanpelayo, Consul, 1768, abberusen 1777. † 1778 Novbr. 28., alt 40 Jahre.

Manuel d'Urqullu, H. B. (in Firma De Chapeaurouge & Urqullu), Consul (General=Consul?), 1777 bis 1791, wo er nach Spanien zurückfehrte.

Mariano d'Arechaga Neffe bes Vorigen, (f. Sicilien), Vice-

Consul, 1779.

Jose Galindo, Secretair bes Consuls, 1780-1785.

Urquilu jun., Vice=Conful, 1785.

Roifin, Secretair bes Confuls, 1785.

Joachim de Romana, Bice-Conful, 1791-1798.

Juan Baptista Virio, General-Consul, 1794, reiste nach Spanien 1796, kehrte zurück 1798, ging wieder von hier 1801, kehrte zurück, bestätigt 1809. Berließ 1814 Hamburg.

Nicol Blasso, Chevalier de Orozco, Minister bei den Hanses städten, 1796, bevollmächtigter Minister im Niedersächsischen Kreise in demselben Jahre, abberufen 1798 März.

- Juan Antonio de Santibanez, Vice-Consul, 1799 Februar 1. Er war im hiesigen Fremden-Contracte, ging von Hamburg 1801 Februar.
- Manuel Geronimo de Bringas, versah die Consulats-Geschäfte 1801 Mai, Vice = Consul, 1802, versah die Gesandtschafts = Geschäfte 1802 August 1803 Mai.
- Joseph, Chevalier d'Ocariz, Minister-Resident im Niedersächsischen Kreise, 1798 Juli 8., beurlaubt 1802 im August. 1803 als Minister nach Stockholm versetzt.
- Graf von Rechteren, bevollmächtigter Minister bei den Hansestädten und im Niedersächsischen Kreise, 1803 September. Verließ Hamburg 1805 August.
- Joseph Ranz (Rundo) de Romanillos, Gesandtschafts-Secretair, versah die Consulats-Geschäfte 1803 Juli, als Geschäfts-träger substituirt 1805 August 1809 October, wo er nach Holland versetzt ward.
- José Tiburcio de Vivanco, H. B., versah schon 1814 die Consulats=Geschäfte, Vice=Consul, 1815, General=Consul, 1829 October 26.
- Josef de Nznardin Nzquierdo, Minister-Resident von 1815 bis 1817 (abberufen).
- Sebastian de Lugo, Legations=Secretair, 1815 1820, wo er nach Wien versetzt ward.
- Perez de Castro, Minister-Resident und General-Consul, 1817 bis 1820, wo er Staats-Secretair der auswärtigen Angelegenheiten ward.
- Mariano, Chevalier de Montalvo, Seneral = Consul, 1820, verließ Hamburg 1821 August.
- A. Roeßler (Schwiegervater des Herrn de Vivanco), von Hrn. de Vivanco ad interim substituirt 1823.
- Johann Nepomuk, Chevalier de Vial, Minister-Resident und General-Consul, 1826 April 12.—1828 Sept. (abberufen).
- Alphons Huber, H. B. (Neffe des Herrn de Vivanco), Vice-Consul 1839 December 6., nahm seine Entlassung 1846.
- Henry Huth, aus London, H. B., Bice = Consul, 1846 Sept., nahm seine Entlassung und ging nach England 1849.

Carl Friedrich Ludwig Westenholz, H. B., Vice-Consul, 1849 März 9.

#### 49) Tobcana.

- Theodor Kerkering, geboren zu Amsterdam; reicher und gelehrster Arzt; ordentlicher Gesandter vor 1685. † 1693 November 2.
- Johann Heinrich Nolte, früher Hamburgischer General=Consul zu Livorno, General=Consul, 1795 Juni 9. (Exequatur October 9.), nahm seine Entlassung 1799 April 24.
- Johann Friedrich Justus, S. B., General Conful, 1822.

#### 50) Türfei.

Joachim van Zeller (s. Portugal), H. B., General=Consul, 1845 Juni.

# 51) Uruguay (Montevideo).

Raulino Pereira Galvas, Conful, 1838 Juni 6.

- Jose Feliciano de Castilho Barreto, Dr. (s. Portugal), Vices Consul, 1838 December 20.; verließ Hamburg um 1842.
- Friedrich Eduard Gorrissen, H. B., geb. zu Hamburg, Sohn des Badischen Consuls, Vice-Consul, 1850 im Decbr.

### 52) Benezuela.

Gottlob Benjamin Sprotto, Consul, 1833 December 20. † 1840 October 19., alt 62½ Jahr.

Gustav Wilhelm Schiller, H. B., Vice-Consul, 1834 Mai 5.

Ivhann Wilhelm Alexander Lorenzen, H. B. Consul, 1841 April 28. † 1850.

Louis Glöckler, geb. zu Frankfurt a. M., Conful, 1850 Dct. 25.

### 53) Westphalen.

Ludwig Bennecke, Handels-Agent (Agent des rélations commerciales), 1808—1810.

nu V

- 54) Wilb = und Rheingrafen.
- Hartmann Schimper, Agent bes Grafen Walrad zu Grumbach, 1761.
  - 55) Württemberg.
- Hinrich Stavenüter, H. B., Consul, 1827 Juni 29., nahm seine Entlassung 1835.
- Georg Gottlieb Friedrich Schmidt, B. B., Consul, 1836 Febr. 29.

# II. Hamburgische oder Hanseatische Diplomaten, Agenten und Consuln im Auslande.

Nach alphabetischer Ordnung ber Orte ihrer Residenz.

- 1) Argentinische Republit (Buenos-Ayres).
- Johann Christian Zimmermann (Firma: Zimmermann, Frazier & Co.), Hamburgischer Consul zu Buenos-Apres, 1828. Zog nach Newyork 1843. Entlassen auf sein Gesuch 1847 Oct. 22.
- Carl Rodewald (aus Bremen, Schwiegersohn und Associé bes Borigen), Hamburgischer Consul in Montevidev (s. Uruguan), Consulats-Berweser in Buenos-Apres, 1843. Resignirt 1847.
- Franz Halbach, des Vorstehenden Associé, interimistischer Confulats=Verweser, 1847—1849.
- David Krutisch, geboren zu Hamburg 1821, Hamburgischer Consul, ernannt 1849 September 28., resignirte 1851 März.
- Eduard Zimmermann, Sohn des Obigen, früher Consul zu Montevideo, Consul, 1851 März 3.
  - 2) Belgien (früher Desterreichische ic. Niederlande.)
    - a) Untwerpen und Brügge.
- Gerhard Lensendik von Dorpat, Johann Beventheyn von Magdeburg, und Reynold Unna von Dortmund, Oldermannen der Deutschen Hanse zu Brügge, 1416.

431 1/4

- Johannes Dürkop und Bertrand Berchof, Oldermann, 1473, Jener auch 1475.
- Mag. Gerhard Bruns, Secretair der Hanseatischen Kaufleute zu Brügge im Jahre 1475.
- Hans Prétor, Oldermann des Hansischen Comtoirs zu Ants werpen vor 1581.
- Daniel Glafer, Oldermann, 1581 figb.
- Tobias Mittendorf, Hausmeister, 1618 figb.
- Sebastian Woltane, vermuthlich Hausmeister zu Antwerpen um 1647.
- ..... Müller, Hausmeister und Agent zu Antwerpen. + 1680.
- Heinrich Johann Brawer (Brauer), Hausmeister zu Antwerspen, September 1680.
- Johann Bernhard Riemenschneiber, Hausmeister, vor 1742. Entlassen Mai 1757.
- Johannes Dippelius, Hanseatischer Hausmeister zu Antwerpen, 1757. † im Februar 1780. Vermuthlich ein Theologe, da ihm in den Rathsprotocollen das Prädicat "Ehren" gegeben wird.
- .... Eeckelaers, Abvocat, Hanseatischer Hausmeister zu Antwerpen, 1780—1786.
- .... Wüsthoff, hanseatischer hausmeister zu Untwerpen, 1789.
- Jacob Joseph van Paeschen, Hanseatischer Hausmeister, ernannt 1795. Seit 1804 mit dem Titel Consul; mußte auf Französischen Besehl das Destersche (Hanseatische) Haus räumen und wurde pensionirt. Reactivirt als Hanseatischer Hausmeister und Consul, 1815; letteres bis 1820, wo der König der Niederlande das Erequatur zurücknahm. † als Hausmeister 1823 Januar.
- Iohann Georg Rücker (aus Hamburg), Hanseatischer Consul in Antwerpen, 1821. Auch Hanseatischer Hausmeister, 1823. Hanseatischer General Sonsul im Königreich Belgien und Hausmeister zu Antwerpen, 1836.

### b) Dftenbe.

August van Iseghem, hamburgischer Vice-Conful, ernannt 1840.

### 3) Brasilien.

### a) Rio de Janeiro.

- Hoffmann, Agent des Hanseatischen Consuls Stockqueler zu Lissabon (s. Portugal) in Rio de Janeiro, vor 1810. Vermuthlich Vice-Consul, 1818—1819.
- Caspar Friedrich Stuhlmann, Hamburgischer General=Consul 1818. Resignirte Ende des Jahres 1819.
- Johann Hermann Christian ten Brinck, Hamburgischer Lices Consul, 1819, General-Consul, 1825. (Auch königl. Bayer'scher General-Consul oder Agent). Resignirte 1835.
- Karl Sieveking, J. U. Dr., Syndicus der Stadt Hamburg, ausservrdentlicher Gesandter zu Rio de Janeiro, 1827—1828, schließt daselbst den 17. November 1827 den Handelstractat mit Brasilien ab (s. auch Deutschland und Rußland).
- Abolph Schramm, Secretair bes Borigen, 1827-1828.
- August Friedrich Biesterfeld (Sohn des Amso 1812 verstorbenen Professors Biesterfeld zu Hamburg), Hamburgischer Generals Consul, 1835. Resignirte 1843, nach Brüssel übersiedelnd, wo er 1850 November 12. starb.
- August Wattenbach, aus Hamburg, General-Consulats-Verweser, 1837 1840. Später Hamburgischer Consul in Calcutta, (siehe Großbritannische Colonien).
- Christian Stockmener, aus Bremen, Bremischer General-Consul, Berweser bes Hamburgischen General-Consulats, 1840—1844.
- Hefignirte 1847 und zog nach Hamburg zurück.
- Arthur Guiguer, General=Consulats=Verweser, 1847, zum General=Consul ernannt 1850 September 28.

### b) Bahia.

- Peter Pencke, Hamburgischer Consul, 1820. † 1836 Januar 26. Christian Schriever, Vice-Consul, 1835—1836.
- Franz Heinrich Wolters, aus Hamburg, Consul, 1836. Kehrte nach Hamburg zurück und resignirte 1846.

E. Sanfen, Consulats-Bermeser, 1844.

3. D. Lamberg, besgleichen, 1846.

Friedrich Gültow, aus Hamburg, Hamburgischer Consul, ernannt 8. November 1847.

### e) Campos.

Joad b'Dliveira Guimaraes, Conful, 1837.

Antonio José Franciseo da Cruz, Vice-Consul, 1845 Juni (ohne Erequatur).

#### d) Desterro.

José Gonzalves dos Santos Silva, Bice-Consul, 1831.

### e) Maceió.

Franz Friedrich Arudenberg, Bice-Conful, 1844.

Theodor Neddermeyer, Sohn des verstorbenen Hamburgischen Ranzlisten Neddermeyer, Vice-Consulats-Verweser, 1847.

### f) Maranhas.

Friedrich August Ziet, Bice-Consul, 1841—1843.

Joad Gualberto da Costa, Vice = Consulate = Verweser, 1843, Vice=Consul, 1844.

# g) Maroim.

Christoph Diestel, aus Lübeck, Theilhaber der Firma Schramm & Co., Vice-Consul, 1840.

### b) Para.

Joaquim Francisco Fernandez, Bice-Consul, 1845 Juni 4.

### i) Pernambuco.

Nicolaus Otto Bieber aus Hamburg (Sohn bes Oberalten Otto Bieber) Vice-Consul, 1827—1841.

Ferdinand Bieber aus Hamburg (Better des Vorigen, Sohn von F. D. Bieber), Vice-Consul, 1841.

### k) Porto=Allegre.

Antonio Pinto da Silva, Vice-Consul, 1827. † in demselben Jahre.

Beitschrift d. B. f. hamb. Gesch. 28t. III.

13111

- Antonio Gonzalves Pereira Duarte, Vice = Consul, 1827— 1836.
- Peter Johann Diederichs, Vice = Conful, 1839 1844 (ging schon 1841 in's Innere; verschollen).
- José Pereira da Costa, substituirt 1841, Vice = Consulats= Verweser, 1844 (zugleich Spanischer Vice=Consul).
- Friedrich Falckmann, interimistischer Vice-Consul, 1845 Juni 4 (zugleich Bremischer Vice-Consul).

### 1) Rio grande bo Gul.

Luis da Silva Dian, Vice-Consul, 1827—1831.

- Antonio Martins de Freitas, Vice-Consul, 1831 (ging 1845 von Rio fort).
- Antonio Martins de Freitas jun. (des Vorigen Sohn), Vice-Consul, 1845 Juni 4.

#### m) Santos.

- Friedrich Fomm, geboren zu Elberfeld, Vice = Consul, 1827. † 1847 (1848?)
- Gustav Wedekind, aus Hamburg (Associé von Nöldechen & Co.), Vice-Consul, 1848 Juni 14.

### 4) Central = Amerifa.

### a) Guatemala.

Carl Mudolph Klee, Hamburgischer Consul, 1841, Generals Consul für die Republiken Guatemala, Salvador, Honduras, Costa = Nica und Nicaragua, 1844.

Hermann Gaedechens, aus Hamburg, Vice-Consul, 1851 Mai 26.

### b) Grentown.

André Louis Beschor, Vice=Consul, 1851 Januar 29., Ham= burgischer Consul für ganz Mosquitia, 10. März 1851.

### e) Amapala.

C. S. Möller, Consul für den Staat Honduras, 1851 Marz 26.

### 5) Chile.

Samuel Friedrich Scholz, von der Commerz = Deputation mit Genehmigung des Raths als Handels-Agent für Chile und Peru an dortige Behörden addressirt, 1822.

### Valparaiso.

- August hermann Rindermann, Conful, 1834-38.
- Ernst Ferdinand Mußenbecher, aus Hamburg, Sohn des Archidiaconus zu St. Petri, seit 1835 Consul in Lima, Consul in Valparaiso, 1838, kehrte 1842 nach Hamburg zurück, wo er 1848 gestorben ist.
- Eduard Wilhelm Berckemener, aus Hamburg, General-Consul der Argentinischen Republik zu Hamburg, 1835 (Mai) 39, Hamburgischer Consulats = Verweser zu Valparaiso, 1840, Consul 1843. † zu Valparaiso 1843 November 2.
- Johann Jacob Rambach, aus Hamburg, Sohn des Physicus Dr. med. Rambach, Associé der Firma Rambach & Cramer, Consul, 1845 Jan., auf sein Ansuchen entlassen 1849 April.
- Hermann Simon von Post, aus Bremen, Consulats=Berweser.
- Otto Uhde, aus Hamburg, Sohn des Schullehrers Dr. Uhde, Associé von Otto Uhde & Hünecken, Consul, 1850 Juni 10.

### 6) China.

#### Canton.

- John Mac-Vicar, Consul, 1829—43. Kehrte nach Manchester zurück.
- Allexander Matheson (Jardine Matheson & Co.), Vice=Consul, 1831. War 1843 abgereist.

### 7) Dänemart.

### a) helfingör.

- Iohann Christoph Dreyer, Vice-Consul, 1828, Hanseatischer Vice-Consul, 1839, Hamburgischer Consul, 1850 Juni 13., auch Consul von Lübeck und Bremen.
- Ludwig Wilhelm Dreyer, Sohn des Vorigen, Vice-Consul, 1850 Juni 13. (1851 April 4).

### b) Hjöring.

Christian Henrick Nielsen, Hamburgischer Vice-Consul für Norder-Jütland und die Inseln im Kattegat, 1846 März (auch Oldenburgischer Consul).

### c) Ropenhagen.

Hagemener, vermuthlich Hamburgischer Correspondent um 1680. Hinrich Nicolaus Gerken, Hanseatischer Agent, 1723.

Heusinger, Hamburgischer Correspondent, 1745-48.

- Martin Michael Klefeker, Hamburgischer Correspondent, 1746 October, neben Heusinger, ging 1747 nach dem Hang (s. Holland, Haag).
- Johann Gliaß Schlegel, geboren zu Meissen 1718, ging als Privat-Secretair seines Verwandten, des Kursächsischen Gesandten von Spener, nach Kopenhagen, Correspondent, 1748, ging ab in demselben Jahre als Professor an der neuserichteten Universität zu Soroë, wo er schon 1749 Aug. 13. starb. Sein Verdienst als Tragifer und in anderen Fächern der Literatur sind in Deutschland so wie in Dänemark unsvergessen.
- Teubert (Sachsischer Legations-Secretair), Correspondent, 1748 und 49.
- Moerbitz (von Merbitz, Sächsischer Legations-Secretair), Hamburgischer Correspondent, 1749—69 (lieserte auch noch später Berichte ein und bezog Gehalt, 1777).
- hermann Jacob Forch, hanseatischer Agent, 1757.
- Henrik Carl Meinig, Hanseatischer Agent, 1759, von Hamburg besonders beglaubigt als Agent 1769, und als Resident 1805. Fungirte bis 1810. † im September 1812.
- August Wilhelm Pauli, gebürtig aus Lübeck, Hanseatischer Agent und General=Consul, 1814, Minister=Resident, 1829, resig= nirte 1848 Juni 30.
- Iohannes Heinrich Sieveking, k. k. Desterreichischer Generals Consul in Ropenhagen, von dem Vorigen substituirt, 1816. Seit 1843 Hamburgischer Consul in Marseille, s. Frankreich.
- Baron von Langenau, f. f. Desterreichischer Obrist-Lieutenant und Geschäftsträger, von Demselben substituirt, 1837 fig.
- William Eiler Fiedler, Hanseatischer Vice-Consul, 1838. Ent-
- Hans Peter hansen, hanseatischer Vice-Conful, 1843.

# Dänische Colonien. St. Thomas.

Caesar Hermann Grasmener, Hamburgischer Consul, 1846 November 16., auf sein Ansuchen entlassen, 1848 Juli 28.

### 8) Deutschlanb.

Agenten und Bevollmächtigte bei den Reichsbehörden zu Spener, Weglar, Regensburg und Frankfurt.

(Wegen der Reichs = Hofraths = Agenten sehe man Desterreich: Wien.)

a) Reichs-Kammergerichts-Advocaten und Procuratoren zu Spener.

Johannes Rechlinger, Dr., 1500—1524.

Friedrich Reifstecken ober Reifsstock, Dr., 1527. † 1549 September ober October.

Ludwig Ziegler, Dr., 1549. † vor 1554 März.

Mauritius Breuel, Lt., 1553.

Johann Strauch, Dr., 1554.

Marcus zum Lamb, Dr., 1555.

Allexander Reifsstecken oder Reifsstock, Dr., substituirt 1554, bevollmächtigt 1555. † 1573 oder 1575.

Joseph Münster, Dr., 1560-74.

Eberhard Zweistreng, 1577. (Vermuthlich Eberhard Twestreng, 1578 Licentiat der Rechte und Raths = Secretarius, starb 1609 als Bürgermeister.)

Johann Gobelmann, Dr., 1588-1612.

hieronimus gum Lamm, Dr., 1588.

Mlexander gum Lamm, 1588.

Johann Stamler, Dr., 1602.

Peter Moller, Dr., 1612. Wurde 1615 Syndicus zu Hams burg und starb. 1624 October 18.

Franz Jügert, Dr., geboren zu Hamburg 1563, Sohn des Oberalten Franz Jügert, 1615 zu Weislar Assessor des Reichs-Rammergerichtes, 1638 Kanzler des Herzogs August von Braunschweig-Lüneburg.

Jeronymus Schabbelt, Dr., 1616.

Georg Philipp am Enbe, Dr., 1653.

Johann Conrad Albrecht von Lautterburg, Dr., 1654-65.

Johann Georg von Guld (Gülich), † 1674.

Johann Georg Bergenins, Dr., 1674.

Johann Heinrich Seiblin, Dr., Kammergerichts = Procurator, 1679—83.

Marquard, Dr., Adjunct des Vorigen — 1683, wo er vermuthlich nach Wetzlar übersiedelte.

h) Reichs=Kammergerichts=Agenten und Procuratoren zu Wetslar.

Marquard, Dr., (vermuthlich ber bei Spener angeführte) — 1693.

Johann Paul Fuchs, Dr., substituirt 1701-13.

Johann Ullrich von Gulden (von Gulich), Dr., 1703-30.

hartmann, Dr., substituirt 1713.

Christoph Hartmann von Gülich, Dr., 1730—38.

Georg Samuel Scheffer, Dr., 1738-40.

Johann Wilhelm Ludolf, Dr., Hofrath, substituirter Procurator, 1738—65.

Johann Gon, Dr., 1740—45.

Lucas Andreas von Bostel, J. U. Lt., geboren zu Hamburg 1708, Sohn des Senators Andreas von Bostel, kommt schon 1742 als Kammergerichts Procurator und zweiter Agent vor; Hamburgischer Anwalt, 1745. † 1783 April 2., alt 75 Jahre.

Jaeger, Hofrath, Kammergerichts-Procurator und zweiter Agent, 1752—63. † 1770.

Nuland, Hofrath, Kammergerichts-Procurator und zweiter Agent, 1760. † 1775.

G. W. Ludolf, Dr., Sohn des Obigen, substituirter Procurator, 1776. + 1780.

Johann August Buchholt, Dr., substituirter Procurator, 1780.

1,11111

- Friedrich Jacob Dieterich von Bostel, Dr., Sohn des Obigen, Procurator, Hamburgischer Anwalt, von 1783—1806, dann pensionirt. † 1810.
  - e) Reichstags=Agenten und Comitial=Gevollmäch= tigte zu Regensburg.
- Wider (Widder, v. Wider), Hamburgischer Reichstags Ngent, 1730, resignirte 1739. Er soll ein Bruder des Secretairs der kaiserlichen Legation und Commission in Hamburg gewesen sein (s. I. Desterreich).
- Wild (Wilde), Regensburgischer Stadtschreiber und Syndicus, Hamburgischer Neichstags = Agent, 1739 58.
- Johann Christoph Wild (Wilde), vermuthlich ein Sohn des Vorigen, zu Regensburg Raths-Consulent, nachmals Senator, Hamburgischer Bevollmächtigter am Reichstage, 1758. † 1768.
- Iohann Emanuel Wilde (Bruder des Borigen), Regensburgischer Raths = Consulent, Hamburgischer Bevollmächtigter zur Interims=Besorgung der Comitats=Correspondenz, 1768.
- Georg Gottlieb Plato Wilde und Michael Friedrich Wilde (Brüder), interimistische Hamburgische Bevollmächtigte, 1769.
- Jacob Schuback, Lt., geboren zu Hamburg 1726 Februar 8., des Bürgermeisters Nicolaus Schuback, Lt., Sohn, Archivar. adjunct. 1752, Syndicus 1760, Hamburgischer Neichstagsschafter und Comitials Gevollmächtigter, 1770; behielt auch wenn er nicht in Regensburg anwesend war, den Titel dieses Amts. † 1784 Mai 15. zu Hamburg.
- Iohann Paul von Selpert (Nassau-Saarbrückscher Regierungsrath und Abgesandter der Stadt Frankfurt), dem Vorigen substituirt, 1770—84, wirklicher Hamburgischer Comitial-Gevollmächtigter, 1784. † 1798 Nov. 7., alt 70 Jahre.
- Iohann Heinrich Georg von Selpert, (Sohn des Vorigen), Frankfurtischer Abgesandter, Hamburgischer Comitial-Gevollmächtigter in Gemeinschaft mit dem Vorigen, 1791—98, allein 1798—1802; substituirt 1803. † 1805.

- Iohann Peter Sievefing, Dr., Syndicus, geboren zu Hamburg, Bruder des Rathsherrn Heinrich Christian Sievefing, sowie des bekannten patriotischen, im Jahre 1796 vom Senat in ausserordentlichen Aufträgen nach Paris gesendeten Georg Heinrich Sievefing, und durch diesen ein Oheim des späteren Syndicus Karl Sievefing, Hamburgischer Reichstags-Gesandeter und Comitial Bevollmächtigter, 1802. Gestorben auf der Rückreise nach Hamburg zu Hanau, 30. Nov. 1806.
- Iohann Gottfried Misser, Dr., geboren zu Hamburg. Seit 1801 Hamburgischer Agent in Berlin (f. Preußen), erhielt mit dem Titel Syndicus den Posten als Comitial-Gesandter und Bevollmächtigter, bis zur Auflösung des Reichstages 1806. Sodann auf Wartegeld gestellt, † 1829.
  - d) Hamburgische Bundestags = Gesandtschaft zu Frankfurt a. M. 1).
- Johann Michael Gries, Dr., geboren zu Hamburg 22. Juli 1772, des Rathsherrn Franz Lorenz Gries vierter Sohn, Syndicus den 9. Mai 1800, ging nachdem er den Wiener Congreß=Verhandlungen als Hamburgischer Bevollmächtigter beigewohnt hatte, im Jahre 1815 als diesseitiger Bundestags-Gesandter nach Frankfurt a. M., woselbst er seit jener Zeit residirte und am 12. April 1827 starb.

-131-1/2

<sup>1)</sup> Der übrigen freien Städte Bundestags : Gefandte, welche in turno auch Hamburg zu vertreten hatten, waren folgende:

Johann Friedrich Hach, Dr., geboren 12. August 1769, Lübeckischer Senator, Bundestags : Gesandter, 1816 — 1820. Ober : Appellations: Gerichts : Nath zu Lübeck 1820. Emeritirt 1850. † 1851 Marz.

Johann Friedrich Ernst Danz, Dr., geboren 17. Januar 1759, Frankfurtischer Schöff und Syndicus, Bundestags: Gesandter, 1816—1832. † vor 1839.

Johann Smidt, Dr., geboren 5. Novbr. 1773, Bremischer Senator, 1800 Decbr. 13., Burgermeister, 1821 April 26., Bundestags: Sesandter seit 1816. Ehrenburger von Hamburg, 1842.

Carl Georg Curtius, Dr., geboren 7. Marz 1771, Lubeckischer Spudicus, 1801 Mai 23., Bundestags: Gesandter, 1820, resignirte als solcher 1846.

- Vincent Rumpff, Lt., geboren zu Hamburg 1789 Decbr. 10., bes Raths-Secretarii Vincent Rumpff, Lt., Sohn, Secretair des Syndicus Gries in Wien, sodann unter demselben Legations-Secretair in Frankfurt, 1815; wurde 1819 als Minister-Resident nach Wien, später nach Paris versetzt. (S. Desterreich, Frankreich und Nordamerikanische Staaten, Washington).
- Meisinger, Dr., aus Frankfurt, Gesandtschafts-Canzlist, 1820, Secretair, 1828. Entlassen 1834.
- Karl Sievefing, Dr., Sohn des obenerwähnten Georg Heinrich Sievefing, geboren zu Hamburg den I. Nov. 1787 (s. Ruß= land, St. Petersburg), Hamburgischer Syndicus, Bundes= tags=Gesandter seit 1830. † zu Hamm 1847 Juni 30.

Johann Friedrich Redeck, Gefandtschafts = Canglist, 1835.

- Patrick Colquhoun, Dr., Gesandtschafts-Attaché, 1839, Sohn des James Colquhoun, hanseatischen Agenten zu London. Später hanseatischer Geschäftsträger in Konstantinopel, 1840—1844, sodann in London privatisirend.
- Edward Banks, Dr., geboren zu Hamburg ben 28. Febr. 1795, Hamburgischer Syndicus, Bundestags-Gesandter, Juli 1847.

Johann Gerhard Christian Thomas, Lt., geboren 5. Februar 1785, Frankfurtischer Schöff und Syndicus, Bundestags: Gesandter, 1833 Januar, resignirte als solcher 1837 Mai. † 1. November 1838.

Johann Friedrich von Meyer, Theol. et J. U. Dr., geb. 12. Sept. 1772, Franfurtischer Schöff und Syndicus, Bundestags: Gesandter, 1837 Mai, resignirte als solcher 1847 Dec. † 1849.

Theodor Eurtius, Dr., Sohn des Syndicus Curtius, geboren 6. März 1811, Lübeckischer Senator, Bundestags : Gesandter, 1846 bis April 1848.

Eduard Ludwig Harnier, Dr., geboren 23. Januar 1800, Frankfurtischer Schöff und Syndicus, Bundestags: Gesandter, 1847 December — 1848 Mai.

Hermann von der Hube, Dr., geboren 8. Mai 1811, Lubeckischer Senator, Bundestags-Gesandter, 1848 April — Julius.

Eduard Franz Souchap, Dr., geboren 16. Dechr. 1800, Frankfurstischer Senator und Schöff, Bundestags: Gesandter, 1848 Mai bis Julius.

Heinrich Brehmer, Dr., geb. 22. Juni 1800, Lubedischer Senator und Burgermeister, Bundestags : Gesandter 1851 Mai.

Ging als ausserventlicher Gesandter des Bundestags nach London im April, und der provisorischen Central-Gewalt nach Ropenhagen im October 1848. Hamburgischer Bevollmächtigter bei der provisorischen Central-Gewalt zu Frankfurt a. M., December 1848—1849. Sodann Hamburgischer Bevollmächtigter im Verwaltungsrathe, sowie im Fürsten-Collegio zu Berlin, 1849 und 1850, und bei den Dresdener Conferenzen, 1851 Januar — Mai. S. unten.

- Askan Wilhelm Lutteroth=Legat, Hamburgischer Senator, substituirter Bundestags=Gesandter, 1848 April Juli.
- Gustav Heinrich Kirchenpauer, Dr., Hamburgischer Senator, interimistischer Bevollmächtigter bei der provisorischen Centrals Gewalt, 1848 August.
- Edward Banks, Dr., Syndicus (s. oben), Hamburgischer Bundestags-Gesandter in Frankfurt a. M., 1851 Mai.

#### 9) Ecuabor.

### Guanaquil.

- Don Carlos Luken, Chef des Hauses Sweetser & Luken, Consul 1842. † 1843.
- Edward Mickle, Chef des Hauses Polhemar & Mickle, Consul, 1844.
- Matthew P. Game, Consulats = Bermefer, 1844.

# 10) Franfreich.

### a) Banonne.

Johann Daniel Dehns, Consul, 1815. 7 im August 1850. Charles Landré, Consul, 1851 Februar 10.

### b) Borbeaur.

Daniel Christoph Meyer aus Hamburg, ein Bruder des Senator J. B. und des Domherrn Dr. Meyer, Consul, 1797 Nov. 25., General=Consul, 1798, Commerz=Agent, 1800, General=Commissair der Handels=Verhältnisse, 1802, General=Consul, 1810, bestätigt 1814. † 7. April 1818, alt 67 Jahre.

<sup>1)</sup> Die consularischen Titel wurden damals vermieden, um den Consuln der Französischen Republik keinen Anstoß zu geben.

Georg Friedrich Meyer, geboren zu Hamburg, Sohn des Domsherrn Dr. Meyer, Neffe des Vorigen, Vice-Consul, 1815 Septbr. 1., General-Consul, 1818, resignirte 1842.

Hans Wilhelm Hermann Crufe, Conful, 1843.

c) Boulogne und Calais.

Louis Fontaine fils, zu Boulogne, Conful, 1837.

d) Breft.

Jedud Marie Bazil, Consul, 1837.

e) Cette und Montpellier.

Mlerander Westphal=Castelnau, zu Montpellier, Consul, 1837.

f) Cherbourg.

Eugène Liais, Vice = Conful, 1841.

g) Dunfirchen.

Johann Benjamin Morel Agie, Conful, 1840.

#### h) havre be Grace.

Anton Ernft Lange, Conful, 1829-1836.

Franz August Friedrich Kestner, geboren zu Hannover, Sohn des Amtmanns Kestner und der in "Werthers Leiden" gefeierten Charlotte, geborne Buff. Consul, 1836. Auch Consul für Lübeck, Bremen, Hannover und Oldenburg.

## i) Marfeille.

Conrad oder Hans Conrad Zollikoffer, Consul, 1688.

Hermann Theodor Meyer, geboren zu Hamburg, jüngerer Sohn des Domherrn, Dr. Meyer, Consul, 1837—1843. Zog nach Berlin.

Johannes Heinrich Sieveking (geboren zu Hamburg, Sohn von Georg Heinrich Sieveking und Bruder des Syndicus Karl Sieveking, früher Desterreichischer General-Consul in Kopenshagen), Hamburgischer Consul, 1843. † 1845 Juli 3.

Gustav Lichtenstein, Associé bes Vorigen, Preußischer Consul, interimistischer Consulats-Verweser, 1845 Juli.

- Carroll

#### k) Morlair.

Victor Alexandre, Vice-Consul, 1838.

#### 1) Nantes.

Thomas Dobrée, Consul, 1815. † 1828 December 15.

Friedrich Wilhelm Behn, Consul, 1829-1839.

François Juste Collet ainé, Consul, 1839.

#### m) Paris.

Beck, hanseatischer Agent, 1679.

Brosseau, Privat=Correspondent 1689, hanseatischer Agent, 1712—1717.

De Cagny, hanseatischer Agent, 1718.

De Poile (Poel, Poeilli), hanseatischer Agent, 1727.

Courchelet, hanseatischer Agent, 1730, hanseatischer Resident, 1765. † 1776 April.

D'Hugier (Neffe des Vorigen), Substitut mit Anwartschaft, 1772, Agent, 1777. † 1785 Jan. 10., alt 50 Jahre.

Graf Diodati (Mecklenburgischer Resident), nahm 1785 die hanseatischen Geschäfte wahr.

De la Flotte, hanseatischer Resident, 1785, nur als Agent anerkannt bis 1792, flüchtete nach den Niederlanden in demselben Jahre, kehrte nach Paris zurück und legte seine Stelle nieder 1793, verhaftet 1794. † 1797.

Friedrich Joachim Schlüter, Dr., vertrat Hamburg seit 1793 bei'm Wohlfahrts-Ausschusse, gemeinschaftlich bevollmächtigt von den 3 Hansestädten, 1795 und 1796, hanseatischer Resident, 1797. Sollte 1799 auf Befehl der Französischen Regierung Frank-reich verlassen; 1802 entlassen. † in Frankreich 1812.

Armand Louis Mackau, Agent, 1796 und 1797.

Christoph Conrad Abel, früher Württembergischer Landschafts-Consulent, hernach Legationsrath und bevollmächtigter Minister zu Paris, dann aus Württembergischen Dienst geschieden und in Paris privatisirend. Hanseatischer Resident, 1803, Minister-Resident, 1806—1810. Im Jahre 1814 wiederum hanseatischer Minister=Resident zu Paris und als solcher Liquidations=Commissair, hieß später, geadelt, von Abel, Baron Woelworth. † daselbst 19. September 1823, alt 72 Jahre.

Vincent Rumpff, Lt. (s. Deutschland d) und Wien), Minister-Resistent zu Paris, 1824. War als bevollmächtigter Minister 1827 August — 1828 Juli in Washington, wo er den Handelssund Schiffschrts-Vertrag der Hansestädte mit den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika am 20. December 1827 unterzeichnete; trat im August 1828 seinen Posten in Paris wieder an. Fungirt auch als Minister-Resident für Lübeck, Bremen und Frankfurt. Heirathete Eliza Astor aus New-York, des bekannten, aus Baden gebürtigen Nordamerikanisschen Kausmanns Astor Tochter, welche † den 26. Oct. 1838.

Heidt, Legations = Kanglist, 1826.

Taron, Secretair bes herrn Rumpff.

von Fabricius, Niederländischer Minister-Resident, in gelegentlicher Abwesenheit des Herrn Rumpsff, dessen Stellvertreter, 1827—1836.

Baron von Schachten (Kurhessischer Minister=Resident), bes=gleichen, 1827-1848.

Heinrich Jacob Alexander Blenmüller, hanseatischer Consul, 1848 April 22., auch Kurhessischer Consul.

# Französische Colonien. Algier.

John Ford, Consul, 1751, bei dem damals mit dem Den geschlossenen Frieden bestellt.

Hinrich Riecken (aus Bergedorf), Consul, 1842—1849 Febr. 21. auf sein Unsuchen entlassen.

Wilhelm Hondz, interimistischer Vertreter des Consulats, 1849 Februar 21.

# 11) Griechenlanb.

Syra.

Richard Wilkinson jun., Consul, 1846 Januar 5.

- make

12) Großbritannien und Irland, nebst Colonien.

a) Aberbeen.

W. Leslie Thomson, Bice-Consul, 1844.

b) Belfast (Irland).

Gustavus henn, Dice-Consul, 1850 Mai 17.

c) Boston.

Johann Steenhuns, Oldermann der deutschen Kausleute, 1383. Clas Henn, Borsteher des Deutschen Kaufmanns, 1438.

d) Cardiff f. Newport.

e) Corf.

Simon Ring, Vice=Consul, 1838.

h) Cowes und Insel Wight. Wilhelm Stuart Day, Vice-Consul, 1841.

g) Dartmouth.

Richard Longworthy Hingston, Vice-Consul, 1837.

h) Deal und Ramsgate.

Edward Spencer Curling, Vice-Consul, 1827, \sharp für beide Orte Edward Spencer Curling jun., Adjunct desselben, \sharp bis 1847. Henry Curling Tryon, Vice-Consul für Deal, 1846, resignirte 1847.

George Hammond, Bice-Conful für Deal, 1848 Januar 7.

i) Dover.

Henshaw Latham, Dice-Consul, 1831. † 1846.

Samuel Metcalfe Latham (des Vorigen Bruder), Vice = Consul, 1846.

k) Dublin.

Thomas H. Wisdom, Consul, 1838.

1) Dunbee.

Patrick Just, Vice-Conful, 1837. Abgegangen 1851. George Burnett, Vice-Consul, 1851 Mai 7.

#### m) Falmouth.

George Eroker Fox, Vice-Consul, 1815—1841. Alfred Fox, Vice-Consul, 1841.

#### n) Glasgow.

Meinhard Robinow aus Hamburg, Associé von Robinow & Majoribanks in Leith und Glasgow, Consul, 1850 Juni 10.

#### o) Gloucester.

William Fox, Vice-Consul, 1837 — 1843. Henry Fox, Vice-Consul, 1843.

#### p) hartlepool und Stockton.

Peter Roman, Bice-Conful, 1845 Juni 27.

## q) hull.

Johann Heket, Oldermann der deutschen Kausseute, 1383. Joseph Gee, Vice-Consul, 1837 — 1840. William Vernam Norman, Vice-Consul, 1840.

# r) Jerfen und Guernfen.

Peter Warne, Dice-Consul, 1834. † 1844.

William, Visconte le Quesne zu Jersen, Vice-Consul, 1845 August, Consul, 1851 Januar 15.

#### s) Leith.

Abolph Robinow aus Hamburg, Bruder des Obigen, Vices Consul, 1842.

t) Lerwick auf Mainland (Shetlands Inseln). James R. Spence, Vice-Consul, 1848 August 18.

#### u) Liverpool.

Jacob Willint, Vice-Consul, 1842.

#### v) London.

Henneke Buch, Oldermann der Hamburger in England, ca. 1250. Arnulf, Thedmars Sohn, hansischer Oldermann, 1251—60. Gerhard Merbode, hansischer Oldermann, 1282. Jacob de Crispin, Oldermann zu London ober zu Lynn, 1303.

John Hamond, Major civitatis London et Olderman mercatorum. Alemanniae, 1346.

Sir William Walworth, oberster Oldermann, 1383.

Christian Relmer, Oldermann zu London, 1383.

Johann Swarte, besgleichen, 1397.

William Crowmere, Englischer Oldermann ber Deutschen, 1426.

henry Frowick, besgleichen, 1442.

Hermann Wezel, Olbermann, und Hinrik tom Have, Secrestair, 1450.

hinrich Grevenstenn, Secretarius, 1465.

Mag. Hermann Wanmaten, Secretarius mercatorum Hanseat. in London, 1469—1476.

Arend Brefewolt, Olbermann, 1476, Arend Wynefe, Bei- figer.

Johann Stote, Dibermann, 1480.

Mathias hinkelman, vor 1485.

Herman Plowth, Oldermann, 1485—1487.

Hans Kolle, Oldermann, abgesetzt ca. 1487.

Barthold Bedmann, aus Hamburg, Secretair, etwa 1520-1548.

Peter Giffler, Dibermann, Stahlhofmeister, 1549, abgesett 1566.

Hinrick vom Suchten, Radesverwandter, Oldermann, 1549. † 1558 September.

Wilhelm Christoffer Stahl, Secretair, 1549.

Reginald Strufe, Oldermann, 1554, 1557.

Mag. Abam Wachendorf, Secretair, 1565. † 1591 Marg 16.

Moris Zimmerman, Olbermann, 1566 figb. + 1589 Juli 29.

Georg Lifeman, Secretair, 1578.

Joachim Seitman, 1589-91.

Henman thor Lahn, Borfteber, 1591.

Hermann gangerman aus Münfter, Olbermann, 1591-c. 1605.

Heinrich Dampstorf, Secretair, 1591. † 1603 Juli 3. an der Pest zu London.

Martin Dtto, aus Schlessen, Secretair, 1603.

Hermann Holbschoe, aus Lübeck, Inspector, 1606. + 1616.

John Wachendorf, Hermann Richmann und George Stampeel, "Elder and Jurats", 1610 August 15., 1616 December 20. Letterer, aus Hamburg gebürtig, kommt ferner vor als Hausmeister, 1619—25.

Johann helb, besgleichen 1625-37.

Marcus Brand, besgleichen, 1637-41.

Conrad Strittholz, besgleichen, 1641-47.

- Friedrich Lindenbrog, J. U. Dr., geboren zu Hamburg 1573 December 13., Erpold's Sohn, Geschichtsforscher wie sein Bater, zweiter Ehemann der Wittwe des Bürgermeisters Sebastian von Bergen; Calands Decan am Domstift, Absgesandter des Hamburgischen Raths in England, 2½ Jahre lang, zwischen 1642 und 1647. † hieselbst 1648 September 9.
- Joachim Petersen, J. U. Dr., geboren zu Bergedorf 1611, Syndicus 1652, wurde bald darnach als Abgesandter an Cromwell nach England geschickt, wo er 2 Jahre lang blieb. 1658 abermals als Legatus nach London geschickt, starb er daselbst den 23. Juni.
- Iohann Schulte, J. U. Lt., geboren hieselbst 1621, Senats= Secretarius, 1658 März 16., wurde 3 Monate darauf an Syndici Petersens Stelle als Gesandter nach London gesschickt, wo er 10 Jahre lang blieb. Nach seiner Heimkehr, 1668, wurde er den 20. Juli zur Bürgermeisterwürde ershoben. † 1697 März 2.

Jacob Jacobsen, Hausmeister, 1647—1680. † 1680.

Theodor Jacobsen, Bruder des Vorigen, desgleichen, 1680— 1705.

Jacob Jacobsen, Oheim der Vorigen, Hausmeister und Agent, 1705—1707.

Johann Gerhard Sopman, Resident, 1720-27.

henrif Gelfing, aus Bremen, Agent, um 1727-40.

Martin Eelking, Stahlhofmeister, Hausmeister und Agent, 1747—1770.

Nicolaus Magens, zur Reclame eines Schiffes in London bes vollmächtigt, 1757—60.

- - 1 W - 1/2

- Paul Amsinck, aus Hamburg, Hanseatischer Agent und Stahls höfmeister, 1770—84. Bezog noch 1798 eine Pension.
- Hinrich Heymann, Hanseatischer Agent und Stahlhofmeister, 1784. Als Agent entlassen vor 1807, kommt er noch 1809 als Stahlhofmeister vor.
- Patrick Colquhoun, L. L. D., Commercial-Agent, 1804—1807. Liquidateur und Berwalter des Stahlhofes unter Bürgschaft, 1814. Hanseatischer General-Consul und Stahlhofmeister, 1815, verzichtete auf die letztgenannten Aemter zu Gunsten seines Sohnes (s. unten), 1817, und behielt nur seinen 1815 erhaltenen Posten als Hanseatischer Agent. † 1820. Er war Berfasser 1) des Treatise on the commerce and police of the river Thames, London 1800; 2) des Treatise on the police of the Metropolis, 6th. edition, London 1805, zu welcher Zeit er sich nannte "acting as Magistrate for the Counties of Middlesex, Surrey, Kent and Essex, for the city and the liberty of Westminster and for the liberty of the tower of London"; 3) Treatise on the wealth, power and resources of the British empire.
- James Colquhoun, J. U. Dr., Sohn des Borigen, Hanseatischer Bice = Consul, 1815, General = Consul und Stahlhosmeister, 1817, Hamburgischer Agent und Geschäftsträger, 1820, Hamburgischer Chrenbürger, 1834. (Auch Lübeckischer und Bremischer Agent, so wie königl. Sächsischer und großherzoglich Oldenburgischer General-Consul.)

#### w) Lynn.

Symon von Staveren, Oldermann der Kaufleute des Deuts schen Reiches, 1383.

Lutte Schmidt, Governor bes Stahlhofes zu Lynn, 1550.

## x) Manchester.

Hans Hasche, geboren zu Hamburg, Vice-Consul, im September 1845.

## y) Milford : haven.

A. B. Starbud, Vice-Consul, 1851 Januar 13.

z) Rewcaftle a. b. Enne.

Robert Procter, Vice-Consul, 1830. † 1839. Edward Dodd, Vice-Consul, 1841.

am Rewcastle und Cardiffe (Wales). Christen Henry Stonehouse, Vice-Consul, 1844.

bb) Plymouth.

Thomas Were=Fox, Vice=Consul, 1815.

cc) Poole.

Robert Slade sen., Vice-Consul, 1841—48. James Bristowe, Vice-Consul, 1848 September 1.

#### dd) Portsmouth.

A. van den Bergh, geboren im Haag 1766, Bice = Consul, 1835. † 1850 December.

Louis Arnoldus van den Bergh, Sohn des Vorigen, Adjunct desselben, 1844, Vice-Consul, 1851 Januar 13.

ee) Ramsgate (vergleiche Deal).

William Eurling, Vice-Consul, 1846, resignirte 1847. Victor Weber, Vice-Consul, 1848 Januar 7.

ff) Rye (Suffer.)

John Bibler, Bice-Conful, 1845 August.

gg) Scilly=Inseln.

Francis Banfield jun., Associé von Francis Banfield & Son, Vice-Consul, 1850 Mai 17. Auch für Bremen.

bh) Southampton.

Edward Langdon=Ofe, Vice=Consul, 1838. † 1843. John Bennett, Vice=Consul, 1843 December.

ii) Stockton (Hartlepool).

George Wilkinson, Vice-Consul, 1838. † ... Peter Romyn, Vice-Consul, 1847.

F Intelligence

kk) Sunberland.

R. W. Subson, Consular-Agent, 1846.

II) Smanfea (Gubwales).

Henry Barthe jun., Vice-Consul, 1840.

mm) Weymouth.

Joseph Horsford, Vice-Consul, 1817.

nn) Yarmouth.

Mathias Walkemole, hansischer Oldermann, 1383.

E. S. g. Prefton, Dice-Conful, 1851 Januar 13.

Britische Colonien.

a) Port Abelaide (Sud-Australien).

hermann C. Stafemann, Conful, 1846.

#### b) Bomban.

August Heinrich Huschke, Consul, 1844. Entlassen auf sein Ansuchen 1851.

Tete Hermann August Wattenbach (s. Calcutta), Consulats= Verweser, 1847 Mai 1.

#### c) Calcutta.

Tete Hermann August Wattenbach (s. Brasilien, Rio de Janeiro), Consul, 1844. Rehrte 1851 nach Europa zurück.

Friedrich Wilhelm Heilgers, Consulats-Verweser, 1846 Juni 22.

#### d) Capstabt.

Maximilian Thalwißer, Consul, 1838.

e) Freetown in Sierra Leone.

Ivhann Gottfried Nagel, Conful, 1842, entlassen 1847.

Iohn Surleau, Consulats= Verweser, 1845 Juni 5. bis 1847.

Heinrich Schoning, Consulate Bermeser, 1847.

131 Va

#### f) Gibraltar.

Thomas Godfrey Turner, Consul, 1828. † 1844 Marz. James Thomson (Associé des Borigen), Consul, 1844.

- g) Grahamstown in Süd-Afrika mit Port Elisabeth. Charles Mannard, Consul, 1844.
- William Kuhr aus Hamburg (Affocié von Maynards, Kuhr & Co. zu Grahamstown), Vice = Consul zu Port Elisabeth (in der Algoa=Bay bei Grahamstown), 1847 Mai 3.

#### h) St. Helena.

Georg Wilhelm Jänisch, geboren zu Hamburg, Sohn des Hauptpastors an St. Catharinen Rudolph Jänisch, Consul, 1839. † 1843.

Saul Solomon, Consul, 1844.

Nathaniel Solomon, des Vorigen Sohn, Vice-Consul, 1845 Aug.

- i) Melbourne, Colonie Port Philipp (Australien). R. Were, Consul, 1850 August 28. Auch Portugiesischer General-Consul.
- k) Nassau (Newsprovidence, Bahama-Inseln). Frederick Peat, Consul, 1844.
- 1) Port Louis auf Mauritius (Isle de France). Lewis de Drusina aus Hamburg, Consul, 1837—1841. Robert Stein, Consul, 1841.

# m) Punto Galle (Insel Ceplon).

Johann Heinrich Sonnenkalb aus Hamburg, Bruder des Pastors zu St. Pauli, seit 1841 dort etablirt, Consul, 1850 Mai 3.

#### n) Quebec.

Thomas Ryan, Abjunct desselben, 1844.

#### o) Sibnen (Reu-Sub-Wales).

- William Hampben Dutton, Sohn des Englischen Vice=Consuls Friedrich Dutton in Cuxhaven, Consul, 1840—1842.
- Pelham Dutton, Bruder des Vorigen, Consul, 1844. † 1847 April 11. zu Abelgide, alt 33 Jahre.
- Wilhelm Kirchner aus Frankfurt a. M., seit 1839 als Kirchs ner & Co. zu Sidney ansässig, Consul, 1849 Septbr. 28.

## p) Singapore.

Theodor August Behn aus Hamburg, Consul, 1844.

Valentin Lorenz Meyer aus Hamburg, bes Rathsherrn E. G. Lorenz Meyer Sohn, Schwager des Vorhergehenden, interismistischer Consulats Verweser, 1847—1849, seitdem nach Hamburg zurückgekehrt.

## q) Trinibab (Infel).

Carl Friedrich Feez zu Port of Spain, Consul für die Insel, 1848 Januar 31.

# 13) Sannober.

- Diedrich Langschmidt, Hannöverscher Hofrath, Hamburgischer Agent, 1751, Resident, 1758. † 1775.
- Johann Carl Alberti, Gerichtsprocurator, Agent, 1775. † 1793 Juli 31., alt 60 Jahre.
- Johann Hinrich Anton Schaer, Agent, 1793. † 1794 Dct. 26., alt: 43 Jahre.
- E. D. Dommes, Hannöverscher Finanzrath, später geheimer Finanzrath, Hamburgischer Agent, 1795. † 1809 Mai 7.

# 14) Samaji=Infeln.

Eduard Albert Sumerfrup zu Honolulu, Consul, 1847.

# 15) 3 antil. 12 at ....

A) Chemals Frangösischer Theil, jetzt Kaiferthum.

# a) Cap Hanti.

Friedrich Wilhelm Budich, Hamburglscher Bürgerssohn, Associé von W. Boden & Co., Consul, 1850 December 2. b) Port Republicain (früher Port au Prince).

Eduard Weber, General=Consul 1825 bis 1829,

Richard Weber, Bruder des Vorigen, General-Consul, 1829 bis 1832,

Carl Edyard Weber, Bruder des Porigen, General = Consul, 1832 bis 1835.

Gerhard Balbiani, aus Ost-Friesland, Consul, 1835 bis 1842, ging nach Havana,

August Seeger, aus Württemberg, Consul, 1844,

Christian Schultz, interimistischer Stellvertreter des Vorigen, 1845 Mai, sammtlich Associés des Hauses Weber, Balbiani & Co.

B) Chemals Spanischer Theil, Domingo, Dominifanische Republik.

Louis Christian Friedrich Sander, Hamburgischer Bürgerssohn, Asso December 2.

16) Solland, jest niederlande, mit ben Colonien.

#### a) Amsterdam.

Von den Aelterleuten der Hansischen und Hamburgischen Kausseute in früherer Zeit zu Amsterdam, Staveren, Dordrecht u. a. s. Sartorius Urkundl. Geschichte der deutschen Hanse, Th. 1, S. 268.

Franz von Bosset, hanseatischer Minister=Resident im Haag, (f. unten), folgte 1808 dem Hofe des Königs Ludwig Napoleon vom Haag nach Umsterdam. Bei der Vereinigung Hollands mit Frankreich 1810 entlassen, 1808—1810.

Bernhard Heinrich Schröder, Consul, 1837. † zu Quackensbrügge den 5. Sept. 1839, 45 Jahre alt.

Simon Gerloff Broekman, Consul, 1839, General-Consul für das Königreich, 1843.

## h) haag.

Lieuw van Aißema (Leo ab Aißema), geboren zu Dockum 1600, Brudersohn bes Hollandischen Residenten Foppius (Schuetonius) van Aißema [s. oben I, 19], hansischer Resident bei den Generalstaaten im Haag, von etwa 1652 bis zu seinem 1669 Februar 23. erfolgten Tode. Sein großes Geschichtswerk: "Zaken van Staat en Orlog" ist für die Jahre 1621 — 1668 eine Hauptquelle der Geschichte der Niederlande. Es scheint ihm ein gleichbenannter Sohn in der hansischen Residentur gefolgt zu sein, bis 1680.

Henrich huneden, hansischer Resident, 1695-1708.

Gerhard de Breier, hansischer Resident, 1709 - 1736.

- J. von Meinerthagen aus einer Bremischen Familie, hansischer Resident, 1738. † 1747 August.
- Martin Michael Klefeker (Sohn des Preußischen Gartensemmissairs Detlev Rlefeker; Vetter des Hamburgischen Syndici Johann Klefeker und des Kämmereischreibers Vernshard Klefeker), seit 1746 Hamburgischer Correspondent in Kopenhagen (f. Dänemark), 1747 als Legations Secretair zur Wahrnehmung der Hamburgischen Agentie nach dem Haag geschickt. 1749 Hamburgischer Resident daselbst (auch für Danzig). Wurde 1752—1755 mit dem Titel Syndicus in ausserordentlicher Mission nach Madrid geschickt (s. Spanien). S. unten.
- A. G. du Leuwe, Hamburgischer Geschäftsträger ad interim wäh= rend der Mission des Vorigen nach Madrid, 1752. † 1754.
- von Hatzel, Württembergischer Legationsrath, versah die Geschäfte nach du Leuwe's Tode, 1754.
- von Denecken (Denecken von Nienland), des Senator Denecken zu Bremen Sohn, welcher seinen zweiten Namen durch seine in Holland reichbegüterte Frau erhalten hatte; Braunschweigs küneburgischer, auch (—1763) kübeckischer und Bremischer Resident, versah ebenfalls bis 1755 den Hamburgischen Posten, den er 1747 vergebens ambirt hatte.
- Martin Michael Klefeker, Titular=Syndicus (s. oben), kehrte 1755 an seinen Residenten=Posten im Haag zurück. 1763 auch hanseatischer Resident. † 1778 Mai 8., alt 71 Jahre.
- Carl Wilhelm Martens, geb. in Hamburg; zuvor als Legationsrath bei ber Kur-Sächsischen Gesandtschaft im Haag angestellt,

-111 Va

wurde hanseatischer Geschäftsträger 1779. Seit 1787 auf Urlaub, wurde er 1790 vom Kurfürsten von Sachsen als Reichs-Vicar in den Reichsfreiherrnstand erhoben und resignirte zu Dresden den 31. December 1791.

- Franz von Bosset nahm die Gesandtschafts-Geschäfte wahr seit 1787, hanseatischer Geschäftsträger 1791, Minister-Resident 1806—1810. (S. oben Amsterdam.)
- Boot, Weinhard und Germain, Secretaire des Vorigen und seine gelegentlichen Stellvertreter, letzterer seit 1807.

## c) harlingen.

Simon Bernelot Moens, Hamburgischer Vice=Consul für die Provinz Friesland mit Dependenzien, 1844.

#### d) Rotterbam.

Hendrik Cornelder, Vice-Consul für die Provinz Süd-Holland, 1851 Februar.

#### e) Terel.

Willem Jan hidde Bok zu Burg auf der Insel Texel, Vice-Consul für Texel und Blieland, 1847.

## Colonien.

## Batavia.

- Theodor Edmund Vidal, geboren zu Hamburg, Consul, 1834. Resignirte 1839 und kehrte nach Hamburg zurück.
- Camille Bidal, gehoren zu Hamburg, Bruder des Vorigen, General=Consul, 1839. Resignirte 1846 und kehrte nach Hamburg zurück.
- Christian Martin Megendorf, aus Hamburg, Berweser des General-Consulats, 1842, General-Consul, 1846.

#### 17) Marodo.

Jozé Juan (oder Januario) Colaço, Hamburgischer Consul zu Tanger, 1808. Zog 1823 oder 1824 Krankheits halber nach Lissabon. † um' 1826. Prummond Han, Großbritannischer General-Consul zu Tanger, durch Herrn Agenten Colquboun in London mit Vertretung der hanseatischen Interessen beauftragt, 1830 — 1836.

#### 18) Merico.

#### a) Carmen (Laguna).

Martin Anton Hoffmann (Affocié von Preciat, Gual & Co.), Consul, 1848 April 19.

## h) Colima und Manzanillo.

- David Gustav Uhde, geboren in Hamburg, Associé von Haas, Uhde & Co., Consul, 1839. Resignirte 1848.
- Heinrich Gerhard Denghausen, Consulats-Bermeser, 1841 bis 1842.
- Jacob Pini, geboren in Hamburg, Sohn des königl. Sardinisschen General-Consuls F. J. Pini, Associé von Haas, Uhde & Co., Consulats Derweser, 1844—1846, Consul, 1849 October 16. Resignirte 1850 September 27.

#### d) Merico.

- Hermann Rolte, Handlungs = Commissair (Handlungs = Agent), besignirt im Mai, ernannt im September 1825. General= Consul, 1827, Nahm seine Entlassung 1830.
- Louis Sulzer, Consulats-Verweser, 1831—1832 (fungirte vermuthlich schon unter dem Vorigen als Titular-Vice-Consul).
- Eduard Ferdinand Ferber aus Hamburg, Consul, 1832 Novbr.
   t zu Dockenhuden bei Hamburg Juni 1843.
- Adolph de Bary (Affocié von de Bary & Klaucke), Consulats= Berweser, 1842, Consul, 1844. Auch Consul der freien Stadt Frankfurt.
  - e) Tabasco (San Juan Bautista de Tabasco, Provinz Yucatan).
- Wilhelm Lobach, Conful, 1839 (ohne Erequatur).
- Pedro Pequena (Affocié des Vorigen), interimistischer Substitut des Vorigen, 1841.

( n )

#### f) Tampico.

Friedrich Wilhelm Lamener, geboren zu Bremen, Consul, 1832. Resignirte 1842 (lebt seitdem in Hamburg).

Friedrich Wilhelm Lüpfing, geboren zu Bremen, Consul, 1842. Julius Eversmann, Consulats-Berweser, 1845.

#### g) Bera Cruz.

Eduard Mahn, Conful, 1832. Resignirte 1837 (kehrte nach Hamburg zurück).

Carl Gustav Fischer, Consul, 1837.

Friedrich Wilhelm Water» für den Vorigen { 1838.
meyer, interimistisch fungirend, 1842.

19) Nordamerika (Bereinigte Staaten).
a) Alexandria (Birginien).

Anton Carl Cazenove, Dice=Conful, 1810.

#### b) Baltimore.

Friedrich Carl Graff, Bice-Conful, 1819. † 1838.

Friedrich Rodewald, geboren zu Bremen, Conful für Maryland, 1839. Resignirte 1848 März 22.

Albert Schumacher aus Bremen, General=Consul in den Bereinigten Staaten, 1844 (auch Bremischer General=Consul).

## c) Boston.

Carl Knorre, Sohn des Oberalten Knorre in Hamburg, Vices Consul, 1834—1842, † in Hamburg 1848.

Carl Heinrich Ferdinand Möring, Sohn des Oberalten Möring in Hamburg, Consul, 1844.

Heinrich Um finck, Consulate Bermefer, 1847.

# d) Charleston.

Jacob Wulff, Vice-Consul, 1819—1836. John Lowden, Consul, 1836. † 1838. Ludwig Trapmann, Consul, 1838 (auch Bremischer und Preußischer Consul).

## e) San Francesco (Californien).

Alfred Godeffron, Sohn von Joh. Cesar Godeffron, geboren in Hamburg, Consul, 1849 Nov. 9.

#### f) Galveston (Teras).

J. W. Jodusch, Consul, 1847 März 19.

## g) Indiniola (Teras).

henry Runge, Conful, 1850 December 11.

## h) Mobile (Mabama).

Edward R. Bell, Consul, 1845 Nov. 5. Resignirte 1850 Nov. H. Barney, Consulate-Verweser, 1846 und 1847.

#### i) Rem=Drleans.

Bincent Rolte, Conful, 1817-1830.

Friedrich Wilhelm Schmidt, Consul, 1831—1844. Lebt seitdem in Hamburg, Bruder und Schwiegersohn des hiesigen Oldensburgischen General-Consuls F. T. Schmidt (s. pag. 461), gebürtig aus Wunssedel im Frankischen Bayern.

Johann Hermann Hagedorn aus Hamburg, Consul, 1845 Juli 25. Resignirte 1846.

Wilhelm Bogel (Consul für Oldenburg und Preußen), Consus lats-Verweser, 1846, Consul, 1847 Februar.

#### k) New=York.

Johann Wilhelm Schmidt, Vice = Consul, 1819, Consul, 1838 668-1844.

Theodor Des Arts, geboren zu Hamburg (Associé von Des Arts & Heusser), Consul, 1845 Mai 14. Resignirte 1849.

Ferdinand Karck aus Hamburg (Affocié von Winterhoff, Piper & Karck, interimistischer Consulats-Verweser, 1849 Mai 25., Consul, 1849 November 21.

# 1) Philadelphia.

John Ross aus Hamburg, Sohn des Dr. med. Colin Ross, Consul, 1794 Sept. 19., General-Consul, 1796 bis 1800.

431 16

Carl Micolaus Buck, General-Consul für die Vereinigten Staaten, 1817—1844, für Pensylvanien allein, 1844.

Krumbhaar, Substitut bes Borigen, 1822.

## m) Richmond (Birginien).

henry Lublam, Conful, 1844.

#### n) Washington.

Vincent Rumpff, Lt. (s. Frankfurt, Wien und Paris), hauseatischer bevollmächtigter Minister, 1827 August — 1828 Juli.

20) Rorwegen (Schweden sub Ro. 28).

#### a) Aalesund.

Carl E. Rönnberg, Vice = Consul, 1844. Da derselbe das Vice=Consulat nicht angenommen zu haben scheint, so wurde es 1851 für erledigt erklärt.

#### b) Arenbal.

Martin Kallevig, Vice-Consul, 1817. † 1833. Isaac Kallevig, Vice-Consul, 1833 (auch Consul für Bremen).

#### c) Bergen.

- Dominus Christianus de Ghore, Capellanus et Secretarius der Hanse, 1453.
- Arnold Isselhorst aus Westphalen, Secretarius des Comtoirs; 1680 Raths=Secretair in Lübeck, wo er 1696 starb als Protonotarius.
- ..... Im Jahre 1680 wurde ein von der hansischen Societät zu Bergen erwählter Secretair des Comtoirs abseiten der drei Senate bestätigt.
- gen, entlassen 1740 ober 1741.
- .... Winchelmann, von der Societät erwählt 1742, von den Städten erst 1744 anerkannt und als Secretarius bestellt.
- Georg Schuckmann, Secretarius des hansischen Comtoirs, erhielt die gebetene Entlassung 1760 ober 1761.

- march

Christian Joachim Mohr, hanseatischer Handlungs = Berwälter und Haus-Bonde, 1762—1799.

Conrad Mowincel, Bice-Consul, 1817. Resignirte 1848.

Johann Christopher Mowincel, Vice-Consul, 1848 August 2.

#### d) Christiania.

Andreas Grüning, Consul, 1815, General = Consul, 1821. † 1842.

Benjamin Wegner, Consul, 1842, General-Consul, 1844.

# e) Christiansand.

Gottlob Ferdinand Reinhard (königlich Preußischer Consul und Commerzien-Rath, ein Bruder des Französischen Gesandten, Grafen Reinhard, in Hamburg, s. oben, pag. 436 und 437), Vice-Consul, 1817. † 1847 Sept. 16., alt 64 Jahre.

Otto Carl Reinhard (Sohn des Vorigen), Bice = Consul, 1847 October 22.

#### f) Christiansund.

Hans Christian Hansen, Vice=Consul, 1841. Resignirte 1851 Mai 2.

## g) Drontheim.

Paul Bahnsen Lorck, Vice-Consul, 1817. † 1841.

Christian Andersen Lord, Bice-Consul, 1841.

#### h) Kahrfund.

hans Peter Bodmann, Vice-Conful, 1835.

#### i) hammerfeft.

Jens Christian Jentoft, Bice-Conful, 1843.

## k) Rrageroe.

Simon Biörn, Correspondent, 1817—1826, Consulats-Mandatar, 1826. † 1843.

#### 1) Mandal.

Friedrich Gjertsen, Dice = Conful, 1838.

#### m) Stavanger.

Gabriel Schaucke Rielland, Correspondent, 1817, Bice-Consul, 1826.

#### n) Tromfoe.

Christoph Lorenz Buck junior, Dice-Consul, 1837-43.

R. T. Skanke, Vice=Consul, 1844. Auch Preußischer Vice= Consul.

21) Desterreich (früher Römischer Kaifer).

a) Trieft.

Joseph Pren, Consul, 1836.

h) Benebig.

Jacob Karrer, Conful, 1844.

#### c) Wien.

Friedrich von Oftra, Sollicitator am kaiserlichen Hose, 1581. Joachim von Holze, Dr., des Rathsherrn H. von Holze Sohn, Sollicitator und Agent bei kaiserl. Majestät zu Wien, 1583, ging 1596 im April als Agent mit dem Titel Vice-Syndicus an den kaiserl. Hof nach Prag, wo er noch 1603 als dieser Stadt Syndicus und Agent vorkommt und verstorben sein soll.

Tobias Sebastian Braun, Agent der Stadt Hamburg bei'm kaiserl. Reichs-Hofrath, vor 1674. † 1682.

Arnold Knoop, Dr., Agent bei'm Reichs=Hofrath, 1682. Ent= lassen im Juli 1685.

Franz von Meyersheimb, Kur-Cölnischer Geheimer Rath und Resident, lehnte 1685 im Julius die ihm übertragene Hamburgische Agentie ab.

Iohann Dummer, Dr., Reichs-Hofraths-Agent, 1685 Aug. 12. Entlassen 1689, worauf er den Hamburgischen Rath peto. deserviti verklagte.

Johann Christian Koch, Reichs-Hofraths-Agent, anscheinend nur für Privatpersonen in Hamburg, 1673—1691.

Jobst Heinrich Koch, Edler von Edersleben, Hamburgischer substituirter Agent bei'm Reichs-Hofrath, 1682 Dec. Wirklicher Agent, Dec. 1685. † im Dec. 1711.

- Simon Lorenz Leutner, Dr., substituirter Agent, im Dec. 1785. von Schütz (Geheimer Rath?), Agent bis 1710; vermuthlich mit dem Titel Syndicus. Correspondirte noch 1712 aus Wien mit dem Rathe.
- Georg Ferdinand, Edler von Maul, Reichs = Hofraths = Agent, 1710, dem Agenten Johst Heinrich Koch adjungirt. Wirkslicher Agent, 1712 Juli 8. Vom Kaiser geadelt 1710 und zum Pfalzgrafen ernannt 1718. Er kommt noch 1728 als Hamburgischer Agent vor. Vermuthlich gestorben 1729.
- Facius, Adjunct des Reichs-Hofraths-Agenten, 1719. † 1724. Andreas Gottlieb Fabricius (später von Fabrice), Adjunct des Reichs-Hofraths-Agenten. Februar 1724—1729. Wirf-licher Hamburgischer Agent bei'm Reichs-Hofrath, 1729. 1742—1744 unter Regierung Kaisers Karl VII. zu Frankfurt a. M., sodann wieder in Wien. Auch bei'm kaiserlichen Ministerium beglaubigt, 1745. † 1766.
- Johannes Richen, J. U. Lt., des bekannten Professors am Hamsburgischen Gymnasium Michael Richen Sohn, geboren zu Stade 1766, wurde unter dem Titel Syndicus als Agent oder Resident am kaiserlichen Hose zu Wien beglaubigt, 1734 November, und verstarb daselbst 1738 Februar 9., im 32sten Jahre.
- Joachim Gottlieb von Fabrice (bes Dbigen Sohn), seinem Bater substituirt, 1755. Wirklicher Reichs-Hofraths-Agent, 1766. Entlassen 1777.
- Cornelius Dammers, Hamburgischer Agent bei'm Reichs-Hofrath, auch Bevollmächtigter bei'm kaiserlichen Ministerium, 1777. † 1795 April 5., als 73 Jahre.
- Iohann Andreas Merk, Hamburgischer Agent bei'm Reichs-Hofrath und Bevollmächtigter bei'm kaiserlichen Ministerium, 1796—1810.
- Vincent Kumpff, J. U. Lt., zuvor seit 1816 Legations-Secretair der Hamburgischen Bundestags-Gesandtschaft (s. Deutschland, Frankfurt), sodann in derselben Eigenschaft nach Paris versetzt. (S. Frankreich, Paris).
- Freiherr von Müller (Geschäftsträger der Schweiz), von dem Vorigen substituirt, 1821 und 1822.

- Carl von Graffen, J. U. Dr., geboren zu Hamburg (Sohn des Senats = Secretarii und späteren Amtsverwalters zu Bergedorf Nicolaus von Graffen, Dris.), Geschäftsträger, 1824. Minister = Resident, 1839.
- von Biegeleben (großherzogl. Hessischer Geschäftsträger), von dem Borigen substituirt, 1847.

#### 22) Peru (Lima).

- Samuel Friedrich Scholt, von der hiesigen Commerz-Deputation als Handels Agent an die Behörden von Peru und Chile addressirt, 1822.
- Heinrich Alefeker, aus Hamburg, Sohn des Kämmereischreibers Hieronymus Heinrich Klefeker, Hamburgischer Consul zu Lima, 1828—1835, sodann in Hamburg etablirt.
- Ernst Ferdinand Mußenbecher, aus Hamburg, Sohn des Archidiaconi Mußenbecher an St. Petri, Hamburgischer Consul zu Lima, 1835—1838, worauf er Hamburgischer Consul zu Balparaiso wurde (s. Chile). Resignirte 1838. † zu Hamburg 1848 April 7.
- Christian Hellmann, Hamburgischer Consul zu Lima, 1839. Auf sein Ansuchen entlassen den 18. August 1848.
- Hermann Georg Rodewald, aus Bremen, Consulats-Verweser, 1844—1847, zum Hamburgischen Consul in Lima ernannt, 18. August 1848; Hamburgischer Consul für die Republik Peru, mit Residenz in Lima, den 4. October 1850.

# 23) Portugal (und bessen Colonien.)

#### a) Liffabon.

Conrad Roth, Hanseatischer Conful, bis 1609.

Hans Kampferbeck, Hanseatischer Consul, 1609, kommt noch 1624 vor.

Petrus Cornerus, Hanseatischer Consul.

Augustin Bredimus, Hanseatischer Consul; fungirte 1635—1637 auch als Hanseatischer Agent in Madrid (f. Spanien).

Guilliam Huns (Heusch), Hanseatischer Consul, 1641.

Beitschrift b. B. f. bamb. Gefch. Bb. III.

the state of

- Peter Seusch, Hanseatischer Conful, erwählt 1674.
- Alexander Heusch, Hanseatischer Consul, fungirte schon 1693 und 1701. † 1726.
- Jacob Köster, von der Hamburgischen Admiralität zum Consul erwählt, 5. December 1726, resignirte alsbald.
- Johann Schulte, desgleichen, erwählt 15. Mai 1727, verbat diese Stelle.
- Arnold Ditmer, von der Hamburgischen Admiralität zum Consul erwählt, 31. July 1727; wurde anscheinend von der Portugiesischen Regierung nicht anerkannt.
- Christian Stöckeler, rectius Stocqueler, zum Hamburgischen Consul ernannt den 28. September 1730. Hanseatischer Consul, 1731. † 1772.
  - Franciscus Xavier Stocqueler, des Vorigen Sohn und tems selben substituirt, 1757 und 1759. Wirklicher Hanseatischer Consul und Agent, 1772. Hieß seit 1791 Baron von Stocqueler. † 1818 im Mai.
  - Georg Poppe, interimistischer Geschäftsführer des Consulats, 1810.
  - Adolph Friedrich Lindenberg, aus Lübeck, interimistischer Berswalter des Hanseatischen Consulats, 1814; auch lübeckischer Consul. Hamburgischer Consul, 22. April 1816, als Hansseatischer Consul beglaubigt 1820. † 1830 September 14. im 62sten Lebensjahre.
  - John Hutchens, Hanseatischer Vice-Consul zu Lissabon, 1830. † 1833.
  - Christian Daniel Lindenberg, des Obigen Sohn, Hanseatischer Consul, 1834. Hanseatischer General=Consul, 1839. Ressignirte 1846.
  - Johann Nicolaus Franz Krus, Hanseatischer General=Consul, Mai 1847. † den 26. October 1849, alt 67 Jahre.
  - Carl Franz Johann Hutchens, Hanseatischer Dice = Consul, September 1847.
  - Franz Krus jun., des Obigen Sohn, Hanseatischer General= Consul, den 25. Februar 1850.

#### b) Belem.

Ricardo João Dias, Hanseatischer Vice-Consul. Ceptember 1847.

#### c) Cascaes.

Pedro da Silva Pedrozo, Hanseatischer Dice-Consul, Cept. 1847.

#### d) Elvas, Provinz Alemtejo.

Joan Victorino Nogueira, Hanseatischer Vice-Consul, 4. Novbr. 1850.

#### e) Faro, Provinz Algarve.

Jose Coelho ba Carvalho, Sanseatischer Bice-Conful, 1843.

#### f) Figueira.

Joaquimo da Silva Soares, Hanseatischer Vice-Consul, 1843.

#### g) Porto oder Oporto.

- Curinus von der Horst, 1656 ernannt, lebte noch 1701.
- Köpcke, Hanseatischer oder Hamburgischer Agent, oder Consul député vor 1767.
- Joachim Köpcke, Sohn des Vorigen, Hamburgischer Agent seit 1767. Wird auch Consul genannt. † 1803.
- Johann Christian Köpcke, des Vorigen Sohn, zum Consul député ernannt von dem Hanseatischen Consul Stocqueler in Lissabon im September 1803. Als Hanseatischer Vice-Consul bestätigt 1820. † 1843.
- Joachim August Köpcke, Baron von Massarellos, des Borigen Sohn, Hanseatischer Vice=Consulats=Verweser, 1843. Als Hanseatischer Vice=Consul bestätigt, 4. October 1847.

#### h) Setubal ober St. Ubes.

- Torlade (ein Deutscher, thor Laden, vermuthlich aus Hamburg oder Westphalen, schrieb sich später Torlades), Hanseatischer Vice-Consul. † 1785.
- William Williamson, Hanseatischer Vice-Consul, ernannt 1785. 7 vor 1836.
- Alexander Berens, Hanseatischer Vice=Consul, ernannt 1838. † vor 1847.

151 17

Franz Berens, des Vorigen Bruder, Hanseatischer Vice-Consul, ernannt im September 1847.

#### i) Bianna.

Antonio da Souza Guimaraes, Hanseatischer Vice=Consul, 1848.

#### k) Billanova, de Portimião.

Joaquim d'Almeiba, Hanseatischer Bice-Consul, October 1847.

## Portugiesische Colonien.

#### a) Zu Fanal.

Antonio Garcia da Roza, zum Conful député vom Herrn Conful Lindenberg in Lissabon ernannt 1830. Bestätigt als Hanseatischer Vice-Consul, 1843. Resignirte oder starb um 1848.

William Henry Lane, Hanseatischer Vice-Consul, 1848 Juni 2.

## b) Bu Funchal, Infel Mabeira.

James Gordon, Consul député. † 1842.

Christovao José de Oliveira, Hamburgischer Vice = Consul, 16. November 1846, Hanseatischer Vice = Consul, 4. November 1850.

#### c) Bu Gan Miguel.

Jacintho Ignacio Rodriguez da Silva, zum Consul député von Herrn Consul Lindenberg ernannt 1823, als Hanseatischer Vice-Consul bestätigt 1843.

Ernesto da Silveira d'Andrade, Hanseatischer Vice = Consul, Juni 1848.

#### d) Mayo, Capverdische Inseln.

Jose Honorato Evora, Hanseatischer Vice-Consul, Juni 1848.

#### e) Terceira.

Antonio da Silva Castanha, zum Consul député von Herrn Consul Lindenberg in Lissabon ernannt, 1827, als Hans scatischer Vice-Consul bestätigt 1843. † 1847. João Severino d'Avellar, Hanseatischer Vice-Consul, October 1847.

### 24) Preußen.

#### a) Zu Berlin.

- De Marteville, als Hamburgischer Correspondent angestellt bis 1742.
- Theodor von Gretsch, Capitain, später Rath, Hamburgischer Correspondent, 1742 oder 1743. Wird 1744 Agent genannt. 1752 Hofrath. † 1758.
- J. H. Undenboldt, Hanseatischer (vermuthlich nur Bremischer) Agent in Berlin, 1753.
- Wilhelm Joachim Franck, Commissionsrath, Hamburgischer Agent, 1758. † 1771.
- Jacob Wever, Hamburgischer Agent, 1771. Resignirte 1802. † 1803 April 29.
- Reckert, Hessen = Darmstädtischer Geheimer Rath, wurde 1787 bem Agenten Wever abjungirt. Entlassen 1791.
- Johann Gottfried Mister, Dr., aus Hamburg, adjungirter Hamburgischer Agent, 1802, wirklicher Agent, 1802. Wurde 1805 als Titular=Syndicus und Comitial=Gesandter nach Regensburg versetzt (s. Deutschland, Regensburg).
- Carl Ludwig von Woltmann, geboren zu Oldenburg 1770, bekannt durch historische und belletristische Schriften, Gesheimer Legations=Rath, 1800 Geschäftsträger für Hessenscheiner Legations=Rath, 1800 Geschäftsträger für Gessensche Homburg, hernach für Bremen, temporair für den Agenten Misler sungirend 1803, 1804. Hamburgischer und Hansseatischer Geschäftsträger, 1805—1810. 1804 auch für Rürnberg und für den Kur-Erz-Kanzler von Mainz, durch welchen er den Reichsadel erhielt. † 1817 zu Prag.
- Iohann Martin Lappenberg, J. U. Dr., Hamburgischer Ministers Resident, 1819. Archivar der Stadt Hamburg, 1823, von seinem diplomatischen Posten förmlich rappellirt 1827.
- Ludewig August von Rebeur, königlich Preußischer Kammerherr, Hamburgischer Geschäftsträger, 1827. Minister = Resident, 1839. † 1840 Juni 23.

- Carl Gobeffron, geboren zu Hamburg, Sohn von Peter Gobeffron und Bruder des Preußischen General = Consuls Peter Godeffron in Hamburg (f. 1, pag. 468), war von 1822—1832 Hamburgischer Minister=Resident in St. Peters=burg (f. Nußland), sodann nach mehrjährigem Privatisiren Minister=Resident in Berlin, 1840. † Berlin 27. August 1848.
- Fischer, Kanzlist des Borigen, 1841—1848.
- Wilhelm Theremin (vormals Preußischer General-Consul zu Rio de Janeiro), von Godeffron substituirt und nach dessen Tode, seit 1848 Sept. 18., Vertreter der Hamburgischen Gesandtschaft.
- Edward Banks, Dr., Syndicus (f. Deutschland, Frankfurt), Hamburgischer Bevollmächtigter im Verwaltungsrathe der deutschen Union, 1849 Juli, so wie im provisorischen Fürsten-Collegium derselben, 1850 Mai December.

#### b) Stettin.

- E. Roch junior, Conful, 1842. Refignirte 1843.
- Ferdinand Bauck aus Hamburg, Consul, 1844. Resignirte 19. Febr. — 7. Septbr. 1849, und kehrte nach Hamburg zurück.
- Ferdinand Lüdecke, Consulats = Verweser, 1849 September 7. Consul, 1849 November 21. Auch Consul für Lübeck.

#### c) Swinemunde.

August Marius, Consular Agent, 1845.

#### d) Elbingen.

Benedict Philipp Dieckmann, Conful, 1846 Januar 30.

#### 25) Rußland.

#### a) Archangel.

- Wilhelm Brandt aus Hamburg, Consul, 1802, General-Consul, 1828; † 1832 August 5., 54½ Jahre alt.
- Eduard Brandt älterer Sohn des Vorigen, Consul, 1835. † 1848 Juli.

- George Mallison, interimistischer Consulats = Verweser, 1848 August 2.
- Carl Brandt, jüngerer Sohn des obigen Wilhelm Brandt, Conful, 1849 November 21.

#### b) Kronstadt.

Friedrich Winberg, Bice-Conful, 1841.

#### c) Moscau.

Christian Heinrich Gerhard Zurhosen, Consul, 1836. † 1838. Georg Schilling, Consul, 1839.

#### d) Dbeffa.

John Menger, Consul, 1840.

Ernst Mahs, Hannoverscher Consul, interimistischer Vertreter des Consuls Menger, 1848 Juli 17.

#### e) Petersburg.

- Iohann Nicolaus Willebrandt, J. U. Lt., Hamburgischer Agent, 1762. Sodann auch Agent für Lübeck, Bremen und Danzig. Wurde 1773 königl. Polnischer Legationsrath. Fungirte bis 1786, wo er Lübeckischer Seits zum Amts-verwalter in Bergedorf ernannt wurde. † daselbst 1803 October 4., alt 73 Jahre.
- Johann Georg Wiggers, geboren zu Bredstedt 1749, Professor zu Kiel, 1782 — 1787. Hanseatischer Agent, 1787 bis 1810. Förmlich und zwar Alters halber entlassen 1816. † zu St. Petersburg 1820 Juni 13.
- Karl Sieveking, Dr., Minister-Resident, 1819, kehrte, 1820 zum Hamburgischen Syndicus erwählt, von Petersburg zurück 1821. Förmlich abberusen 1822, s. Brasilien und Deutschland, Frankfurt.
- Carl Godeffron, Hamburgischer Minister = Resident, 1822. Resignirte 1832. Privatisirte mehrere Jahre, 1840 Minister= Resident in Berlin (s. Preußen).

Hermann Engelhard Schröder, Conful, 1830—1835.

Constantin Thal, Consul, 1835. † 1843.

100-10

- Alexander, Ritter von Thal, Bruder und Vertreter bes Vorigen in bessen letten Lebensjahren.
- Wilhelm Brandt, Sohn des Hamburgischen General=Consuls Wilhelm Brandt in Archangel, Consul, 1843.

#### f) Reval.

Carl Ferdinand Gahlnbeck, Consul, 1849 Geptember 28.

#### g) Riga.

Conrad Rücker, aus Hamburg, Consul, 1851 Marz 3.

h) Wiburg.

Paul Wahl, Consul, 1842.

# 26) Sach sen (Königreich).

#### Dresben.

- Elemens Samuel Lipstorp, Lt., Syndicus zu Hamburg, Gesandter am Hofe des Kurfürsten als d. Z. Reichs-Vicar, 1740 und 1741.
- Lössig, Advocat und Accise = Inspector, Hamburgischer Agent bei'm Reichs-Bicariats-Gerichte zu Dresden, 1740 und 1741. Abermals bevollmächtigt 1745—1746.
- Robert Wilhelm Thode aus Hamburg, früher in Manchester, Consul für das Königreich Sachsen, 1850 December 16.

#### 27) Sarbinien.

## a) Cagliari.

Emanuel Dobero, Bice-Conful, 1849 im Marg.

#### b) Finale (bei Genua).

Joseph Gherardi, Bice-Consul, 1846 im Marz.

#### c) Genua.

Jacobo Bageler, Conful, 1688 Juni 21.

Settimio Noli, Hamburgischer Consul, 1839. Hanseatischer General-Consul, 1840. † 1850 April.

Joseph Prato (Advocat, Neffe des Vorigen), hanseatischer Vice=Consul, 1840.

Andrea Croce, hanseatischer General = Consul, 1850 Jan. 26.

#### d) Nizza.

Antoine Raynaud, Consul, 1837. Auf sein Ansuchen entlassen 1851 Januar 31.

Amedée Raynaud, des Vorstehenden Sohn, Consul, 1851 Januar 31.

28) Schweben (Norwegen sub No. 20).

a) Gothenburg.

Wilhelm Röhfe, Conful, 1841.

#### h) Malmoe.

C. S. Owenius, Consul, 1848 April 19.

#### c). Stockholm.

Carl Adrian Penron, Hamburgischer General-Consul, 1839. Georg Kramer, Bertreter des Herrn Penron ad interim, 1840. Adolph Berghman, Vice-Consul, 1847 März.

## 29) Sizilien.

# a) Meffina.

Eduard Rabe, Hamburgischer Consul, 1846 November 16.

## b) Reapel.

Hermann Matsen aus Hamburg, vorher Hamburgischer Generals Consul in Livorno (s. Toscana), versah die Consulatss Geschäfte 1815, als GeneralsConsul beglaubigt 1818. † 1837 Juni 16., alt 69, nach anderer Angabe 77 Jahre.

Friedrich Rlent, Conful, 1837. Refignirte 1846.

Friedrich Loeffler, Consulats-Verweser, 1844 — 1846.

Friedrich Stolte, Consul, 1846 Juli. Resignirte 1848.

Wilhelm Loeffler (Bruder und Affocié des Obigen), Consul, 1849 September 28.

#### c) Palermo.

Johann Embfen (Einbfen, Erefen, Erick), Hamburgischer Consul, 1690.

# 30) Spanien (mit ben Colonien).

#### a) Alicante.

Bonaventura Paturio, Hamburgischer Consul, 1675.

Peter Hockel (Höckel), Hamburgischer Consul, 1679.

Diego Mireesol (Mirasolo, Mirazolo, Miransol), Hamburgischer Consul, 1693.

Pablo von Salen, Samburgischer Consul, 1701.

(1726 und 1746 wurden Bewerbungen um das Consulat abgelehnt.)

Mlerander harmsen, hamburgischer Conful, 1840.

#### b) Barcelona.

P. J. Drtenbach, Conful, 1838.

#### c) Bilbao.

Wilhelm Henrich Klee, hanseatischer, vermuthlich nur Bremischer Consul, 1816.

Romualdo de Arellano, Hamburgischer Bice-Consul, 1839.

#### d) Cabir.

Jodim Scharff, 1668.

Johann Möller, Hamburgischer Conful, 1675. † 1687.

Zacharias Widrig (Wiedrig, Widerich), hanseatischer Consul, 1687 flgd.

Casper Tamm, hanseatischer Consul, 1701. Berließ Cadix 1731, † zu Hamburg 1732. Bacanz bis 1741.

Theodor Eberhard Eiffler, hanseatischer Consul, 1741 Sept. 29. Wurde aber vom Hofe zu Madrid nicht anerkannt.

Andreas Dathe, geboren zu Hamburg, hanseatischer Consul, 1745, anerkannt 1746, entlassen 1747. † zu Hamburg 1768 Juli 23. Er ist der Verfasser des Essai sur l'histoire

- de Hambourg, welches Werk auch in einer Deutschen und in einer Englischen Ausgabe existirt.
- Joachim Wilhelm Steet aus Hamburg, hanseatischer Consul, 1748, verließ Cadix 1760, resignirte 1761.
- Franz Riecke aus Hamburg, interimistischer Consul, 1760, als wirklicher hanseatischer Consul consirmirt 1762 Januar 27. † 1795 August 12., alt 64 Jahre.
- Andreas Fesser, hanseatischer Consul, 1796. Entlassen 1800.
- Ivhann August Rieß, hanseatischer Consul, 1800 April 5. † 1803.
- Iohann Nicolaus Böhl, geboren zu Hamburg 1770; nannte sich, als Adoptiv-Sohn des Hamburgischen Canonici Martin Jacob von Faber, Dris., seit 1806: Böhl von Faber, hanseatischer Consul, 1803 Nov. 24. † 1836 Nov. 9. zu Puerto Sta. Maria. Seine auserlesene, der Hamburgischen Stadt-Bibliothek vermachte Bücher-Sammlung ist bis jetzt noch in Spanien verblieben. S. über ihn das Hamburgische Schriftssteller-Lexikon pag. 301.

Thomas Osborne, Vice-Consul, 1833.

Heinrich Ellermann, aus einer Hamburgischen Familie, Consul, 1837.

#### e) Corunna.

Johann Croesen (Erossen), hanseatischer Consul, 1702 ober 1703. † 1710 ober 1711.

Henrich Croefen, hanseat. Conful, 1712.

- Juan Antonio de Urbieta, Hamburgischer, dann hanseatischer Consul und Agent, 1804—1808.
- In. Daubagna (J. d'Aubagna Sobrino), Hamburgischer, dann hanseatischer Consul, 1808—1810.
- Marcial de Torres Abalid, Hamburgischer Vice-Consul, 1839.

#### f) San Lucar (St. Lucas de Barrameda).

Bernhard Estorque, Hamburgischer Consul, 1679. Iohann Kröger d'Avila, Hamburgischer Consul, 1695. † 1696. Iochim Hieronymus, Hamburgischer Consul, 1696.

- Daniel Lepien, Hamburgischer Conful, 1725. † 1751.
- Friedrich August Vanselan, vom Consul Riecke zu Cabix als Vice-Consul bestellt, 1792.
- Thomas Croker, vom Consul Böhl in Cadix als Vice=Consul bestellt, 1805.

## f) Mabrib.

- Augustin Bredimus, Hanseatischer Consul zu Lissabon (s. Portugal), Hanseatischer diplomatischer Agent, anscheinend in besonderer Mission in Madrid, 1635—1637.
- Sualterns del Brügge, Procurator generalis et Minister Hansae Teutonicae, 1649-1697.
- Joseph del Brügge, Sohn des Vorigen, substituirt 1696, Hanseatischer Agent, 1697—1710. Weil er von 1711—1725 nicht berichtete, hielt man ihn hier für todt und gab ihm einen Nachfolger (S. unten.)
- Joseph de Lauro, hanscatischer Agent, 1726. † 1729.
- Joseph del Brügge (s. oben), reclamirte gegen de Lauro's Erneunung vergeblich, worauf er nach dessen Tode wiederum als Hanseatischer Agent fungirte, 1729. † 1732.
- Isidor oder Isaac del Grado, Schwiegersohn von Lauro, Hansseatischer Agent, 1732. † 1739.
- Antonio Conti (de Conty), Hanseatischer Agent, 1739. Entlassen 1748 (s. unten).
- Martin Michael Klefeker, Hamburgischer Resident im Haag (s. Holland), ging mit dem Titel Syndicus als Gesandter in außerordentlicher Mission, zur Beilegung der Irrungen, welche in Folge des Hamburgischen Friedens mit Algier entstanden waren, nach Madrid, 1752—1754, und kehrte dann nach dem Haag zurück.
- Joseph Galvet, Hamburgischer Agent, 1752—1754.
- Antonio Conti (s. oben). Wiederum als Hanseatischer Agent angestellt, 1754. † 1762.
- Iohann Franz von der Lepe, Hanseatischer Agent, 1764; resignirte 1797. † Ende 1803.

- Carl Andreoli, Secretair der kaiserlichen Gesandtschaft in Madrid, erhielt die Anwartschaft auf die Stelle des Vorigen, 1796, Hanseatischer Minister = Resident, 1797, von seinem Hofe abberusen, 1806.
- Wilhelm Ferdinand de Genotte, Desterreichischer Geschäftsträger, war als Hanseatischer Minister-Resident accreditirt, 1807—1809, und 1815—1817, wo er von seinem Hofe abberusen wurde.
- Iohann Baptista de Provost, kaiserl. königl. Legations=Secretair, wurde als Hamburgischer Minister=Resident beglaubigt, 1817. Von seinem Hose abberusen, 1819.
- Lazarus Ferdinand, Graf von Brunetti, kaiserl. königl. Les gations-Secretair, später Minister zu Madrid, Hamburgischer Minister Resident, 1819—1837, nachdem derselbe kaiserl. königl. Gesandter in Turin geworden war, woselbst er gesstorben ist.
- Johann Frank von Regelsfürst, kaiserl. königl. Legations= Secretair, fungirte für Graf von Brunetti, 1823. Er war 1846 Legations=Rath bei der kaiserl. königl. Gesandtschaft in Berlin.
- von Pflügl, kaiserl. königl. Legations = Secretair, vertrat ben Grafen von Brunetti, 1828.
- de Raymond, kaiserl. königl. Legations-Secretair. Vom Grafen von Brunetti substituirt, 1834—1837, in welchem Jahre die Hamburgische Minister-Residentur in Madrid aufgehoben und in ein General-Consulat verwandelt wurde.
- Don Juan de Guardamino, Hamburgischer General=Consul für das Königreich Spanien, 1837. † 1842 November 1.
- Don Ramon de Guardamino, Bruder des Vorigen, interimisstischer Verweser des General-Consulats, 1842—45.
- Don Rafael de Guardamino, Bruder von Don Juan, Generals Consul, 1845 Januar.

## g) Malaga.

Ricolaus Chlers, Hanseatischer Consul, vor 1678. † 1684.

Nicolaus Ehlers, Sohn des Borigen, erhielt die Anwartschaft auf das Hanseatische Consulat, 1678, wirklicher Consul, 1684. † 1700 oder 1701.

Hinrich Meinde, Hanseatischer Conful, 1701.

- Gerhard de la Camp, Hanseatischer Consul, 1707, bestätigt 1725.
- Henrich Beetz, Hanseatischer Consul, 1743. Auf sein Ansuchen entlassen, 1748.
- Hinrich Bahrs (Bahr), Hanseatischer Consul, 1748. Resignirte 1761.
- Johann Giese Frener, Hanseatischer Consul, 1762 Jan. 27.—
- Heinrich Meno Frener, Affocié des Borigen, substituirt 1772, Hanseatischer Consul, 1773—1807.
- Johann Heinrich Christian Behrmann, Hanseatischer Consul, 1808 Februar 18.; verließ Malaga 1810, resignirte 1814.
- Juan de Menville, Associé des Borigen, Hanseatischer Vice-Consul, 1810.

Wilhelm Rein, Hamburgischer Consul, 1815.

#### h) Santander.

Joaquin Carrias, Hamburgischer Consul, 1851 März 17.

## i) San Sebastian.

Henrich Tamming, Hanseatischer Consul, 1668.

## k) Gevilla.

..... N. N., 1680.

Joachim Benjumea, Hanseatischer (Bremischer?) Consul, 1815.

# 1) Bigo in Gallicien.

Manuel Barcena, Associé von Menendez & Barcena, Hams burgischer Consul, 1850 März 4.

# Spanische Colonien. 1) Canarische Inseln.

Beldschneider, Hamburgischer Consul, 1690 April 3. Hermann Hinrich Wahn, Hamburgischer Consul, 1697.

Unton Berüff zu Santa Eruz auf Teneriffa, Hamburgischer Consul, 1823; entlassen 1850 August 9.

Johann Peter Schwart, ernannt 1851 Marz 3.

#### 2) Cuba.

#### a) Havanna.

Gustav Sthamer, aus Hamburg, Sohn bes Oberalten J. N. Sthamer, Consul, 1837.

Heinrich Puttfarcken, aus Hamburg, Consulats=Berweser ad interim, 1842.

## b) Matangas.

Broderus Albers, aus Hamburg, Consul, 1839.

## c) San Jago.

Inn van Res-Ziegler, Hamburgischer Consul, 1844.

Jacob Bauch, Consulate-Bermeser, 1846 Marg 5.

## 3) Philippinische Infeln.

Heinrich Christian Peters zu Manila, Conful, 1844.

#### 4) Portorico.

Carl Reichard (in Firma Schröder & Co.) in Aguadilla und Managuez, Consul, 1846 Januar.

## 31) Loscana.

## a) Livorno.

Johann Caspar Pohlmann, Hamburgischer Consul, 1689 Februar 19.

Günther Andreas Schulte (Sohn des Bürgermeisters Johann Schulte, Lt.), Hamburgischer Consul, 1695. † 1731, alt 66 Jahre.

Johann Heinrich Molte, Hamburgischer General=Consul, 1781. Resignirte 1787. Später Toscanischer Consul in Hamburg, f. I., pag. 481.

Johann Octavio Nolte (Bruder und Affocié des Borigen), Hamburgischer General-Consul, 1787. Resignirte 1799.

rand)

- Johann Martin Mister, Hamburgischer General-Consul, 1799. Entlassen 1806.
- Hermann Matsen aus Hamburg, Bruder des Syndici, des Oberalten und des Dr. jur. Matsen, Hamburgischer Generals Consul, 1806 1810. Zog sodann nach Neapel, wo er Hamb. Consul und GeneralsConsul wurde, s. pag. 525.
- Johann Heinrich Ludwig Willerding aus Hamburg, Sohn bes Pastors und Seniors Willerding, Hamburgischer General= Consul, 1817. † 1841 Januar 6., alt 63 Jahre.
- Carl von Grabau (geboren zu Hamburg, später in Toscana geadelt), Hamburgischer General=Consul, 1841.

# 32) Türtisches Reich.

#### a) Ronftantinopel.

- Patrick Colquhoun, J. U. Dr. (Sohn des hanseatischen Agenten und Stahlhossmeisters James Colquhoun in London), vorher Attaché des Hamburgischen Bundestags-Gesandten in Frankfurt a. M., 1839; hanseatischer Geschäftsträger und Bevollmächtigter zur Unterhandlung des den 7. Sept. 1841 unterzeichneten Additional-Handels-Tractats mit der Hohen Pforte, 1841—1843. Rehrte 1844 nach London zurück.
- A. L. de Cordoba, königl. Spanischer General und Ministers Resident, sodann bevollmächtigter Minister bei der Hohen Pforte, mit der Vertretung der Hansestädte daselbst beaufstragt 1843—1847, worauf er von seinem Hofe abberusen wurde.
- Andreas David Mordtmann, Phil. Dr., geboren zu Hamburg, wurde im December 1845 als hanseatischer Gesandtschafts= Canzlist Herrn von Cordoba beigegeben, nach dessen Abbe= rufung er seit 1847 als interimistischer Geschäftsträger fungirt und die Consulats=Geschäfte wahrnimmt.
- Wilhelm Kieffelbach aus Bremen, als Attaché von dieser Stadt Herrn Mordtmann zur Assistenz geschickt, 1848 März-Mai.
- J. Orlando, Gesandtschafts = Ranzler, 1848 1850. Auch interimistischer Vertreter des Herrn Mordtmann, 1849 Mai bis August. Ging 1850 als Advocat nach Smyrna.

- 150 M

#### b) Cairo.

.... Ritter von Rosetti, hanseatischer General = Consul für Aegypten, 1851 April.

#### c) Darbanellen.

Frederif William Calvert, hanseatischer Bice-Conful, 1847 Juni.

#### d) Gallipoli.

Johann Friedrich Georg Müller, Med. Dr., hanseatischer Bices Consul, 1847 August.

#### e) Salonichi.

Daniel Charles Gon, hanseatischer Bice = Conful, 1847.

## f) Smyrna.

Frederik La Fontaine, hanseatischer Consul, 1848 April.

## g) Tripolis.

Vincenzo Brocchi, ein Italiener, hanseatischer Consul, 1850 März.

## 33) Uruguan (Montevideo).

- Georg Peter Ernst Tornquist aus Hamburg, Vice-Consul zu Montevideo, 1827. Verließ diesen Ort und wurde entlassen, 1839.
- Carl Robewald aus Bremen, Bruder der oben erwähnten Consuln dieses Namens in Baltimore und Lima, Consul, 1836. Ging 1843 nach Buenos-Apres und verwaltete daselbst das Hamburgische Consulat (s. Argentinische Republik, pag. 482). Resignirte 1847 und verließ Süd-Amerika.
- Eduard Zimmermann, Sohn des vormaligen Hamburgischen Consuls Johann Christian Zimmermann in Buenos-Apres und dessen und des Vorigen Associé, Consulats = Verweser, 1843, Consul, 1849 Sept. 18. Zog nach Buenos = Apres und wurde daselbst Consul, 1851 März (s. Argentinische Republik, pag. 482).

-111

# 34) Benezuela.

#### a) Angostura.

Abolph Wüppermann aus Hamburg, Consul, 1839.

Theodor Mönch aus Hamburg, Consulats-Verweser, 1843.

#### b) Carracas.

Georg Gramlich, zuvor Hamburgischer General-Consul für Benezuela in LaGuayra, 1827—1835, ging 1835 als Geschäftsträger Hamburgs, Lübecks und Bremens nach Carracas zur Bershandlung des daselbst den 27. Mai 1837 unterzeichneten Handels und Schiffsahrts Bertrag mit Benezuela. Ehrensbürger von Hamburg, 1838. Recreditirt 1829, kehrte sodann nach Europa zurück.

#### c) La Guanra.

Georg Gramlich, General = Consul, 1827 — 1835 (f. oben Carracas).

Georg Blohm, Conful, 1835 - 1844.

Christian Diedrich Strohm, Bremischer General=Consul, interis mistischer Vertreter bes Vorigen, 1839.

Otto Harrassowit, Consulats-Berweser, 1843.

Heinrich Bauch (in Firma Eisenblat & Co.), Conful, 1845 Januar.

## d) Maracarbo.

Theodor Schön (in Firma Willinck & Co.) Consul, 1845 Jan. Hermann Gaspar Graff (Affocié des Vorigen), Consulats= Berweser, 1846 Mai 13.

## e) Puerto Cabello.

Carl August Geller, Vice-Conful, 1828, Conful, 1838—1843. Henry Lind, Consul, 1844.

Eduard Dittmer, Consulats = Verweser, 1846 Mai 13.

# XXIII.

Ueber die sogenannte "Geschichte der katholischen Gemeinden in Hamburg und Altona."

Bon Dr. 3. Geffden.

Die vor Aurzem erschienene "Geschichte der katholischen Gemeinden in Hamburg und Altona" ist zwar in Hamburg gedruckt, aber in der Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen herausgekommen, ein Paar Abschnitte daraus haben schon früher in den "historisch=politischen Blättern" gestanden, und der Verfasser ist ein vor einigen Jahren zur römischen Kirche übergetretener Poet. Aus diesen drei Umständen kann man schließen, was von dem Buche zu erwarten sen, aber ein solches Maaß von Gehässigkeit und Unredlichkeit übertrifft doch jede Erwartung.

In der Borrede flagt der Berfasser, daß die bisherigen Specialgeschichtschreiber wenig für seinen Zweck bargeboten hatten, und rühmt sich, daß er fast Alles aus handschriftlichen Quellen Daß besonders aus handschriftlichen Quellen geschöpft habe. geschöpft werden mußte, ist naturlich, da der Gegenstand von bem Berfasser zuerst in einer eigenen Schrift behandelt wird, mit jener Klage aber hat es boch eine ganz eigene Bewandniß. vielen Stellen seines Buches hat er die Specialgeschichtschreiber, aus benen er fich eines Besseren hatte belehren und seine fabelhaften Erzählungen hätte berichtigen können, nicht benutt. Ift es nicht z. B. höchst seltsam, daß in ber saubern Geschichte ber Reformation in Hamburg, womit das Buch beginnt, von Allem was seit 24 Jahren darüber geschrieben ist, auch nicht die geringste Notiz genommen wird. Weder Lappenberg's Programm (1828), noch die im Jahre 1829 bei Gelegenheit des Jubilaums des

Johannei erschienenen Schriften, weber Meyer's Geschichte bes Schulwesens, noch Monkeberg's Geschichte ber Nicolaikirche werden genannt ober benntt. Doch wir haben ben Berfaffer nicht allein dieser Berfäumniß, sondern auch ber literarischen Unreblichkeit anzuklagen. Wir wollen es ihm nicht allzuhoch anrechnen, bag er an mehreren Stellen seines Buches die "Zeitschrift bes Bereins für hamburgische Geschichte" benutt, ohne sie ju nennen, daß er aber auch "Krabbe's Geschichte ber Reformation in Hamburg" nicht nennt, während er boch fo gut als Alles aus ihr genommen hat, bas ist boch zu arg. Das bei Weitem Beste nämlich, was wir bisher über bie Geschichte ber Reformation in Hamburg haben, ift bas bei Gelegenheit ber Ginweihung ber neuen Schulgebäude von Dr. Krabbe (jest in Rostock) 1840 verfaßte Programm: "Ecclesiae Evangelicae Hamburgi instauratae Historia," 109 S. in 4to. Krabbe hat manche burchaus neue Quelle, namentlich eine alte plattbeutsche Chronit benutt, und wie es die Weise des protestantischen Geschichtschreibers ift, mit edler Unpartheilichkeit auch die Ansichten der Gegner nicht verschwiegen. — Go kam benn Krabbe's Schrift unserm Anonymus recht gelegen, er versaumte nicht, fie auszubeuten, hutete fich aber, fie zu nennen, bamit nicht etwa Jemand bie ernfte Schilderung ber katholischen Kirche in Hamburg zur Zeit, da bie Reformation eintrat, zu lesen veranlagt murbe. Wahrend er nun die Quelle, aus ber er feine Reformationsgeschichte geschöpft hat, verschweigt, nennt er eine Reihe von Buchern, die er gar nicht gesehen haben Das erste Buch z. B., bas er G. 4 anführt, fann er nicht gesehen haben, weil es nicht eristirt. Der Englander Cave hat niemals ein Buch Euchophyl. Eccles., wohl aber einen Chartophylax Ecclesiasticus geschrieben, ein Buch, das aber nicht leicht Jemand citiren wird, da es nur der erste Entwurf eines nachher viel forgfältiger ausgearbeiteten Werks, nämlich ber berühmten Historia literaria Scriptorum Ecclesiasticorum ift. Ueberdies steht weder in bem Chartophylax Ecclesiasticus noch in ber Historia literaria u. f. w. bas, mas ber Berfaffer in bem, von ihm angeführten, aber nicht existirenden Buche will gelesen haben. — Das Citat Seite 7: Helvaderus Sylvae Chron. II, 80, hat ber Berfasser aus Rrabbe pag. 66 abgeschrieben, benn er wiederholt den Druckfehler bei Krabbe. Der Mann heißt nämlich nicht Helvader sondern Heldvader, und der vollständige Titel bes Buches lautet: Heldvaderi Sylvae Chronologicae circuli baltici. — Das plattdeutsche neue Testament, das 1523 in Hamburg erschien, und über bas der Anonymus das harte Urtheil Bustorp's gedankenlos nachschreibt, kann er eben so wenig gesehen haben, benn der Titel lautet nicht: "Dat nyge Testament tho düdske," wie er schreibt, sonbern "tho dude." Rach biesen Bemerkungen, welche hinreichen mögen, die literarische Gewissen= haftigkeit unseres Autors in's Licht zu stellen, wende ich mich zu seiner Geschichte ber Reformation; ich fann hier vieles über= gehen, was schon von herrn Dr. Klose 1) mit vollem Rechte gerügt ift. Was ber Verfasser zu ben aus Krabbe entlehnten Notizen hinzuthut, find nur Schmähungen gegen die evangelischen Prediger und Bürger (3. B. Aufrührer, Berschworene, clericalischer Auswurf, meineidige Priester), so wie offenbare Berdrehungen und Entstellungen bes Thatbestandes.

Ich fomme gum Gingelnen.

Der um hamburg, wie um einen großen Theil von Nord-Deutschland hochverdiente Bugenhagen, der Stifter ber gelehrten Schule, in welcher ber Berfasser seine Bildung empfangen hat, heißt trot seines ehrenwerthen Charafters, S. 11: "ber berüch= tigte Bugenhagen" und ber Verfasser versucht es nicht einmal auch nur einen Schatten eines Grundes für bies Urtheil angu-Bugenhagen, Ziegenhagen und Kempe werden, weil fie sich verehelichten, auf platte Weise bespöttelt. Von Kempe's Berehelichung heißt es, nachbem er an ber St. Marien Magbalenen-Kirche Prediger geworden war S. 7 folgendermaßen: "er ermangelte nicht, bas angefangene Werk nach besten Rraften fortzuführen, sondern auch sofort die graue Monchstutte abzuwerfen und ungefähr gleichzeitig mit seinem Wittenberger Meifter ein Marliske bei der hand zu nehmen, b. h. mit einer entsprungenen Nonne eine facrilegische Ehe einzugehen." Hier wird ber elende Kunstgriff benutzt, es so darzustellen, als ob die evangelischen

<sup>\*)</sup> Die Reformation in Hamburg. Eine Entgegnung. Hamburg 1850.

Prediger nur darum auf eine Reformation der Kirche gedrungen hätten, um sich verheirathen zu können. Muß nicht jeder, der die Stelle liest, meinen, Kempe habe sich, nachdem er Prediger zu; St. Marien Magd. geworden, alsbald verheirathet. Die Wahrheit aber ist, daß Kempe 1523 Prediger zu St. Marien Magd. ward, und erst vier Jahre später 1527 sich verheirathete 1), es geschah das auch nicht gleichzeitig mit Luther, denn dieser hatte seine She 1525 geschlossen, acht Jahre nach dem Beginne seiner Kirchenreformation. Wenn der Verfasser einmal Lügen in die Welt schiesen will, so kann ich ihm jemand nach-weisen, der das weit besser versteht, es ist Herr Carl Ludwig von Haller, der sich nicht entblödet hat, die freche Erdichtung drucken zu lassen, daß Luther's Frau ihm acht Tage nach der Hochzeit ein Kind geboren habe. 2)

In der That merkwürdig ist die Weise, in welcher unser Autor ben Lector secundarius am Dom, Nicolaus Bustorp bar-Er macht ihn zu bem fatholischen Belben, ber bie Reger beschämt und zu Paaren treibt, und nur der Gewalt weichen muß, er läßt fich im ersten Kapitel nicht bas Geringste bavon merken, daß dieser katholische Held nachher selbst lutherisch ge= worden ift, und von 1534 - 40 bis zu feinem Tobe sein Amt als lutherischer Geistlicher geführt hat. Dieses ganz unzweifel= hafte, und auch niemals in Zweifel gezogene Factum sucht unser katholische Ritter im zweiten Kapitel, um nicht allzu sehr mit sich selbst in Widerspruch zu kommen, also zu bemänteln, daß er die Wendung nimmt "ja man erzählt" und "ist biese Angabe wahr, so giebt sie ein Wehmuth erweckendes Beispiel," u. f. w. Ift es wohl einem Geschichtschreiber, wenn er ben Namen verdienen will, erlaubt, unzweifelhafte Facta auf folche Weise barzustellen?

Ueber den Streit Bustorp's mit Kempe ist noch Folgendes zu bemerken. Bustorp klagt über eine höchst fehlerhafte Ueberssetzung des Neuen Testaments, unser Autor spricht ihm dies köhlers

a manufi

<sup>1)</sup> Heldvader II, p. 80.

<sup>2)</sup> v. Haller Geschichte ber firchlichen Revolution oder protestantischen Reform bes Cantons Bern, Luzern, 1836 in 8vo. S. 6.

gläubig nach, scheint aber gar nicht barüber nachgebacht zu haben, welche Uebersetzung benn gemeint fen. Es ift bie Uebersetzung, welche Luther auf der Wartburg, wo er vor feinen blutdurstigen Feinden eine Zuflucht gefunden, furz zuvor vollendet hatte. Der haß seiner Feinde mußte ihm die stille Muße gewähren, die gu diesem föstlichen Werke, bem edelsten Rleinod ber Deutschen Lite= Diefe Uebersetzung, forgfältig ratur, ihm Bedürfnig war. in's Niederdeutsche übertragen, erschien alsbald auch in Witten= berg, Hamburg u. s. w. Wenn nun Bustorp über die große Fehlerhaftigkeit der Uebersetzung klagt (unser Autor, um boch auch etwas zu thun, nennt sie sogar "eine sogenannte Ueber= fetjung"), fo war dies nichts als ein trauriger, von den Ber= tretern der romischen Kirche oft angewendeter Kunstgriff, um ben Leuten die heilige Schrift gang aus ben Sanden zu winden. Es läßt sich dies fehr schlagend beweisen. Luthers Deutsche Bibeln waren bekanntlich nicht die Ersten. Bom Jahre 1466—1522 waren in Strasburg, Nurnberg und Augsburg 14 hochbeutsche, in Coln, Lübeck und Halberstadt 4 niederdeutsche vollständige Bibelausgaben erschienen, bazu eine Menge Ausgaben ber Evangelien und Spisteln mit ber Glosse und ber Psalmen. Diese Uebersetzungen hatten ihr Berbienst, aber sie maren fammtlich nicht nach bem Grundtext, sondern nach ber Bulgata gearbeitet, und wenn man ja das Wort "fehlerhaft" anwenden wollte, so war es hier am Platz. Eck gesteht selbst einmal, er habe über 3000 Erempel falscher Uebersetzung bemerkt. 1) Warum warnte man denn nicht vor diesen falschen Uebersetzungen, und erst vor ber richtigen und meisterhaften Luthers? Darum, weil Luther Ernst machte, die Schrift als Richtschnur für bas Bekenntniß anzuwenden. Nun rief Alles, was keine Verbesserung der Kirche und feine Abschaffung ber pabstlichen Menschensatzungen wollte, in einem Chore, Luthers Bibelübersetzung sen falsch, zuvor aber hatte man stillgeschwiegen, wenn z. B. die Stelle Matth. 6, 2. "Wenn du Allmosen giebst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen", u. s. w., lächerlicher Weise so übersetzt war "follst du nicht lassen singen vor dir mit bem horn" (canere tuba).

1,491114

<sup>1)</sup> Wgl. Lichtenberger Geschichte der Buchbruderfunft G. 74.

Bei Darstellung bes Streites über bas, was Bustorp ge= lehrt, macht sich der Verfasser an zwei Stellen geradezu der Kälschung schuldig, die er dadurch unterstütt, daß er, obwohl er bie Stellen aus Bustorps lateinischem Briefe in extenso mit= theilt, die eigentlich schlagenden Worte "tu ipse satisfacias pro tali transgressione divini praecepti" gefliffentlich ausläßt, G. 15, und daß er S. 17 falsche Worte unterschiebt. Er erzählt nämlich, was Bustorp "bezüglich ber wahnsinnigen Irrlehre, ber Opfertob bes Erlösere mache jede Enthaltung von der Gunde überflussig, gepredigt habe" (S. 14-15). Eine folche Irrlehre konnte aber Bustorp gar nicht befämpfen, weil keinem ber evangelischen Pre= biger in hamburg es eingefallen war, sie zu verfündigen. Bustorp steht kein Wort, daß er seinen Gegnern diese Lehre Schuld gegeben hatte. Bielmehr mar ber Streitpunkt biefer. Bustorp hatte gelehrt "Christus habe zwar für die Erbsunde und die Unwissenheitssünden der Kindheit gelitten, für die (Tod=) Bosheitsfünden der Erwachsenen aber nicht." "Du mußt", bas waren seine Worte, "für solche Uebertretung ber göttlichen Gebote felbst genug thun" (tu ipse satisfacias). Dieses hielten ihm seine Gegner vor "ber Mensch muste selber dafür genug thun", Staphorst V, p. 33. Der Berfasser entblödet sich nicht statt bessen zu setzen "es bedürfe vielmehr bazu ber Reue und Buße bes Sünders". Daß unser Autor nicht wissen follte, daß zwischen "Reue und Buße" und "Genugthuung" ein unendlicher Unterschied sen, für so unwissend können wir ihn nicht halten, es bleibt uns also nichts anders übrig, als ihn ber muthwilligen, vorsätzlichen Fälschung anzuklagen. Wie wenig bie Gegner Bustorps Reue und Buße für unnöthig hielten, geht ja daraus hervor, daß sie erklärten "wenn Christus nicht für die Tobsünden gelitten hatte, so konnte man die Leute auch nicht zur Buße bringen, angesehen, wo man ben Leuten Christi Tob nehme, auf welchen ein Bußfertiger allein hoffet und feste sich gründet, so bringet man sie vielmehr zur Berzweiflung als zum Troste der Buse". Staphorst V, S. 34 und 35.

Doch wir wenden uns von der Geschichte der Reformation zu der neuen Begründung katholischer Gemeinden in Hamburg und Altona und deren Schicksalen bis auf unsere Tage. Wir find in dieser hinsicht dem Verfasser wirklich zum Danke verpflichtet, daß wir es doch nun authentisch wissen, welchen Zweck die Desterreichische und Französische Gesandtschaft in hamburg vornämlich hatten, nämlich "weniger einen politischen als einen religiösen", S. 99, "daß diese Religion weiters fortgepflanzt werde", G. 97, d. h. ohne Umschweife den, Proselnten für bie Römische Kirche zu gewinnen. Eben so wissen wir es nun authentisch, daß fast alle hier angestellte Priester Jesuiten und Werkzeuge ber Propaganda in Rom waren. Unter ben 43 Priestern, die nach dem Berzeichniß bes Berfassers, G. 370-72, bis zur Aufhebung des Jesuiterordens in Hamburg angestellt waren, gehörten bem Jesuiterorden 38 an. Man mag aus diesem Umstande schließen, ob die lutherischen Prediger zur War= nung berechtigt waren, ober nicht. Das Berzeichniß selbst aber giebt wieder einen interessanten Beleg für die geschichtliche Treue bes Berfaffers. Ginen Abtrunnigen ber neueren Zeit, Hermann Wittig, ber 1845 Deutsch=Katholik ward, zu übergehen hat er nicht gewagt, weil ber Rame noch in Aller Gedächtniß ift, einen Abtrunnigen aus fruherer Zeit aber hat er stillschweigend aus= laffen ju burfen geglaubt. Es ift dies: Johann Nicolaus Pouget. Ich habe die Festpredigt vor mir liegen, welche berselbe bei Ge= legenheit der Entbindung der Kaiserin Elisabeth Christina von einem Erbprinzen am 15. Juni 1716 in der fatholischen Ka= pelle in Hamburg hielt, und auf deren Titel er sich kaiserlicher Gefandtschaftsprediger bei'm Sächsischen Kreise nennt. 1) große Festlichkeit machte damals bedeutendes Aufsehen, wurde von G. S. Jungtheim, bem Türkischen Kammerpagen bes Grafen Fuchs, in einer besonderen Schrift geschildert. Warum übergeht nun unser Berfasser ben guten Pouget? Gine Rotig in ben Ministerialacten gab mir Licht barüber. — Pouget ging zur evangelischen Rirche über. Weiter weiß ich barüber nichts zu fagen; in ben Schriftstuden, beren Ginsicht bem Berfasser ju Be=

<sup>1)</sup> Magnalia Dei in Elisabetha puerpera, oder: Die großen Thaten Gottes an der gebährenden Elisabeth, u. s. w., von Joannes Nicolaus. Pouget — apud Legationem Caesaream in Circulo Saxonico Sacellano. Hamburg bei K. E. Greffinger, 16 Seiten in Kolio.

bote steht, wird es an Klagen über den Abtrünnigen nicht fehlen. Einen großen Verlust scheint indessen die katholische Kirche an Pouget nicht erlitten zu haben, denn nach einer Notiz, welche der Senior Goeze einem Exemplar von Pouget's Predigt beigefügt hat, war dieselbe von Richen verfaßt, und von Pouget nur gehalten.

Der Anfang der Geschichte der katholischen Gemeinden in Hamburg und Altona macht einen sehr wenig erfreulichen Eindruck. Der Zank, welchen der Florentiner Alexander della Roccha mit dem Pastor Philipp Nicolai an der Catharinenkirche bei einem Hochzeitseste ansing, bekam ihm übel ("in welchem er inseweit unterlegen zu seyn scheint" u. s. w. sagt der Berkasser selbst S. 32) und der Pater Henricus Nevers, der Nicolai zum litezrarischen Zweikampse zudringlich herausforderte, fand nicht für gut, auf Nicolaies gegen ihn gerichtetes Werk de Antichristo Romano zu antworten. Unser Versasser bemäntelt dies mit der Ausflucht, das Nicolai noch vor Erscheinen seines Werks im Orucke gestorben sey.

Das, was weiter über bie Gründung einer fatholischen Gemeinde in Altona ergahlt wird, ift aus ben Documenten zu berichtigen und näher zu bestimmen, welche vor Kurzem in ben "Nordalbingischen Studien" V. Band 1. heft mitgetheilt sind: Nicht ein eigentlicher Gottesbienst war den Katholiken vom Grafen Ernst verstattet, "sondern nur im haus interimsweise eine Predigt zu thun" (Schreiben an ben hamburgischen Genat, 20. August 1602, S. 133) und im Jahre 1612 war Graf Ernst viel weiter gegangen, als der Berfasser S. 41 andeutet, benn er hatte in einem Schreiben von Pinneberg 23 Juni die Wegschaffung der Jesuiten aus Altona bereits befohlen (S. 136) und erst durch ben Brief bes Kaisers Matthias vom 16. August wurde er umgestimmt. Es ware nur zu wünschen gewesen, baß Graf Ernst seine Nachgiebigfeit an die Bedingung möchte gefnüpft haben, daß ber Raifer auch felbst gegen bie Protestanten in seinen Ländern buldsam seyn werde.

Wenn der Verfasser nun im weiteren Verfolge seines Buches zeigt, wie die Hamburgische Regierung die Vildung einer katho-lischen Gemeinde zu hindern suchte und sich derselben lange Zeit widersetze, so kann er sich nur dann darüber mit Recht wundern,

weim er gar nicht weiß, wie es damals in der ganzen Welt aussah. Wo ware bamals wohl ein katholisches Land gewesen, in welchem man die Reubildung einer protestantischen Gemeinbe zugegeben hätte? Protestantische Gemeinden, die hundert Jahre und länger bestanden hatten, murben zerstört und die Protestanten mit Feuer und Schwert verfolgt. Wenn unfer Autor einmal in Raupach's "Evangelisches Desterreich" ober in Wuttfe's "Besitzergreifung Schlesiens" ober in Rambach's "Schickfale ber Protestanten in Frankreich" einen Blick thun will, fo kann er barin Dinge lesen, bei benen er sich schamen wird, die Hamburgische Regierung noch ber Unduldsamkeit anzuklagen. Wahrlich, es stand den Raisern von Desterreich und den Königen von Frankreich schon an, daß sie einen Schuthrief nach dem andern für die Katholiken in Hamburg erließen, während sie in ihrem eigenen Lande das Blut ihrer protestantischen Unterthanen in Stromen vergoffen.

Daß die Geschichte des Hamburgischen Aufstandes bei Gelegenheit des Aufenthalts der Königin Christine von Schweden im Jahre 1667 nicht fehlen werde, wird man zum Boraus erwarten, und auf derbe Entstellungen der Wahrheit gefaßt fenn. Daß der Berfaffer aber solche Kabeln in den Tag hineinschreibt, statt fich aus ben, von ihm verachteten Localgeschichtschreibern zu belehren, darf wohl befremden. Zunächst sollte man meinen, fatholische Schriftsteller wurden einmal aufhoren, sich mit einer fo unweiblichen, ja verbrecherischen Convertitin gu bruften. Christine in einer rein protestantischen Stadt zu Ehren eines neuen Pabstes ein glanzendes Fest mit Illumination u. s. w. gab, war geradezu eine Tollheit (zumal ber Senat vorher gebeten hatte, es zu unterlaffen), ja ein Berbrechen, mas ber Berfaffer um so weniger wird läugnen wollen, wenn er felbst an bie Wahrheit seines Berichts glaubt, baß 8 Personen bei bieser Gelegenheit getöbtet und 20 verwundet worden fenen. Mitglieder des Ministeriums vor dem Hause sich befunden und jum Angriffe ermuntert hatten, barf als eine Luge bezeichs net werden, bie ber Berfasser ben Mémoires sur Christine nicht hätte nachschreiben sollen, ba bie Localgeschichtschreiber fein Wort bavon wissen, und noch viel weniger wissen, was einer

ber Prediger, um bas Bolt aufzuhepen, geredet habe. Stelzner ergählt, 1), nachdem er von bem Wein=Springbrunnen und ber Jumination geredet: "Der besoffene Pobel fah foldes als etwas Ungewöhnliches an. Er fing an auf ben Pabst zu schelten, nach ben Lichtern zu werfen und die Wache in's haus zu treiben. Bei biesem Getummel ziehet bie Wache einen Bootsmann in bas Der Pobel will Solchen gleich wieder loshaben, die Wache will solches nicht sogleich eingehen. Da ging es erst an ein Werfen. Zum Unglud geschah ein Schuß von ber Königin Bedienten aus bem Fenster, ber einen Mann traf. hierdurch ward der Pöbel noch mehr aufgebracht. Er warf folches Alles entzwei und sturmte bas haus mit Gewalt." Go Stelzner, bag babei von ben Angreifern acht Personen getöbtet und zwanzig verwundet worden seien, mahrend niemand aus bem Gefolge ber Königin auch nur eine Wunde bavon getragen, bavon weiß Stelzner nichts. Es ist bies augenscheinlich eine lächerliche Aufschneiderei eines der fahrenden Ritter, welche die königliche Abentheurerin begleiteten. Während unfer Autor erzählt, "ber Stadtcommandant habe, als Graf Leiningen bei ihm Sulfe gesucht, erflärt, er habe ausdrückliche Ordre sich nicht einzu= mischen," G. 75, berichtet Stelzner: "ber herr Commandant ließ die Goldateska anrucken und die Bürgercapitaine ließen die Trommeln rühren und die Plätze besetzen. Dadurch ward ber Tumult gestillt."

Es wird nicht ohne Interesse seyn, mit diesem Berichte von Stelzner noch das zu vergleichen, was der damalige Senior Ivhann Müller über dieses Ereigniß in dem Protocolle des Ministeriums (Band IV, S. 302) niedergeschrieben. Diese Erzählung, welche am Besten die Verläumdungen des Verfassers widerlegen wird, lautet wörtlich folgendermaaßen:

"Als der neue Pabst Clemens nonus erwählet worden, hat die Königin von Schweden Christina, damals in der Neuen Stadt allhier wohnend, beschlossen, dem neuen Pabst zu Ehren ein Freudenfest zu halten. Sobald Senior solches vernommen,

-111

<sup>1)</sup> Madrichten von hamburg, Th. III, S. 936.

hat er Amplissimo Senatui es notificiret und gebeten, man wolle es verwehren, oder wir müßten auf allen Kanzeln dasselbige strafen. Ob nun zwar Senatus gebeten, die Königin möge es unterlassen, es werde der gemeine Pöbel dadurch erregt werden, einen Tumult anzufangen, auch sonsten dienliche rationes angezogen, hat er doch nichts erhalten können.

"Am 15. July hat Regina ein theatrum fur Ihrem Saufe laffen aufbauen; oben auf ift mit großen Buchstaben gestanden: "Clemens Nonus Pontifex Maximus vivat!" mit vielen Lampen und Wachskerzen. Am Nachmittag hat man viel Spanischen und Portugiefischen Wein laufen laffen, babei ber gemeine Pobel in großer Menge sich eingefunden, und sich toll und voll gesoffen. Wegen Abend haben sie angefangen ben Pabst auszuschelten und mit Steinen geworfen. Aus ber Konigin Saus hat man geschoffen, baß ein Brauer alfobalb tobt geblieben, barauf bas gemeine Bolf mit Steinen alle Fenster ausgeworfen; gebrauet bas haus zu fturmen, niederzureißen und feinen Menschen zu verschonen. Dabei find grenliche Scheltworte gefallen und die Sache sehr arg worden, bis endlich ber Commandant mit feinen Goldaten geholet worden, die Bürger ad arma gegriffen. Regina aber hat sich nicht getrauet im Sause zu bleiben, ist um Mitternacht zu Fuße in einem Regenfleide bavon gelaufen zum Scharthor in die Stadt, und in bes herrn Residenten haus aufgenommen worden. Den Mittwoch und Donnerstag barauf ist conventus Ministerii gehalten und beschloffen worden, auf allen Rangeln folches ju strafen, welches auch ben folgenden Sonntag geschehen, ba man erwiesen, Papa sen Antichristus, bem wir feine Ehre schulbig fenn, banken vielmehr Gott, bag er und errettet aus ber Finsterniß bes Bapstumbs und bitten Ihn, bag Er uns behute, bag wir nicht wieder in solche Irtumb gestürzet werden. Das Bolk ift auch ermahnet still und ruhig zu leben, feine Gewalt zu üben, bieweil boch errores pontificii mit Steinen nicht könnten widerleget werden. Darauf in allen Kirchen gesungen worden nach ber Predigt: "Erhalt uns herr bei beinem Wort" u. f. m." -

Nicht minder wahrheitswidrig berichtet unser Verfasser über Lambecius Bekehrung zur römischen Kirche. Vielkache Anfeindungen

wegen feiner Hinneigung gur Kirche hatten ihn bewogen, 1662 Hamburg zu verlaffen. Allerdings hatte Lambecius Feinde und lebte mit seinen Collegen nicht im besten Bernehmen, aber seine Gegner flagten nicht darüber, daß er sich zur katholischen Rirche hinneige, sondern darüber, "daß er gar fein Christ sen." Sein Biograph Nicolaus Wilkens macht bei biefer Gelegenheit noch die treffende Bemerkung: "da also die Herren Professores selbst unter sich nicht gar zu einig gelebet, so ist wohl nicht zu ver= wundern, daß die Cives Gymnasii benen Herren Professoribus nicht allemal den gebührenden Respect bewiesen, wie denn Lambecius über die Undankbarkeit und üble Aufführung derselben nicht geringe Klage führt."1) Die vornehmsten Gründe, welche Lambecins bewogen, Hamburg so schnell zu verlassen, waren aber gang anderer Art. Ginmal lief er vor einer alten, bofen, gelzigen Frau, Anna von Emerssen, davon, die er erst 14 Tage zuvor um ihres Gelbes willen geheirathet hatte,2) und zweitens malten ihm ber Jesuit Buielielmus Gothofredi und die Konigin Christine goldene Berge vor, die er in Wien finden wurde. Mit der Königin besprach er sich noch am Tage vor seiner Abreise, und Gothofredi versah ihn mit einer Empfehlung an den faiserlichen Beichtvater, den Jesuiten Philipp Müller.3) Rurz, Lambecius wurde durch die Aussicht auf eine glänzende, gelehrte Laufbahn verlockt, wie man Friedrich August den Starken mit der polnischen Rönigsfrone lockte. Sollte aber Lambecius schon 1647 auf seinen Reisen als 19jähriger Jüngling heimlich katholisch geworden seyn, wie behauptet wird,4) so wurde er die nicht geringe Zahl ber betrügerischen Convertiten eines Haller, Hurter u. f. w. vermehren.

Der Bau des kaiserl. Gesandtschaftsgebäudes, im Jahre 1680, in welchem auch eine katholische Kapelle senn sollte, veranlaßte mehrere Prediger, vor dem Umsichgreifen und Proselntenmachen der Katholiken

<sup>1)</sup> Leben bes Lambecius, S. 27 und 29.

<sup>2)</sup> Moller, Cimbria lit. I. p. 323, "cum vetula divite parca atque avara."

<sup>3)</sup> Leben bes Lambecius, G. 31 und 33.

<sup>4)</sup> Moller, Cimbria lit. l. l.: ,,externa Lutheranismi professione cives incautos hactenus fefellerat."

zu warnen. Unfer Autor nennt zuerst einen gewissen Anton Reiffer. Es ist ber Paftor von St. Jacobi, Anton Reiser, gemeint. ber aber wohl Ursache hatte zu warnen? Der arme Reiser hatte die driftliche Liebe und Duldsamkeit der Ratholiken in Ungarn hinreichend erfahren. In Presburg, wo er das Wort Gottes unerschrocken verfündigte, war er schon zum Tode verurtheilt, mußte lange Zeit in einem dumpfen Gefängniß schmachten und fam nur, wie durch ein Wunder, mit bem Leben davon 1). Auffer= dem werden noch Samuel Schultz und Heinrich Elmenhorst genannt. Der Lettere giebt dem Berfaffer noch zu einem albernen und boshaften Ausfall Veranlassung (S. 91-92 in der Note). Er führt nämlich einen platten und sittenlosen Bers aus ber Oper Alceste an, und behauptet, diese Oper sen von Elmenhorst. Run hat allerdings Elmenhorst zwei Opern gedichtet, aber biblischen Inhalts ("Charitine, die göttliche Liebe" und "Michal und Der Berfaffer weiß aber boch, bag fatholische Geist= David"). liche bergleichen Schauspiele nicht allein gedichtet, sondern selbst mit aufgeführt haben. Die Oper Alceste ist aus dem Französischen über= fest und nicht von Elmenhorft. Der Verfasser hat sich offenbar burch von heß irre führen laffen, der, wenn er einen Wig machen oder eine Malice anbringen kann, es oft mit der geschichtlichen Wahrheit nicht fehr genau nimmt. In ber ersten Ausgabe feines "Hamburg, topographisch u. f. w. beschrieben," Band I. S. 398, erzählt von heß, die Oper Alceste sey von Elmenhorst verfertigt, aber seiner heuchlerischen und verläumderischen Mitbrüder wegen, habe fein Freund Matfen bagu ben Namen hergegeben, und führt bann ben Bers an. — Die ganze Anmerkung von von heß ist auf Goeze's Streit gegen Schlosser gemunzt. er sagt, ist aber schon beswegen nicht mahr, weil die Oper ohne Ramen erschienen ift, und Matsen ben seinigen nicht bazu berzugeben brauchte. Das Eremplar ber Stadtbibliothet, das vor mir liegt, hat den Titel: "Alceste, aus dem Französischen in's Teutsche übersetzet und in die Musik gebracht von Joh. Wolfgang Francken,

1,411

<sup>1)</sup> Anton Reiser's Junf unterschiedliche Schriften von Seiner und anderer Evangelischer Lehrer vormals erlittenen Verfolgung. Hamb. 1683 in 16mo.

C. M. Dritter Druck." 43 Seiten in 4to. Auch unter bem Borbericht und am Schluß wird ein Bearbeiter nicht genannt; die Stelle steht S. 12. — von Heß muß zur Einsicht gekommen senn, daß er falsch berichtet habe, indem er etwas mittheilte, wovon Leute, die viel besser als er über die Sache unterrichtet waren, wie Moller und Mattheson, nichts wußten, denn in der neuen Ausgabe von 1811, Band II., hat er in dem Artikel über das Schauspielhaus, den er fast unverändert wiederholt, doch diese Stelle weggelassen.

Nicht immer ist es möglich, bem Berfasser auf bie Spur zu kommen, ba er es liebt, sich in ein mystisches Dunkel zu hullen und es zu verschweigen, woher er feine Mittheilungen nimmt, aber gehn gegen eins ist zu wetten, bag eine Meußerung, bie ber Senat dem Ministerium gemacht haben foll, eine reine Erdichtung ist. Während ber Senat nämlich ben 18. August 1680 ein lateinisches Decret gegen die Uebergriffe ber Katholiken in einem früher von dem spanischen Residenten, derzeit aber von einem Maler bewohnten Hause erlassen, soll er unmittelbar barauf, weil ber Pater Henricus Isaac eine Reise nach Bruffel antrat, bas Decret nicht allein zurückgenommen haben, sondern auch bem Ministerium ben Rath haben zukommen laffen, "boch lieber von den Aufreizungen gegen die Katholiken abzustehen und wohl zu bedenken, wer, falls burch ein baraus entstehendes Zerwurfniß mit dem spanischen Hofe die reichen spanischen Goldquellen verstopft würden, sie und ihre Weiber und Kinder fernerhin ernahren murbe," "welche hindeutung," fest ber Berfaffer hingu, "auf die eigene leibliche Wohlfahrt der Herren Pastore benn aud, mindestens für einige Zeit, von aufferordentlich guter Wirfung war." S. 94.

Die Intriguen des österreichischen und französischen Gefandten, so wie die Streitigkeiten zwischen den Gemeinden in Hamburg und Altona bieten ein sehr widriges Bild dar. Der Verfasser hat seiner Kirche durch diese Schilderung keinen Dienst geleistet.

Im höchsten Grade albern ist es, wenn S. 114 der Präses der kaiserlichen Commission im Jahre 1708, Graf Schönborn, deswegen ausnehmend gerühmt wird, weil er, der katholische Geistliche, sich jedes Einflusses auf die Neugestaltung der kirch=

1,491

lichen Berhältnisse Hamburg's enthalten habe, und wenn die Bemerkung hinzugefügt wird, "wie würden sich wohl die damaligen evangelischen Prediger Hamburg's benommen haben, wenn umgestehrt in ihre Hände das Schicksal einer katholischen Stadt gelegt wäre?" Wie groß Schönborn's Verdienste und sein Einfluß waren, das geringste Maaß von Klugheit mußte ihn lehren, daß eine Einmischung in die kirchlichen Verhältnisse Hamburg's ihm seine ganze Stellung verdorben und zu gar nichts geführt haben würde.

Wie der Verfasser keine Gelegenheit versäumt, die Hamburgische Regierung zu verläumden, zeigt sich in dem ganzen Buche,
besonders aber bei der Erzählung des am 10. September 1719
stattgefundenen Sturms der katholischen Kapelle durch den Pöbel. Er schämt sich nicht zu schreiben, dieser Sturm sen "mit hoher
obrigkeitlicher Bewilligung" geschehen (S. 140), "bis
auch den kühnsten Wünschen der evangelischen Herren Prediger
Genüge geleistet war" (S. 142). Daß auch sonst die Erzählung
dieser Begebenheit vielfach entstellt ist, wird man ohne dies
vermuthen, eben so, daß der Verfasser das herzlichste Wohlgefallen
an der Demüthigung hat, welcher sich der Senat in Wien unterwerfen mußte, wobei er denn auch eine frühere Demüthigung
desselben vor Carl V. zu erzählen nicht umhin kann, beides nach
unserer Zeitschrift<sup>1</sup>), die aber natürlich nicht genannt wird.

Daß ber im Jahre 1727 an dem beliebten Prediger Hahn in Dresden verübte Mord auch in Hamburg großes Aufsehen machte, darüber sollte der Verfasser sich nicht verwundern. Hahn war ein eifriger Gegner der Papisten gewesen, hatte nicht lange vorher den Pater Nonnard in einer Disputation beschämt, der Mörder Franz Laubler war katholischer Religion und hatte den Mord nicht aus Gewinnsucht, sondern aus confessionellem Haß verübt. De er wirklich ein Jesuit war oder nicht, darauf kam es nicht wesentlich an, wenigstens berechtigt das den Verfasser nicht, von der Lügenhaftigkeit des Gerüchts zu sprechen, während er die übrigen Umstände verschweigt.

4.11

<sup>1)</sup> I. Band S. 196. II. Band S. 212. Beitschrift d. B. f. hamb. Gesch. Bd. III.

Was über die Vertreibung der evangelischen Salzburger 1723 gesagt wird, offenbart uns bie ganze bulbsame Gesinnung unseres ultramontanen Autors, der selbst fort und fort über Mangel an Dulbung flagt. Ueber biefes Greignis, über eine ber größten Schandthaten, mit benen bie beutsche Geschichte besubelt ift, berichtet er trocken mit den Worten: "als im Jahre 1732 ber Erzbischof von Salzburg bas Lutherthum in feinem refatholisirten Lande nicht ferner bulben wollte" (S. 162) und findet es fehr lächerlich, daß ber König Christian VI. "für bas, was nach feiner Unficht Erzbischof Leopold an ben steirischen Lutheranern verbrochen habe," ernste Maagregeln ergriff. macht ben Wit, es sen bas geschehen nach ber Paromie: "Schlägst du meinen Juden, so schlage ich beinen Juden." Christian VI. hatte nämlich in gerechter Entruftung ein Rescript an die Altonaer kathos lische Gemeinde erlassen, in welchem er von ihr forderte, sie solle burch ihre Vorstellungen ben Erzbischof von Salzburg zur Dulbung bewegen, widrigenfalls er ben Katholiken bas exercitium religionis so lange inhibiren werbe. Es war allerbings traurig, baß solche Repressalien nöthig waren, aber wenn bie evangelischen Gemeinden in den fatholischen gandern burch die jesuitischen Berfolgungen nicht gang ausgerottet wurden, so hatten fie es' ben ernften Drohungen ber protestantischen Fürsten zu banken, wie g. B. ber große Kurfürst fein Unsehen in biefer Art, felbst Franfreich gegenüber, mehrmals geltend machte 1). Die protestantischen Fürsten thaten damit nur ihre Pflicht; wenn katholische Fürsten so gehandelt hätten, so wurde unser Autor es nicht unterlassen haben, es höchlichst zu rühmen.

Die zum Jahre 1740 angestellten Klagen über die Verfolgung der Katholiken in Hamburg erledigen sich ganz einfach durch die Bemerkung, daß nach dem Tode Carl's VI. der hamburgische Senat das Gesandtschaftshaus mit Einschluß der Kapelle nicht in den Besitz des österreichischen Gesandten übergehen lassen durfte, sondern es dem Gesandten des zu erwählenden römischen Kaisers vorbehalten mußte, dem es in der Person des Grafen

1,431.01

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm, der große Kurfurst, von L. v. Orlich, G. 189 figg.

von Bunau, Gesandten Carl's VII., auch 1742 übergeben ward. Chenso verhielt es sich nach Carl's VII. Tobe. Welche Uebergriffe fich übrigens bamals ichon romische Geiftliche erlaubten, bas erzählt uns ber Verfaffer gang unbefangen G. 195: "Ein von der Propaganda bevollmächtigter Theatinermonch copulirte zwei protestantische Liebenbe, die noch dazu in verbotenem Grade verwandt und verschwägert waren, und beren Ehe gegen ben ausdrücklichen Willen ihrer in hamburg fehr angesehenen Familien verstieß." In ber Anmerkung fügt er noch ein zweites solches Beispiel aus dem Jahre 18.. bei, und sucht beide Fälle durch bie passiva assistentia zu entschuldigen. Man weiß aber schon, was von solchen Entschuldigungen zu halten ift. Was glaubt wohl ber Verfaffer, bag in Desterreich bem evangelischen Prebiger wurde widerfahren fenn, ber sich bergleichen erlaubt hatte? Das die Proselytenmacherei betrifft, so wird uns berichtet, daß sie besonders im Jahre des Erdbebens von Lissabon 1755 (nicht 1756) von gunstigem Erfolge begleitet mar (S. 198).

Die gemischten Ehen (S. 201 figg.) führten naturlich bei bem Bekehrungseifer ber jesuitischen Missionare und ben streng lutherischen Grundfägen ber banischen Regierung in Altona gu mancherlei Zerwürfnissen. Die Forderung der Regierung, baß alle Kinder aus folden Ehen lutherisch werden sollten, war gerade so gerecht oder so ungerecht, als die umgekehrte Forderung in fatholischen gandern. Die fatholischen Geistlichen suchten dem auszuweichen, indem sie die Paare unerlaubter Weise in hamburg trauten, wo folche Forderung nicht gestellt ward, was benn zu neuen Verordnungen der banischen Regierung Veranlassung gab. In einem Falle, über ben S. 212 figg. berichtet wird, hatte ber katholische Geistliche in Altona eine protestantische Braut durch die Weigerung, sie mit ihrem katholischen Bräutigam zu fopuliren, verlockt, selbst fatholisch zu werben, und sie durch einen Eid verpflichtet, nicht wieder von dieser Religion abzugehen. Daß biefer Fall eine Untersuchung herbeiführte, war sehr begreiflich, und daß im Confistorium ber Convertitin ber Borschlag gemacht warb, "fich von dem Confistorialrath und Probst Reichenbach, als welcher sich dazu anerboten, anderweitig belehren und unterrichten zu laffen," burfte ben Berfaffer nicht veranlaffen zu fagen, "baß

-131 Ma

bas Actenstück unseren profanen Augen einen intereffanten Blick in bas Seiligthum bes Altonaer Confistoriums" gewähre. sen," setzt er hinzu, "glücklicherweise nicht so weit gekommen, daß die arme Braut wider ihren Willen dem Confistorialrath Reichenbach in die Lehre gegeben ward." Weil der jesuitische Proselytenmacher gewissenlos genug gewesen war, die Braut burch einen Gid zu binden, blieb bie Braut fatholisch, ber Jesuit Mener hatte eine Bruche von 3 Thir. zu entrichten. Bergleichen wir einmal bies Berfahren einer protestantischen Regierung mit bem, was noch bis in die neuesten Zeiten hinein in Defferreich geschah. Dort wird jemandem, der die romische Kirche verlassen und protestantisch werden will, nicht etwa vorher ein fatholischer Unterricht angeboten (benn nur von einem Anerbieten Reichens bach's mar die Rede), sondern er muß einen schswöchentlichen fatholischen Unterricht aushalten, ber ihm nicht selten völlig unerträglich gemacht und oft Jahre lang hingezogen wird, und ein protestantischer Prediger murbe ben schwersten Strafen verfallen, wenn er fich erlauben wollte, einen Katholifen, ber zum Uebertritt geneigt ift, auch nur anzuhören, ehe er ihm ben Schein bes fatholischen Beistlichen über ben ausgestandenen sechswöchentlichen Unterricht vorweist.

Interessant ift, mas der Berfasser über ben Genior Goeze mittheilt. Derselbe habe sein Seniorat verloren, weil ber faiser= liche und der französische Gesandte eine seiner gedruckten Predigten nach Wien und nach Paris gefandt, und bort Beschwerden bei'm Senat veranlaßt. Daß die Herren folche Intriguen gemacht, ist sehr glaublich, und wurde, wenn ein katholischer Missionar Gegenstand berselben gewesen ware, unfern Autor zum heftigsten Born reizen. Das aber bies für Goeze ber Grund zum Niederlegen bes Seniorats gewesen, ist völlig unwahr, vielmehr fah er sich bazu burch Berwürfnisse mit seinen Collegen und mit bem Genat veranlaßt. Die, wenn man will, lette Ursache (ber Streit mit Schlosser und Mölting über die Sittlichkeit ber Schaubühne trug vielleicht nicht weniger bazu bei) lag allerdings im Bußtagsgebete, es ift aber unwahr, wenn der Verfasser behauptet, Goeze habe darauf gebrungen, daß die Worte bes 78sten Pfalms: "Schütte beinen Grimm auf die Seiden" u. f. m., bem Bußtagsgebete hinguge=

fügt würden, und baß ber Senat bagu, wiewohl erst zwei Jahre später, feine Genehmigung gegeben habe. Bielmehr wollte Goeze nur nicht gestatten, bag die Worte bes Pfalms im Buftagsgebete, in bem fie ftanben, gestrichen würden, und ber Titel seiner Schrift lautet: "J. M. Goeze's richtige Erklärung ber Worte Uffaph's, Pfalm 79, 6 (nach ber Bahlung ber Vulgata 78) "Schütte beinen Grimm auf bie Seiben und auf die Königreiche, die beinen Namen nicht anrufen;" und Beweis, daß die Hamburgische Kirche folde nun langer als fiebengig Sahre an ihren feierlichen Bugtagen ohne Berfundis gung gebetet habe, und noch ferner zu beten bie höchste Urfach und Berbindlichkeit habe."1) Da sich die größere Mehrzahl bes Ministeriums gegen ihn erklarte, legte Goeze bas Seniorat nieder; die Stelle des Pfalms, die allerdings ber Mißdeutung fehr ausgesetzt mar, verschwand seit biesem Streite aus bem Bußtagegebete.

Die Auflösung des Jesuiterordens 1773 veranlaßt den Ber fasser zu einem rührenden Excurs über den Gehorsam der Jesuiten, woran sich dann einige erbauliche Fabeln knüpfen. (S. 224 flgg.)

Die freie Religionsübung, die 1785 von Rath und Bürgersschaft den Katholiken eingeräumt wurde, giebt dem Verfasser nur zu allerlei boshaften Bemerkungen, z. B. S. 244 ("die nicht selten sehr harte Zumuthung, dem lutherischen Ministerio Achtung zu bezeugen") Gelegenheit. Eine dieser Bemerkungen bezieht sich auf die in Hamburg üblichen Buß= und Dankseste, welche die Kathosliken mitbegehen sollten, wobei der Verfasser meint, es wäre wohl hinzuzussügen gewesen, "mit Ausnahme des Reformationsfestes," (S. 239) beruht aber auf völliger Unkenntniß, denn die jährliche Feier des Reformationsfestes ist erst vor nicht langer Zeit angeordnet worden, brauchte also 1785 gar nicht ausgenommen zu werden. Ebenso, verhält es sich mit einer, die jüdische Proselyten=Unstalt betressenden Bemerkung (S. 244), da dieselbe keine Proselyten=macher=Unstalt ist.

<sup>1)</sup> Vergleiche J. C. M. St.. wahrhafte Nachricht von dem Leben J. M. Gocze's. Hamb. 1786 in 8vo. S. 101 figg.

Wie der Pater Verstassen das Proselytenmachen in Altona betrieb, tritt uns in dem folgenden Abschnitt wieder deutlich vor Augen, und die Streitigkeiten der Hamburgischen und Altonaer Gemeinde sind nicht sehr erbaulich.

Endlich kam die katholische Gemeinde in Hamburg durch eine französische Gewaltmaaßregel 1811 in den Besis der Kirche, die sie jest inne hat. Man sollte meinen, der Berkasser werde bei dieser Gelegenheit ein Wort des Dankes gegen den edeln Mann ausgesprochen haben, der diese Kirche erbauen ließ, während seine Mitbürger erst 45 Jahre später, nach seinem Tode, 1799, den großmüthigen Wohlthäter ihrer Stadt kennen lernten. Aber der Name des Senators Joachim Caspar Boigt, der schon um der geschichtlichen Bollständigkeit wegen nicht kehlen durfte, und der dem Berkasser gar nicht unbekannt sehn konnte, wird in dem Buche vergebens gesucht. Wahrscheinlich meinte unser Autor, einem Keher, der die strässliche Absicht gehabt, eine keperische Kirche zu erbauen, keinen Dank schuldig zu sehn. Ich freue mich, in dem folgenden Auffatze über den edelen Mann einige nähere Nachrichten geben zu können.

Statt diese Pflicht des Dankes zu erfüllen, tischt uns ber Berfasser eine Kabel auf, bie in bem finstersten Legendenbuche mit dem größten Unstande paradiren konnte, wiederum natürlich ohue seine Quelle zu nennen. 216 im Jahre 1754 die Kirche neu erbauet marb, habe man an ber Stelle, wo ber Grundstein! gelegt ward, "eine noch unversehrte Leiche in bischöflicher Kleibung gefunden," "vielleicht — wie erbaulich hinzugesetzt wird — zum Zeichen, daß gerade dieses Kirchlein, wie es gerade bas erste gewesen, welches ursprünglich für den protestantischen Gottesbienst erbauet ward, aud als bas erste gewürdiget werden follte, ben fatholischen Gottesbienst wieder aufzunehmen" G. 271 - 72. Worauf reducirt sich nun diese Fabel? Der Senior Wagner erzählt in dem geschichtlichen Anhange zu seiner Rede bei der Grundsteinlegung S. 44 und 52, man habe bei ber Ausgrabung des Grundes ber großen St. Michaelisfirche 1750 eine große Menge von Särgen gefunden, in benen bie Leichen fast unverwef't gewesen, weil sie so gar tief in ber Erbe gegraben und in fehr frischem Erbreich gestanden. Daffelbe wird auch bei bem fleinen

Michaeliskirchhofe ber Fall gewesen seyn. Woher stammten aber diese tief eingegrabenen, unverwesten Leichen auf beiden Kirchshösen? Aus den Pestzeiten 1565 und 1626. 1) Statt eines unverwesten Bischoss, haben wir also eine Menge fast unverswester Pestleichen, und, wenn anders der heilige Bischos nicht ganz in die Luft der Dichtung zersließt, könnte die Legende einen der vielen protestantischen Prediger, welche in beiden Epidemien ein Opfer ihrer Berufstreue wurden (an der kleinen Michaelisskirche vom Juni 1626—Januar 1628 allein drei), zum katholisschen Bischos gemacht haben, wo es denn mit der erbaulichen Folgerung des Verfassers übel aussehen würde.

Nicht übersehen darf S. 278 die Ausführung über die Copulation gemischter Ehen werden. Es sey, sest der Verfasser auseinander, in solchem Falle vollkommen hinreichend, wenn das Brautpaar nur von einem katholischen Prediger copulirt werde; den entgegengesetzten Fall, "nur von einem lutherischen oder reformirten Prediger," anzunehmen, fällt ihm natürlich nicht ein. Wir sehen, wie die Herren die gleiche Berechtigung verstehen,<sup>2</sup>) was sich auch aus dem, bisher ignorirten Anspruch ergiebt, daß bei einer Doppeltrauung der katholische Prediger immer der Erste sehn müsse. Es steht zu hossen, daß von der Regierung solchen Anmaßungen, wenn es nöthig sehn sollte, ernstlich wird begegnet werden.

Den lebhaftesten Unwillen unsers Autors zieht natürlich die Hamburgische Regierung durch die Zurückweisung des 1839 vom Pabste Gregor XVI. zum Bischof von Hamburg erwählten Herrn Laurent auf sich. Es sollte damals offenbar das Proselytenmachen in Hamburg und dem benachbarten Holstein in großem Stil betrieben werden, und dazu wurde ein Hamburgisches katholisches Bisthum nothwendig befunden, wie heut zu Tage für London ein römischer Bischof von Westminster. Dieser Letztere, Herr Cardis

<sup>1)</sup> Wgl. Wortmann, Zusammentrag über die Kirche St. Michaelis. S. 28 und 119.

<sup>2)</sup> Eine katholische Chefrau in Altona, die mit einem lutherischen Mann nur lutherisch getraut war, mußte sich die empfindlichste Demuthigung gefallen lassen.

nal Wisemann, hat es vor Rurgem gang unbefangen ausgesprochen, "von England aus muffe bie hauptburg bes Proteftantismus auf bem martifchen Ganbe erobert mer= ben." Es wird daher rathsam senn, daß man auch in ben Außenwerfen dieser Burg, wozu hamburg gehören burfte, es an Aufmerksamkeit gegen bie heranziehenden romischen Legionen nicht fehlen lasse. — Der Hamburgische Senat wußte sich 1839 in Berbindung mit der danischen Regierung eines fatholischen Bischofs zu erwehren. Bei der geringen Anzahl von Katholiken in ham= burg und Altona ist nämlich ein Bischof vollkommen überflussig, und feine Unstellung wurde nur ju Weiterungen und Berwurfniffen mancherlei Art Anlaß geben. Zwar unser Verfasser behauptet an verschiedenen Orten seines Buche, bag in hamburg 6000 Katholiken seien, einmal spricht er sogar von 6000 Mitburgern (S. 297). Er giebt aber damit nur eine Bestätigung ber alten Rlage, "daß bie Pabstler uns zu berücken, abwechselnd bie Zahl verringern, bald wieder erhöhen" (G. 71). Die Angabe von 6000 Katholiken in Hamburg ist eben so glaubwürdig, als die Angaben ber fatholischen Communicanten auf unserer statistischen Jahrestabelle in den früheren Jahren zu fenn pflegten. figurirten da nämlich immer 5000, 6000, 7000; als aber im Jahre 1833 in einem Auffate ber wöchentlichen Rachrichten ein bescheidener Zweifel ausgesprochen wurde, siehe da fiel 1834 die Zahl auf 4000 und 1835 auf 2000, wobei es benn acht Jahre lang ungefähr blieb. Nach ben statistischen Tabellen barf man annehmen, daß etwa 13 der Bevölkerung der Stadt und der Vorstädte, und etwa gir ber gangen Bevolferung des hamburgi= fden Ctaates aus Ratholifen bestehe. Rebbermeyer giebt in seiner Statistif für bas Jahr 1841: 2108 Ratholften an. Vorsitzende der statistischen Section unfres Bereins, Herr Hauptmann Gaebechens, berechnet nach den Getauften und Begrabenen gegenwärtig 2322, und wie wurde auch eine Zahl von 75 getauften fatholischen Kindern und 61 Begrabenen, welche die Tabelle für 1850 angiebt, auf 6000 Katholiken schließen laffen? Wollten wir auch annehmen, daß die katholische Bevolkerung in ham= burg noch durch die einigermaßen verstärft werbe, die in Hamburg weber geboren werden, noch bort sterben, die also

der population flottante angehören, so kann doch diese Verstärkung zu Gunsten der katholischen Zahl nicht sehr erheblich senn, da die eigentlich dienende Klasse sich aus, fast ganz protestantischen Ländern ergänzt. Für Altona, Ottensen und Neumühlen berechnete Pastor Niemann die Zahl der Katholiken im Jahre 1845 auf 518.

Da nun die Zahl der Katholiken, wenn man hoch rechnet, gegenwärtig in Hamburg noch nicht 2500 betragen wird, so fällt die gehässige Invective des Verfassers gegen den Senat, "die klägliche Thatsache, daß der Senat kein Bedenken trug, das Wohl von Sechs Tausend seiner Mitbürger seiner gänzlichen Dienstfertigkeit gegen die preußische Regierung zum Opfer zu bringen" als völlig grundlos zu Boden.

Unser Autor meint, herr Bischof Laurent habe für seine Abweisung dadurch auf das Haupt des Hamburgischen Senats feurige Rohlen gesammelt, daß er in Luxemburg für das abge= brannte Hamburg eine Collecte austellte, und die Hamburgischen Ratholifen dadurch, daß sie Abgebrannte in ihre Rirche aufnahmen. Aber eine, noch dazu durch die Großmuth eines Protestanten erbaute Kirche konnte sich einer folden vorübergehenden Bestimmung noch weniger entziehen, als bas lutherische Waisenhaus, das der Noth wegen gang geräumt werden mußte. Die ham= burgischen Katholiken erinnerten sich vielleicht auch baran, daß, wie unfer Autor selbst erzählt, bei bem Ausbau ihrer Rirche zu ber angestellten Sammlung von 13,300 # Hamburgische Richtfatholiken 10,000 \$ beigesteuert, und baß fie dadurch einen beffern Dank verdient hatten, als der Verfasser ihnen burch sein gehässiges Schmäh= und Kabelbuch barbringt. Das Beispiel bes Bischofs Laurent, beffen Berfahren jedem edleren Gemuth als gang naturlich erscheinen wird, hat der Verfasser auf umgekehrte Weise befolgt.

Wir übergehen die, aus den "literarischen Blättern der Börsenshalle" abgedruckten Ergießungen des vielgewandten und nunmehr wieder glücklich in den Hasen der römischen Kirche eingelausenen Herrn von Florencourt, von dem es jetzt sehr erklärlich ist, warum er 1839 für einen katholischen Bischof in Hamburg schwärmte, und seine Freude daran fand, in die theologischen Streitigkeiten jener Zeit recht viel Verwirrung zu bringen. Wir übergehen eben so, was der Verkasser über die Bildung einer deutsch-kathos

lischen Gemeinde in Hamburg fagt. Gewiß hat es noch niemals einen kläglicheren Reformator gegeben, als Ronge, und Rongezüge durch Deutschland waren jedenfalls eine noch größere Schmach, als die Rockzüge nach Trier. Es ist schwer, die Gemeinden, die aus der beutsch = fatholischen Bewegung hervor= gegangen find, unter einen Gefichtspunkt zu bringen. Die meiften berselben find allerdings von Prut sehr richtig charafterifirt, ber sie in seiner Schrift: "bas Jahr 1849" S. 433 so bezeichnet: "Der Deutsch = Ratholicismus' und die Lichtfreundschaft, diese Musterschöpfungen ber Trivialität und des geistigen Spiegburger= thums," aber die Hamburgische Gemeinde, sofern sie durch ihren bisherigen Prediger vertreten ift, wird vielmehr unter bie Kategorie des "mystischen Unglaubens" fallen. Gine Rategorie, unter welche alle biese Gemeinden befaßt werden konnen, ist die, baß es Afephaler sind. Ein Haupt über sich wollen sie weder in der Kirche noch im Staate haben ("Wir wollen nicht, daß bieser über uns herrsche"), darum vergöttern sie sich felbst, und werden im Staate mehr ober minder die Demagogie und Anarchie gu fördern beflissen senn. Es ist aber eine Unwahrheit, daß die Rongianer von der preußischen Regierung, oder wohl gar von der Hamburgischen, gehätschelt worden sepen, vielmehr könnte man die preußische Regierung anklagen, daß sie nicht bem Scandal mit dem heiligen Rock in Trier zur rechten Zeit in ben Weg trat, und ben Bischof Wilhelm Arnoldi nicht verhinderte, Die katholische Kirche mit einer Schmach zu beflecken, die sie jedes Rechts beraubt, sich barüber zu beflagen, daß Ronge ober vielmehr Robert Blum (benn man wird boch ben Zähler statt ber Rull nennen muffen) Deutschland durch eine politische Irreligion in Berwirrung brachte.

Was unser Autor über die gegenwärtig noch schwebenden Versassungsfragen höhnend sagt, wird hoffentlich nicht versehlen, unsere Behörden zur nöthigen Vorsicht zu mahnen; wir enthalten uns darüber jedes Worts. Im Princip sind wir für die völlige und wahre Gleichberechtigung aller wirklich religiösen (also nicht der gottesläugnerischen und anarchischen) Confessionen, aber wir können doch nicht umhin, darauf hinzuweisen, daß das größte Recht zum größten Unrecht wird (summum jus, summa injuria),

wenn diese Berechtigung nicht von den verschiedenen Confessionen gegenseitig eingeräumt wird. Einer Parthei gegenüber, die immer nur Vorrechte für sich haben, sie aber andern nicht einsräumen will, — ist Vorsicht geboten.

Am Schlusse seines Werks hat endlich ber Verfasser noch als Notarius apostolicus eine Bannbulle gegen Schleswig-Holftein angeschlagen. In den Herzogthumern, wie in Danemark galt nämlich die Bestimmung, daß die Rinder gemischter Ehen fammtlich lutherisch werden mußten, eine Bestimmung, gerade so gerecht, als die umgekehrte in katholischen Ländern. Raum war die provisorische Regierung eingesett, als die Katholiken in Altona, nicht Geringsten wegen bes revolutionairen Charafters bieser Regierung ein Bedenken habend, sich an dieselbe wendeten, um diese Bestimmung aufzuheben. Die provisorische Regierung fand sich nicht bazu bewogen, weil sie wohl wissen mochte, welche Praxis in ber fatholischen Rirche in Altona genbt werbe. boch noch vor Kurzem eine katholische Chefrau, die nur protestantisch getrauet worden, als sie, während ihr lutherischer Mann zur See abwesend war, die Communion empfangen wollte, von derfelben zurückgewiesen, weil sie nicht bas Versprechen geben wollte, sämmtliche Kinder katholisch taufen und erziehen zu lassen, und ist in Folge ber Begegnung, die ihr widerfuhr, von einem todten Kinde entbunden. hat der Berfasser also wohl ein ein Recht, sich über die Inhumanität ber provisorischen Regierung zu beklagen? Ift es nicht in hohem Grade albern, daß man zwar zuerst gar fein Bebenken trägt, bie provisorische Regierung bittend anzugehen, daß man aber, als sie nicht willfährig sich beweiset, dieselbe als eine revolutionaire in den Bann thut. wiederhole es, die Bestimmungen ber verschiedenen driftlichen Kirchen muffen gegenseitig seyn, die katholische Kirche muß ihre protestantische Schwester als vollkommen gleichberechtigt behandeln, sonst kann sie sich nicht wundern, wenn sie, wo sie in der Min= berzahl (in Dänemark und ben Herzogthumern ein außerst kleiner Bruchtheil) ift, ebenfalls zurückstehen muß.

Die Bannbulle nun lautet so: "Die Humanität der provissorischen Regierung hat sich ein vollgültiges testimonium paupertatis ausgestellt, das zugleich aber für die Katholiken Holskein's

und Schleswig's das unbestreitbar Gute hatte, daß dadurch die Ansicht, als könne irgend eine aus der Revolution hers vorgegangene Regierung — und sen es die beste — es jemals ehrlich mit der Kirche meinen, eine handgreisliche Widerlegung fand" u. s. w.

Den ultramontanen Münchener historisch-politischen Blättern ist das noch nicht stark genug gewesen, sondern sie haben in den "Glossen zur Tagesgeschichte" vom 11. Dechr. 1850 (Band 26, Heft 12) noch folgende Glosse hinzugefügt:

"Uns hat dieses Beispiel, wie die holsteinischen Professoren und ihres Gleichen bie Freiheit verstehen, zwar nicht überrascht, aber lebhaft an jenen Anecht im Evangelium erinnert, ber bem Könige zehntaufend Talente schuldig war. Und, als sie ihm erlaffen wurden, ging er hinaus, und fand einen feiner Mitknechte, der ihm (wir können in diesem Falle hinzusepen: "angeblich") hundert Denare schuldete. Und er pacte ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was bu mir schuldig (ober vielmehr im vorliegenden Kalle nicht schuldig) bist. Wir fürchten, wir fürchten, der Herr wird zornig werden und auch die schleswigholsteinische Freiheit den Peinigern überantworten, bis ihre gange Schuld getilgt ift." — Der Glossator hat richtig prophezeiht, er hatte nur seinen Ginn nicht verbergen, sondern statt "wir furchten" sagen sollen: "wir hoffen, wir hoffen," auch hatte er es leicht zu prophezeihen, ba ihm nicht verborgen seyn konnte, welche Berdienste um Deutschland Baiern sich zu erwerben im Begriff Was aber ben Abscheu vor ber Revolution betrifft, den der Berfasser zur Schau trägt, so hatte er doch nicht vergessen follen, daß die romische Rirche jederzeit die Revolution eben fo gut als die Legitimität benutt hat, um ihre Zwecke zu erreichen. Die Revolution in Belgien wurde ja wesentlich durch die katho= lische Geistlichkeit herbeigeführt, und das revolutionaire Regiment des Herrn James Kazy in Genf wird eben durch die Ultramon= tanen gestütt, nicht weil sie mit seinen Ansichten übereinstimmen, sondern weil sie durch ihn Vortheile zu erlangen denken.

Doch genug über das Schmäh= und Fabelbuch, das, wie wir hoffen, den Mitgliedern der Gemeinden, deren Geschichte es beschreiben will, am wenigsten wird gefallen haben.

# XXIV.

Ueber den Erbauer der kleinen St. Michaeliskirche, Joachim Caspar Voigt.

Bon Dr. 3. Geffden.

Im Jahre 1750 den 10. März war der Thurm ber großen St. Michaelistirche vom Blige getroffen und die Rirche vom Feuer völlig zerftort worden. Dieses Miggeschick traf bie große Gemeinde um so schwerer, als auch die altere kleine Rirche nicht mehr vorhanden war. Sie war im Jahre 1746 wegen ihrer Baufälligkeit abgebrochen worden. 3war hatte bas Kirchen= Collegium am 5. Marz 1750, fünf Tage vor bem Brande ber großen Kirche, ben Beschluß gefaßt, die fleine wieder aufzubauen, aber als nun die große Kirche in Trümmern lag, wendeten sich alle Hulfsmittel und milbe Gaben ber Wiedererbauung von diefer zu. Damit ging es aber boch nicht fo schnell, als man gehofft hatte (erst 1762 ben 19. October ist sie eingeweiht worden) und langere Zeit mußten die Bewohner des Michaelisfirchspiels in ben entlegenen, ungenügenden Rebenkirchen der Altstadt ihren Gottesdienst halten. Da wurde plöglich im Jahre 1754 bie Gemeinde durch die frohe Runde überrascht, es habe sich ein frommer, edler Mann gefunden, ber biesem Uebelstande abzuhelfen und die kleine Michaelistirche auf seine Rosten wieder aufzubauen entschlossen sey. Man fragte: "Wer ist der Mann?" natürlich diese Wißbegierde mar, so wenig konnte fie boch damals befriedigt werden, denn ber großmuthige Mann hatte feine Maaß= regeln fo vorsichtig getroffen, bag fein Name nicht genannt werben fonnte. Er hatte feine eigne Freude baran, feinen Mitburgern eine Wohlthat zu erweisen, und boch bescheiben ihrem Danke

auszuweichen. Um so mehr ist es Pflicht, das Andenken des ebeln, auch sonst vielfach verdienstvollen Mannes zu bewahren, zumal der Geschichtschreiber der Gemeinde, die jest in dieser Kirche ihren Gottesdienst hält, es nicht nöthig gefunden hat, auch nur den Namen des Mannes zu nennen. Der Mann, der im Jahre 1754 einen ihm befreundeten Baumeister mit dem Bau der Kirche beauftragte und ihn mit den nöthigen Geldmitteln versah, war nicht ein kinderloser Greis, sondern stand in frischem Mannesalter, von 14 Kindern, die er gehabt, waren ihm erst vier geboren; es war der damals 34 Jahr alte Kausmann Joach im Caspar Boigt, der später Senator ward, und erst 45 Jahre später 1799 starb.

Auf den folgenden Blättern sind nun einige Nachrichten über Boigt's Familie und Leben zusammengestellt, welche aus Papieren, besonders des Schwiegersohnes, Herrn Ivhannes Wortmann, entstehnt sind, die mir ein Enkel Loigt's, Herr Bürgermeister Kellingshusen, gütigst mittheilte. Die Notizen über den Bau sind aus verschiedenen gleichzeitigen und späteren Druckschriften genommen.

Der Urgroßvater unsers Genator Boigt war

Burchard Boigt, Bäcker in Horneburg; ihm wurde aus erster Ehe mit Margaretha, geb. Fick, 1622 ein Sohn geboren, Namens Jasper (er hat sich geschrieben Jasper Bogt). Burchard B. war noch zum zweiten Male verheirathet, aber weder der Name dieser zweiten Frau, noch die Namen der Kinder aus beiden Ehen sind uns erhalten. Nur eine Schwester, Anna Margaretha, so an Sord Bajen verheirathet war, hat ihren Bruder Jasper Boigt überlebt.

Jasper Boigt (der Großvater unsers J. E. B.)
scheint unter einer Stiefmutter eine harte Jugend gehabt zu haben. "Seine vollen und Halbgeschwister," heißt es in den Familien-Notizen, "waren zusammen. Er hat in seinem Leben wenig der Welt Vergnügen genossen, wie er denn in seiner Jugend nicht anders als ein fremder Junge und nachmals Geselle von seinen Eltern zur Bäckerei angehalten worden." — Hart gehalten, faßte er im Unmuth den Entschluß, sich in Kriegsdienste zu begeben, und ward Cornet. Doch kehrte er wieder zurück und setzte nach des Vaters Tode die Väckerei desselben fort. Später sing er

eine hamburger Bierschenke und einen handel mit heeringen, Korn und Holz an. Bald gab er bas Uebrige auf, und beschränkte sich nur auf den handel mit Korn und Holz, besonders Schiffs= bau- und Krummholz, "da er benn auch Gottes Segen reichlich genoffen, bag er nach bortiger Urt ben Seinigen ein stattliches Capital hinterließ." Geine Arbeitsamfeit, Ehrbarkeit, Gottes= furcht, Sparsamfeit und Friedfertigkeit werden gerühmt, und es wird berichtet, daß er von männiglich geehrt und geliebt wurde. Er war viele Jahre Jurat der Kirche zu Horneburg und starb, 82 Jahr alt, 1704 ben 20. Juni. Er war zwei Mal verheis rathet, 1) mit Elisabeth Pepers; Diese Ehe scheint kinderlos gewesen zu senn. Erst aus ber Che, welche er, 57 Jahre alt, 2) mit Metta Bener, geboren 1656 in Latetop, Rirchspiels York, 1679 3. Juni schloß († 1716) wurden ihm fünf Kinder geboren, eine Tochter und 4 Gohne. Die Tochter, Catharina Elisabeth, 1682 geboren, verheirathete sich, 16 Jahre alt, mit Wilhelm Bey, Kammerer des Raths zu Burtehude, und nach bem frühen Tode ihres ersten Gatten, 18 Jahr alt, 1700 jum zweiten Male mit Johann Diedrich to Aspern in Estebrügge, Lieutenant und nachher Capitain bei ben Bulow'schen Dragonern. Gie begleitete ihren Mann in's Feld und starb 1707 in Mecheln, ihr Mann fiel in der Schlacht bei Malplaquet, 9. Sept. 1709. vier Söhnen Jasper Boigt's starben die drei Jungeren früh (Casper, geb. 1690, † 1693, Johann, geb. 1693, † 1694, Wilhelm Caspar, geb. 1698, † 1699). Nur ber älteste Peter (geb. 1685) erwuchs. — Auf dem Kirchhofe zu Horneburg findet sich das Denkmal von Jasper Voigt, auf dem er mit seinen beiden Frauen, seiner Tochter und seinen vier Söhnen abgebildet ist. Bon seiner Frau, Metta Boigt, berichtet "Aichel's fleine Chronit von Horneburg, Stade 1845" (S. 19), daß fie ber Rirche 1708 zwei filberne Altarleuchter ichentte.

Peter Boigt (der Vater unsers Joachim Caspar Voigt), geboren 13. Febr. 1685 in Horneburg, besuchte die Schulen in Horneburg, Burtehude und Hamburg, kam in die Handlung von Tonnies 1) und Behrmann in Hamburg, sing 1711 eine eigne

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Tonnies († 1736) hatte, verheirathet mit .... Behrmann, eine zahlreiche Nachsommenschaft. 1) Margaretha, verh.

Handlung an, machte große Reisen und verheirathete fich 7. April 1717 mit Catharina Dorothea Coldorff, geb. 22. Juni 1689, † 2. Juli 1727 (Tochter bes 1749 23. Nov. im 93sten Jahre verstorbenen Senators Joachim Coldorff, No. 539). Er war ein sehr unternehmender Mann und behnte seinen Sandel ichon fehr weit, felbst über Spanien nach Amerika und Offindien aus. Im Jahre 1733 -34 erlitt er bei ben Kriegsereignissen, nament= lich bei dem Unglück, welches die spanische Retourflotte betraf, große Berlufte, boch waren bie folgenden Jahre für ihn fo gunftig, daß er weit mehr wieder gewann, und bei seinen Tode 1749 ein ansehnliches Vermögen hinterließ. — Er hatte viele burger= liche Officia verwaltet, im Jahre 1727 eine neue Armenordnung bearbeitet, hatte als Deputirter bes Commerziums die Anlegung der Commerz-Bibliothef bewirft, und war seit 1719 an der St. Nicolaifirche (1733 Jurat) gewesen. In seiner Baterstadt horneburg grundete er 1733 den 23. Decbr. die noch jest im Segen bestehende Boigt'sche Armenstiftung, indem er bazu 1000 p und am 14. April 1735 noch 1000 # schenfte. Sein Sohn (unser Joachim Caspar) fügte 1754 30. Juni noch 1500 xp hinzu, im Jahre 1844 war das Capital auf 11,227 p angewachsen und eine Bürgerstelle jum Armenhause angekauft. Die Vertheilung geschieht am Tobestage bes Stifters, ben 26. August. Bergl. Aichel's Chronif von Horneburg, G. 21 und 31.

Peter Boigt hatte zwei Kinder, 1) Anna Margare= tha,1) 2) Joachim Caspar.

mit Paridom Coldorff, Senator (615) 24. Nov. 1757, † 1767 Juli 27. (Schwiegervaters unfers Joachim Caspar Woigt). 2) — T. mit Wichmann Lastrop. 3) Catharina Dorothea, verh. mit Andreas Lohe 1717, deren Tochter Margaretha 1746 den Etatsrath Joh. Daniel Baur in Altona heirathete. 4) Anna, verh. 1. August 1719 mit Senator J. J. Boetefeur (589) 12. Februar 1733, † 29. Nov. 1761. 5) Peter Diedrich, verh. . . . Luis.

<sup>1)</sup> Anna Margaretha, geb. 21. Mai 1718, verh. mit Simon Tamm, 20. Juni 1740, † 1. Aug. 1745. (Simon Tamm, geb. 22. Juli 1709, ward Senator (613) 17. Nov. 1756, † 22. Septbr. 1761). Aus dieser Ehe waren 4 Tochter (1 fruh gestorben):

<sup>1)</sup> Anna Margaretha, geb. 1741, verh. mit Joh. Diedr. Corbed, Senator (637) 26. Marz 1770, † 31. Marz 1813, in Hamburg.

# Joachim Caspar Boigt,

geboren 26. August 1720. Er ward zuerst durch Privatsehrer unterrichtet, besuchte dann das Johanneum und widmete sich dem Kaufmannsstande. Im Jahre 1743 20. April ging er mit Stenglin auf Reisen durch Holland, England, Frankreich, Spanien, Porstugal, Italien und Deutschland. Er verheirathete sich 14. Juni 1746 mit Anna Margaretha Coldorff (Paridom Coldorff's Tochter), geboren 28. Sept. 1727.

In dieser She hatte er 14 Kinder. 1) Er ward 1747 Uffocié

<sup>2)</sup> Elisabeth Agatha, geb. 1743, verh. mit Joh. Peter v. Spreckelsen, Senator (636) 27. Sept. 1768, † 10. Febr. 1795.

<sup>3)</sup> Simonetta, geb. 1745, verh. mit Bode, starb fruh ohne Kinder. (In zweiter Ehe mit Johanna Margaretha Kellinghusen, 24. Mai 1749, hatte Tamm 4 Sohne und 1-Tochter).

<sup>1) 1)</sup> Margaretha Elisabeth, geb. 2. April 1748, † 20. Februar 1764. 2) Anna, geb. 5. Juni 1749, † 2. Aug. 1750. 3) Paridom, geb. 20. Juli 1751, † 1751. 4) Peter, geb. 6. April 1753, † 1753. 5) Anna Elisabeth, geb. 31. Aug. 1754, † 1824 8. August. 6) Antoinette Catharina, geb. 30. Mai 1757, † 1826 19. August. 7) Jodim Caspar, geb. 26. Juli 1759, + 1759. 8) Johann Peter, geb. 17. Gept. 1760. 9) Paribom Caspar, geb. 19. Movbr. 1761, † 1763 2. Novbr. 10) Catharina Dorothea, geb. 4. Marz 1763, † 15. Dec. 1764. 11) Johann Diedrich, geb. 8. Dec. 1764, † 13. Rov. 1777. 12) Johann, geb. 31. Dec. 1766, † 25. Juli 1767. 13) Johann Georg, geb. 19. Oct. 1768, † 6. April 1771. 14) Anna Margaretha, geb. 18. Oct. 1771, † 1828 30. Mai. 14 Kindern starben 8 fehr fruh, 2 im Alter von 16 und 13 Jahren. Von den übrigen vier ward Johann Peter 10. Juni 1786 Dr. juris in Gottingen und ftarb unverheirathet ben 18. Juli 1820 in Berlin. Bon den Tochtern verheirathete fich 5) Anna Elisabeth 29. Juni 1772 mit dem spateren Oberalten, Siegmund Diedrich Ruder (10 Kinder; bie Mehrzahl starb fruh. No. 7, Marie Therese, ver= heirathet mit Genator Ebuard Rengel, Dr. No. 8, Dorothea, verheirathet mit Oberalten Friedrich Jacob Tesborpf). 6) Untoinette Catharina mit Johannes Wortmann, 25. Mai 1784 (zwei Tochter, a) Anna Margaretha, verh. mit Dr. Carl Anton Schonhutte und in zweiter Che mit Dr. Jean Henry de Chaufepie. b) Caro: line, verh. mit Peter Hinrich Mohrmann). 14) Anna Mar= garetha, verh. 5. Aug. 1788 mit Dr. Heinrich Kellinghusen, Secretair am Dom, † 11. April 1803 (Gohn aus dieser Che, Heinrich, geb. 16. April 1796, Burgermeister).

seines Baters (nach dessen Tode er die Handlung allein fortssepte) unter der Firma Peter Boigt und Sohn, und verwaltete viele bürgerliche Aemter. 1746 ward er Abjunct an der St. Jacobifirche, 1749 Provisor am Waisenhause, 1753 Kämmereisbürger. Im Jahre 1755 resignirte er an der Kirche und Kammer, und verlebte einige Jahre in stiller Thätigkeit. Im Jahre 1775 9. Juli ward er Senator und starb 9. August 1799. Seine Frau überlebte ihn bis zum 25. Februar 1800. Außer der Schenkung zum Bau der kleinen Michaeliskirche, von der wir demnächst sprechen werden, bedachte er ungefähr gleichzeitig auch den St. Nicolais Gotteskasten, die Sklavenkasse und die Stiftung, die sein Vater in Horneburg gemacht hatte (vgl. S. 564).

Aus welchem Sinne solche Stiftungen hervorgingen, dürfte aus folgenden Aufzeichnungen zu ersehen seyn:

"Der Höchste," so schreibt er einmal, "hat mich an einem solchen Orte und von solchen Aeltern geboren werden lassen, daß ich an geistigen und leiblichen Gütern keinen Mangel gelitten und eines beständigen Ruhestandes genießen können. Er hat mir eine Frau geschenket, welche ich billig als die Beste unter denen, die ich konne, ansehe, und die Ehe auch mit Kindern gesegnet.

"Hier ist mein schwaches Lob, dies ist mein kindlich Lallen, Ach mocht' es dir mein Gott, ach mocht' es dir gefallen! Nimm Vater diesen Dank von deinem Kinde an, Daß dir, wie du es weißt, nichts Best'res bringen kann. Für alle Gut' und Treu', die du mir hast erwiesen, Sep, o dreiein'ger Gott, in Ewigkeit gepriesen. Du bist mein Gott, mein Freund, ich gehe nicht von dir, Ich bin es überzeugt, du bleibst auch stets bei mir.

J. C. V."

Später am 24. September 1755 spricht er sich so auß: "Mein Gott ich benke d'ran, wie du mich hast beglückt, Und auß wie vieler Moth mich deine Hand gerückt, Wie viel unzählig Gut's von dir mir zugestossen, Wie viele Wohlthat ich von deiner Gut' genossen. Ist eine fromme Frau nur frommer Männer werth, Giebst du sie deme nur, der dich stets liebt und ehrt; Womit hab' ich von dir denn diese Huld erworden? Ist meine Mutter gleich, wie ich noch jung, gestorben, So blieb mein Bater doch, die ich fast 30 Jahr. Mein Vater, dessen Sinn darauf gerichtet war,

Daß ich von Jugend auf und in dem ganzen Leben Mich nach der Gottesfurcht und Tugend möcht' bestreben. Du hast auch mir geschenkt, was Menschen soust gefällt, Gesundheit, Freude, Ehr' und Güter dieser Welt. — Was war dafür dein Lohn, — wie hab' ich mich betragen, Mein Gott, was kann ich nun zu meinem Vortheil sagen?

3ch schame mich vor bir, und benen bie mich lieben."

In diesem Sinne lebte und wirkte Joachim Caspar Voigt und deswegen heißt es auch in einem Nekrologe; der in der Hamburger Neuen Zeitung No. 131 vom 16. August 1799 erschien, von ihm:

"Unsere gute Stadt verlor am 9. d. M. den Herrn Senator Joachim Caspar Voigt, in einem Alter von 79 Jahren, einen Mann, der noch lange im segnenden Gedächtniß bleiben wird bei jedem, dem aufrichtige Menschenliebe, Wohlthätigkeit ohne Anmaßung, Kenntnisse ohne die Sucht glänzen zu wollen, theuer sind, jedem, der einen wahrhaft edeln Charakter zu schätzen weiß."

Ueber Boigt's Schenfung jum Bau ber fleinen Michaelis= firde find uns folgende Nachrichten erhalten. Der Senior Wagner schreibt im Unbange zur Standrede bei Legung bes Grundfteins, S. 47: "Es faffete aber endlich eine Chriftliche Person Dieser Stadt, welche Gott mit zeitlichen Mitteln gefegnet hat, beren Name aber bis jego noch verborgen geblieben ift, aus freiem Triebe den preiswürdigen Entschluß, unserer befummerten Gemeine zum Troft, diese kleine Kirche nebst ihrem Thurm auf eigene Rosten wieder erbauen zu laffen, damit biese große Gemeinde boch vorerst ihren öffentlichen Gottesbienst wenigstens zum Theil wieder in ihrer Mitte und in der Nahe haben konnte, welches berselben gewiß zum reichen Segen und immerwährenden Ruhme gereichen wird. Sie entbeckete bieses Ihr Borhaben im größesten Bertrauen an Herrn Jacob Bartels, vornehmen Burger und Goldschmidt hieselbst, und ließ es durch ihn dem Löbl. Kirchen-Collegio antragen, nachbem sie auch schon mit bem von ihr erwähleten Baumeister, herrn Joachim henrich Niclassen, in ber Stille einen Ueberschlag und Contract wegen dieses Kirchenbaues dahin gemacht, daß er ihn mit göttlicher Hulfe binnen Jahr und

Tag völlig zu Stande bringen follte." Am 16. Juli 1754 nahm das Kirchen Sollegium dieses Erbieten mit dem größten Danke an, und Boigt übergab seinem Freunde Bartels sofort die Summe von 25,000 f. Die Kirche war von Ständerwerk projectirt. Das Kirchen-Collegium wünschte später sie von massivem Mauerswerk und etwas größer zu bauen, und gab, nach erfolgte Zustimmung des unbekannten Wohlthäters und nach einem Bergleich mit dem Baumeister, zu den Kosten einen Zuschuß. Die alte Kirche war 146 Fuß sang und 42 Fuß breit, das Mauerwerk bis zum Dach nur 15 Fuß hoch gewesen 1). Die neue Kirche bekam eine Länge von 150 Fuß, eine Breite von 62 Fuß und das Mauerwerk eine Höhe von 35 Fuß. Der Grundstein ward den 27. August 1754 gelegt 2). Die Einweihung aber ist erst den 14. Juni 1757 erfolgt.

Der Baumeister Joachim Heinrich Nicolassen hat die Grundsrisse, Ansichten, Durchschnitte und Detail des Baues auf sechs großen, von F. N. Rolfssen gestochenen Queerfolioblättern heraussgegeben 3).

Zum Schluß mögen noch einige Stellen aus den Gelegens heitsschriften und Gedichten folgen, welche durch den Bau der kleinen Michaelistirche hervorgerufen wurden, und in denen sich die dankbare Gesinnung gegen den unbekannten Wohlthäter (Boigt's Name ward erst nach seinem Tode bekannt) ausdrückt.

Der Senior Wagener widmete die Standrede bei der Grundsteinlegung also: "dem uns annoch unbekannten, aber Gott wohlbekannten Christlichen Wohlthäter, der sein Herz willig machen lassen, von dem reichen Segen, den er vom Herrn empfangen, zur Ehre Gottes und zum Besten der Michaelitischen Gemeine die kleine St. Michaeliskirche wieder erbauen zu lassen, widmet diese bei seierlicher Legung des Grundsteins derselben

<sup>1)</sup> In Rupfer gestochen in Folio von F. N. Rolffsen, 1750.

<sup>2)</sup> Wagner a. a. D. S. 47—48 (G. Wortmann), Zusammentrag u. s. w., S. 62—64.

<sup>3)</sup> Diese Aupferstiche, die ich besitze, scheinen dem Verfasser der Geschichte der katholischen Gemeinden in Hamburg und Altona unbekannt geblieben zu senn:

gehaltene Standrede der Verfasser, zum öffentlichen Zeugniß seiner wahren Freude über diese löbliche Entschließung, zur wiederholten Danksagung für diese der Michaelitischen Gemeine dadurch bewiessene besondere Wohlthat, auch zum immerwährenden rühmlichen Andenken dieser ausnehmenden Christlichen Mildthätigkeit mit dem herzlichen Wunsche, daß der Vater im Himmel, der in's Verborgene siehet, Ihm und den lieben Seinigen dieselbe mit geistlichem und leiblichem Segen öffentlich und reichlich wieder vergelte, auch sein Name, den er vor der Welt bisher noch nicht hat wollen bekannt werden lassen, und der daher auch hier nicht kann ausgedruckt werden, im Himmel angeschrieben stehe, und dermaleinst an jenem großen Tage zu Seiner Freude im Buche des Lebens erfunden werde").

In der Standrede (über Zach. 1, 16) selbst theilte dann der Senior Wagner S. 2—3 und 23—24 das kurz mit, was oben berichtet ist.

Der Grundstein trug folgende Inschrift: In Nomine S. S. Trinitatis Aedes Haec Sacra etc. etc, ex Liberalitate Evergetae adhuc incogniti praecipue restituta etc. etc. Ob bei dem "für den katholischen Cultus unumgänglich nothwendigen Neubau" 1811 auch dieser, die Freigebigkeit eines ketzerischen Wohlthäters rühmende Grundstein herausgekraßt und bei dieser Gelegenheit der unverwesete katholische Bischof entdeckt worden sey, darüber hat uns der katholische Verkasser (S. 272) im Dunskeln gelassen.

Außer des Senior Wagner's Standrede sind bei Erbauung der neuen kleinen Michaeliskirche noch folgende kleine Schriften erschienen:

- 1) Ordnung der geistlichen Lieder u. s. w. bei Legung des Grundsteins. Hamb. 27. Aug. 1754. 4 Seiten. 4to.
- 2) Kurze historische Nachricht die Alte St. Michaeliss firche betreffend. 27. Aug. 1754. 8 Seiten. 4to.

<sup>1)</sup> Diese Widmung ist hier vollständig gegeben als Zeugniß der Kurze, deren man sich damals in folden Fällen zu befleißigen pflegte.

- 3) Gründlicher historischer Bericht, die alte abgebroschene St. Michaelistirche und ist im Bau begriffene kleine St. Michaelistirche betreffend, nebst einer Ode. Hamburg, 1754. 8 Seiten. 4to.
- 4) Erfreuliche Rede, welche 30. Dec. 1754 bei Aufsteckung des Kranzes gehalten worden, von J. C. Fricker, Zimmer-Parlier. 8 Seiten. Foliv.
- 5) Rede bei Aufsetzung des Knaufs und Flügels 30. Dechr. 1754, gehalten von Hermann Otto von der Linde. 8 Seiten. Folio.
- 6) Vollständige historische Rachricht aller bei der kleinen St. Michaeliskirche vorgefallenen feierlichen Handlungen u. s. w. Hamburg 1757. 12 Seiten. 4to.
- 7) Berordnung, welche den in die neu erbaute kleine St. Michaeliskirche zu verlegenden Gottesdienst betrifft. 5. Trin. 1757. 8 Seiten. 4to.
- 8) Ordnung des Gottesdienstes bei der Einweihung. 14. Juni 1757. 8 Seiten. 4to.
- 9) Cantate bei der Einweihung u. s. w. Hamburg, 1757. 12 Seiten. 4to.

In der unter No. 5 aufgeführten Rede bei Aufsetzung des Knopfs und Flügels heißt es:

"Da alle Einwohner dieser Stadt eine Person lieben und loben, die sie nicht kennen, nämlich diejenige Person, welche das Bermögen und das großmüthige, Christmilde Herz hat, diese Kirche sammt diesem Thurm auf ihre eigne Kosten erbauen zu lassen, und dabei so wenig Absicht auf eigne Ehre heget, daß sie auch selbst ihren Namen unserer Wissenschaft und wohlverdienten Lobeserhebung gänzlich entziehet, so ruse ich billig auch an dieser Stätte das Lob ihrer Gütigkeit und ihrer Demuth aus, welches derselben alle in ihren Gesprächen beilegen. Der allwissende Gott, der diesen uns annoch unbekannten Wohlthäter mit Namen kennet, sey demselben ein reicher Bergelter. Er gebe, daß viele tausend Seelen, die sich dieses Gotteshauses zu ihrer Erbauung und Seligkeit bedienen werden, diesem ihrem Wohlthäter in der Ewigkeit mit Freuden danken mögen, und daß sein Gott bekanns

ter Name und sein Geschlecht in dem lieben Hamburg so lange gesegnet sen, als ein Stein von dieser Kirche auf dem andern bleibet."

Aus dem Gedichte, womit die Rede schließt, hebe ich noch folgenden Bers aus:

"Stelle benn zum guten Zeichen, Neuer Bau, steh' immer fort. Sei, bis Erd' und Himmel weichen, Ein von Gott geliebter Ort. Diene stets zu seinem Preise, Diene gleichfalls unster Zeit, Bei der Nachwelt zum Beweise Einer seltnen Mildigkeit.

#### XXV.

## Funfzehnte allgemeine Versammlung

am 2. Mai 1850.

Die Versammlung wurde durch einen Vortrag des ersten Vorstehers, Herrn Archivars Dr. Lappenberg, eröffnet, welcher nach der Begrüßung der Anwesenden Folgendes sprach:

"Freilich ist die Schaar nicht zahlreich und wenig haben wir über unsere Thätigkeit des verstoffenen Jahres zu berichten, auch keine große Hoffnungen von der des nächstbevorstehenden Jahres zu erwecken. Eine solche Wahrnehmung ist es, nach meiner Ueberzeugung, besser sich offen zu gestehen, als verhehlen zu wollen. Jenes ist gewiß und besonders das Bessere in Fällen wie der unsrige, wo die Gründe so flar vorliegen und wir in deren Betrachtung manche Beruhigung für die Zukunft schöpfen können."

"Es ist leicht begreistich, daß bei der großen Geisterschlacht, welche seit einigen Jahren in Europa gekämpft wird, und deren vorzüglichste Wahlstätte unser Deutschland ist, auch Hamburg nicht gleichgültig bleiben konnte. So zufrieden unser Hamburg war, so wenig Gründe es besaß, durchgreisende Versassungs-Aenderungen zu wünschen — Hamburgs große Vorzüge und Mängel liegen großentheils außerhalb der Versassung — in den nothwendigen Gesinnungen und Bestrebungen einer handeltreibenden Bevölsterung — so meine ich doch, meine Herren, Hamburg hätte bei jenem Kampfe nicht gleichgültig bleiben dürsen. Der Hamburger Patriot mußte sich anfänglich freuen der Stimmung, welche einen lebhafteren Umschwung in das kunstreiche Getriebe unserer Verssassungen verhieß; er erfreuete sich der neuerweckten allgemeinen Theilnahme an den und an der wachsenden größeren

Runde der Verfassungsfragen; er erfreuete sich der ausgesprochenen Willsährigkeit lange gewünschte Verbesserungen in der Verwalztung und Verfassung, selbst mit mancherlei persönlichen Opfern, herbeizuführen; er bewillsommte mit Jubel die sehnlichst erwartete größere Einheit der Deutschen Bundesstaaten und deren Zusammenhalten, dem nahen und fernen Auslande gegenüber, deren gerade der Großhandel und die Schiffsahrt so sehr entbehren. Wenn der Hamburger diesen Gesinnungen der Theilnahme an den großen Bewegungen der Gegenwart sich freudig hingab und mit den besseren und besten Deutschen wirkte, so mußte er bald hernach inne werden, daß er gleichzeitig sich in einen Kampf hineingezogen fand gegen alle jene Gestaltungen, mit welchen Unerfahrenheit, Unkunde, die Intriguen des Auslandes, mißwerstehender Eiser auf allen Seiten, auch seine Verfassungen, seinen Heerd, sein Gewissen bedrohten."

"Daß unter dem Kampfe, welcher sich also entsponnen hat, die allgemeine Theilnahme den Bestrebungen eines kleinen wissensschaftlichen Bereines sich etwas entsremdete, daß gerade die Besten, sofern sie nicht durch Studien und Geistedrichtung und besonders nahe angehörten, die geringste Muße für die Bestrebungen des Bereines übrig hatten, das, meine Herren, darf und wird und nicht grämen. Wir dürsen nicht besorgen, daß bei hergestellter Ruhe der Gemüther und geordneter Berfassung die alte Freude an unserer Geschichte und den Alterthümern sich nicht wieder belebe. Das Interesse an der Bergangenheit nimmt nicht ab mit dem Schwinden der Jahre, dem Dahinrollen der Jahrhunderte, sondern, wie selbst neuere Erfahrungen bestätigen, es wächst mit dem Laufe der Zeiten, selbst mit den und durch die Resvolutionen."

"Durch diese sind unzählige Quellen der Geschichte zuerst eröffnet worden, auf den kirchlichen wie den politischen Gebieten, und was wichtiger ist, zahlreiche Bergleichungs» und neue Gessichtspunkte. Der freiere Ueberblick über bisher fernstehende Ersscheinungen lehrt ihre Gemeinschaftlichkeit, ihren gemeinsamen Urssprung erkennen. Die neueren Zeiten verlieren wohl das kleine Interesse, was sie durch persönliche Beziehungen besitzen konnten, doch die große Bergangenheit gewinnt an Bedeutung und Ans

schaulichkeit. Man kann daher nur augenblicklich den Werth der Geschichte verkennen im Streben für eine Reuzeit; man wird balb auf jene guruckfommen, wenn erft bas neue Stuck Geschichte gewonnen ift. Um irrigsten murbe es fenn, bas Studium ber Beschichte, selbst in feinen Einzelheiten, als geistertöbtend und abstumpfend tadeln zu wollen. Es giebt fein Studium, welches so geeignet ift ben Ginn fur die großen Erscheinungen bes Lebens zu wecken als jenes, welches bie mannigfaltigsten Gestaltungen auffassen, vergleichen und würdigen lehrt. Schon die große Zahl ber Lehrer ber Geschichte, welche an den politischen Bewegungen ber Jettzeit lebhaften Untheil genommen haben, muß uns barauf führen, daß ihre gemeinschaftlichen Studien fie dazu befähiget und geleitet haben. Finden wir diese Manner aber auf ber einen wie auf ber anderen Seite, und mochten wir schon aus biesem Grunde ihre Stimme, ungeachtet ihrer Wirkung, nicht für die allein richtige anerkennen, so läßt sich barum nur auf Mängel ber Behandlungsweise ber Wiffenschaft und auf beren weitere Ausbildungs = Kahigkeit folgern, nicht aber ein Urtheil gegen bie Wiffenschaft felbst ober beren Vertreter begründen."

"Die wirkliche Gefahr unserer Zeit für unseren Berein bes
ruhet nur darin, daß sie und augenblicklich Arbeitskräfte ents
ziehet; daß dieses ferner geschehe, wollen wir nicht besorgen. Wir dürfen neue Anregungen auch für unsere Studien von der Reuzeit erwarten, während die Einrichtungen eines kleinen Staates, wie der unsrige ist, großer Veränderungen nicht fähig sind und stets der Kunde der Vergangenheit und der Traditionen bedürfen werden, und so neues Leben und die alte Liebe sich zu vereinen verheißen."

"Der Berein hat im verwichenen Jahre einen schmerzs lichen Berlust durch den Tod des Herrn Neddermeyer 1) erlitten, seit dem Ableben des Oberalten Röding der Erste der thätigen Stifter und Sections Dirigenten des Berseins, welcher uns unwiderbringlich entrissen ist. Der uners

<sup>1)</sup> F. H. Meddermener, Verfasser der Topographie der freien und Hansestadt Hamburg, 1832, und der Statistik und Topographie dieser Stadt und deren Gebietes, 1847, so wie mehrerer werthvollen kleinen verwandten Arbeiten.

müdliche, redliche Eifer, mit welchem er die mühevollsten Arbeiten und Nachforschungen übernahm und zum Ziele führte, seine treue Anhänglichkeit an seine Baterstadt und ihre Borzeit werden und Allen unvergeßlich bleiben, seine topographischen und statistischen Arbeiten sichern ihm auch bei unseren Enkeln ein desto längeres Andenken, als zu Umarbeitungen jenes Stoffes dieselbe Liebe und ein ähnlicher Fleiß sich dürften lange erwarten lassen; auch viele der von ihm treu benutzten Duellen nicht mehr vorhanden sind. Seine Angehörigen haben sich und ihm fernere Ansprüche auf die Dankbarkeit des Bereines erworben durch die Schenkung seiner handschriftlichen Sammlungen."

"Auch eines anderen Berlustes muß ich hier gedenken, welchen zunächst unser Staat erlitten hat, der aber auch unseren Berein und seine Bestrebungen besonders berührt. Ich branche ihn nicht zu nennen, den geistes- und gesinnungskräftigen Mann, dessen goldenes Jubelsest seines Wirkens im Nathe dieser Stadt wir vor zwei Jahren mit inniger Theilnahme begingen, welcher zuerst das Studium der nur wenigen Eingeweihten bekannten Grund- verfassung Hamburgs seinen Mitbürgern zugänglich machte und denselben gediegene Arbeiten über deren neuere Entwickelung mittheilte 1). Die vielsachen Geschäfte, welche er an der Spitze unseres Staates und der Gerichte zu leiten hatte, so wie die Schwäche seiner Augen, erlaubten dem verehrten Greise nicht, thätigen Antheil an den Bestrebungen unsers Bereines zu nehmen, welcher ihn aber dennoch stets als einen seiner geistigen Stifter verehren wird."

"Ueber die Thätigkeit des Bereines habe ich zunächst zu bemerken, daß von unserer Zeitschrift das 2te Heft des III. Bandes so eben im Drucke vollendet ist. Der größte Theil des Manuscriptes sollte bereits vor dem 15. Juli vorigen Jahres gedruckt sein, und muß die Unruhe der ungestümen Zeiten den Buchdrucker entschuldigen."

"Das Schriftsteller=Lexicon ist unter der Leitung unsers sehr verdienten Herrn Dr. Schröder bereits in seinem ersten

<sup>1)</sup> Nur Fremden brauchen wir zu bemerken, daß unser vielverehrter Burgermeister Bartels gemeint war.

Hefte erschienen; ein zweites ist im Drucke. Das Münzwerk des Herrn Gaedechens erfreuet sich unverdrossenen Fortganges und ist in seiner größeren Abtheilung dem Abschlusse nahe; es bleibt die kleinere, für die älteren im Langermann'schen Werke übergegangenen Münzen und Medaillen, eine für die Geschichte Hamburgs so wie der Münzkunde vielversprechende Arbeit. Ich darf den Herren Dirigenten die näheren Mittheilungen über diese Werke überlassen, so wie über das neue Museum Hamburgischer Alterthümer."

"Die Aufnahme der Inventarien und Kataloge über die sich ansehnlich vermehrenden Sammlungen der Sectionen und des Vereines ist bedeutend vorgerückt, und sind einige derselben genug fortgeschritten, um hier vorgelegt werden zu können."

Die Bertreter der einzelnen Sectionen berichteten über die Thätigkeit berselben im verflossenen Jahre Folgendes. Bersammlungen der historischen Section gab herr Professor Wurm Auszüge aus ben auf ber Stadt = Bibliothet abschriftlich vorhandenen Depeschen des Riederländischen Gesandten 3. 3. Mauricins aus den Jahren 1730 bis 1735. Die topo= graphisch = statistische Section hat ihre Karten = Sammlung geordnet und ein Berzeichniß über bieselbe angefertigt. Mit ber artistischen Section ist eine Vereinbarung über die zu sammelnden Gegenstände getroffen. Un Vorträgen find gehalten: Ueber die Beschaffenheit des Bodens von Hamburg und der nächsten Umgebung vor der Erbauung der Stadt; über die Erbauung und Vergrößerung der Stadt bis jum Jahre 1200; über die Bezeich= nung ber Straßen, Numerirung ber Hauser und bie verschie= denen sonstigen Zeichen an Häusern und Wegen. Die artistische Section hat die beiben ersten Abtheilungen bes Runstler Rexicon (bildende Runftler und Tonfunftler) so weit vollendet. artistischen Chronif ist nicht nur bas Jahr 1849 ausgearbeitet, sondern es find auch die vorhergehenden Jahre bis zur Stiftung bes Bereins (1839) nachgetragen worden. Die Catalogistrung der Sections=Sammlungen hat aus Mangel an Geld und Ar= beitsfraften noch nicht begonnen werden fonnen. In ber jurifti=

- Coulc

schen Section find folgende Bortrage gehalten worden: Bon Herrn Dr. harder über ein niedergerichtliches Prajudicat der neueren Zeit, Schmähschriften gegen bie Behorben betreffend. Bon herrn Dr. Trummer über ein neueres niedergerichtliches Prajubicat in Bezug auf Erbrecht; ferner über Theil VI, Artifel 3 bes Stadtrechts von 1270; über bas Hamburgische Erbrecht unter Bezugnahme auf herrn Dr. A. Meyer's Schrift über biesen Gegenstand. Außerdem ist burch die Section die Veranstaltung einer Sammlung von Sitten und Gebrauchen bes Landgebietes, namentlich in Bezug auf Che und die Feierlichkeiten bei ber Geburt und Taufe ber Kinder angeregt. Die Thatigkeit ber literarischen Section ift ausschließlich burch Vorarbeiten für das Schriftsteller-Lexicon in Anspruch genommen worden. Ueber den Zuwachs der im vorigen Jahre angelegten Sammlung Ham= burgischer Alterthumer ist in den "Hamburger Nachrichten" Ausfunft ertheilt worden. Schließlich erstattete Herr D. C. Gae= dechens den Caffenbericht, wonach die Einnahme mit Einschluß des vorjährigen Cassenbehalts betrug ..... Ert.# 1775. 8 ß die Ausgabe...., 1002.-

### XXVI.

## Sammlung Hamburgischer Alterthumer.

Eingegangene Geschenke seit dem Jahre 1846.

An Delbildern gingen folgende werthvolle Geschenke ein: Bon Frau Doctorin de Chausepie, geb. Wortmann: Das Brustbild des Senators Ivachim Coldorff, † 1749. Das des Senators Paridom Coldorff, † 1767. Das von Peter Voigt, † 1749. Das des Senators Ivach. Casp. Voigt, † 1799. 1) Das von Friedr. Tonnies, † 1736.

Von \*\*\*: Das Brustbild des Syndicus Johann Alefeker, Lt., † 1775. Das der Syndica Maria Alekeker, geb. Poppe, † 1778.

Von Fräulein Dorothea Rasper: Das Brustbild des Pastor Ulber zu St. Jacobi, † 1776.

Von Herrn Bincent Lienan: Das Brustbild des Ober= alten Dithmer Kohl, † 1628.

Von der Wittwe des Herrn Simon Stiefvater, durch Bermittelung ihres Curators, herrn Kammerei-Schreiber Möring: 1) Ein 81 Ruß hoher, 21 Ruß breiter Kalkstein, worauf der heilige Georg in voller Ruftung mit bem Speer auf bem Lindwurm stehend, im Umriß flach gehalten, dargestellt; wahrscheinlich eine Arbeit aus der zweiten Halfte des 14ten Jahrhunderts: 2) ein 63 Fuß hoher, 2 Fuß breiter Kalkstein, mit der Jahredzahl 1499 und bem reich verzierten Wappenschilde ber Familie Twestrengh; 3) aus dem abgebrochenen Hause der Herren Hausen & Brock, in der alten Gröningerstraße: a) Das Wappenschild der Familie Moller und von Eitzen, etwa aus dem Jahre 1650, von kömen gehalten (Marmor); b) ein fleines von Eigen'sches Wappen; desgleichen c) ein Basrelief: Die Geschichte bes reichen Mannes und des Lazarus darstellend; ein Marmor, 10 Fuß lang, 2 Kuß hoch, von vorzüglicher Arbeit und wohl erhalten; d) zwei gehar= nischte Manner auf Schilbe gestütt, Bestandtheile eines Camins von der Hausdiele baselbst; 4) ein Bachus in einer Nische, auf einem Faffe figend, von zwei Genien gehalten, werthvolle Arbeit,

<sup>1)</sup> Bergl. über benfelben ben vorstehenden Auffaß.

in Sandstein; 5) zwei Löwen als Schildhalter (Sandstein); 6) drei kleine weibliche Figuren, ein Eckpfeiler (Sandstein), an drei Seiten mit Wappen zc. verziert; ein Fries (Sandstein), mit zwei, von Genien, unter Blumengewinden, gehaltenen Wappenschilden.

Vom Herrn D. H. Fehlandt: Aus dem Hause im Cremon, Ecke der Mattentwiete (wo sich noch viel interessantes Schnitzwerk befindet); eine hölzerne Thür-Umkleidung mit dem Wappen der Familie Nodenburg, aus dem Anfange des 16ten Jahrhundert.

Aus dem Stadt = Arfenal, durch Vermittelung des Herrn Director Hubbe: 1) Das saubere Modell eines hamburger Kriegsschiffes, farbig bemalt und reich vergoldet, am Spiegel etwas befect. Besonders gieren die Figuren am Bogspriet ,, Glaube, Liebe, Soffnung", unter einer großen Krone vereint, den Borbertheil des Schiffes; Takelage und Segel mehrentheils wohl erhalten, nur scheinen die Masten nicht mehr in ursprünglicher Bollständigkeit, ebensowenig ber Bogspriet; 2) eine colossale Figur, farbig bemalt, vom Spiegel eines hamburger Kriegeschiffes, ben Raiser Leopold ben Ersten im faiserlichen Ornat, mit Krone, Scepter und Reichsapfel, darstellend (f. Petrus heffelius Betrachtung vom Elbestrom. Altona, 1675, Ifter Theil, Abbildung ber beiden letten Hamburger Kriegsschiffe); 3) eine colossale Figur, farbig bemalt, anscheinend die eines Abmirals, in treuem, gut gearbeitetem Costum bes 17ten Jahrhunderts; 4) 20 fleine hölzerne, bemalte Figuren, robe Arbeit, Seeleute in Retten in ber Gefangenschaft ber Barbaresten barstellenb.

Bom Herrn Bürgermeister N. D. Hinsche in Bergedorf: Eine Blechtafel, farbig bemalt. Das Mappenschild bes Diderick von Hasselt 1626 (bei'm Umbau der Bergedorfer Kirche versworsen, allwo dessen Grabstätte).

Von Fräulein Brummer: Ein Engel von der Orgel der ehemaligen Johanniskirche (Holzschniswerk).

Vom Herrn Chirurgen Lumme: Eine Figur von Elfenbein vom Deckel eines Sarges im ehemaligen Dom.

Indem die Berwaltungs-Commission für diese Geschenke ihren verbindlichsten Dank abstattet, ersucht sie zugleich die Besitzer alter häuser, bei Beränderungen, und besonders bei'm Abbrechen, ihre

Aufmerksamkeit barauf zu richten, daß historisch oder künstlerisch beachtungswerthe Gegenstände nicht zu Grunde gehen. Die Unsterzeichneten sind stets zur Empfangnahme für die öffentliche Sammlung bereit. Wer die Sammlung in Augenschein zu nehsmen wünscht, beliebe sich täglich nach 2 Uhr (Sonnabend und Sonntag ausgenommen) an den Boten der Stadt Bibliothek, Bosselmann, zu wenden.

1850, Juni.

Joh. Anderson. M. Genster. D. C. Gaebechens. Prof. Chr. Petersen.

An obige Mittheilung reihen wir folgende Notiz, um auf den Gegenstand und zugleich manches Aehnliche, was sich in entlegenen Stadttheilen, so wie bei'm Abbrechen alter Gebäude dem aufmerksamen Auge zeiget, hinzuweisen.

Im Hofe des Hauses No. 13 und 14 Holländischen Brook (Mauermeister C. A. Breckelbaum Eigenthümer) befindet sich in der ersten Stage unter einem Fenster eine steinerne Tafel eins gemauert, welche von einem Grabe entlehnt scheint.

Sie enthält zur Rechten ein Wappen mit brei aufrecht= stehenden Quaften, das Midbelmann'sche Wappen, wie es als' das Wappen des hiefigen Dompropstes dieses Namens († 1457) bekannt ist (f. Staphorst Rirchengeschichte Th. I. S. 69 auf ber Abbildung des heiligen Anschars). Rechts bavon, in der Mitte der Tafel, wie sie jett vorhanden ist, ist die Jahreszahl 1595 auf bem Steine hervortretend in damaligen Zeichen; darunter ist die Jahreszahl 1770 eingehauen, eine Zahl, welche bei bem Bau ober Neubau bes jetigen Hauses hinzugefügt sein dürfte. Bur Linken scheint ein Theil bes Steines, welcher eine große bilbliche Darstellung enthält, von dem bort angelegten Ziegenstalle Man erkennt jedoch Christus mit ber Siegesfahne in überbauet. ber Hand über dem Grabe stehend. Rechts vom Grabe liegt ein Wächter in Rettenruftung, schlafent, die Hande sorglos in einander gefaltet. Hinter bemfelben steht ein anderer Wachter mit einer Hellebarde.

1850, April.

J. M. L.

#### XXVII.

## Sechszehnte allgemeine Versammlung

am 21. Mai 1851.

Die Versammlung ward burch folgenden Bortrag bes ersten Borftehers bes Bereines, herrn Dr. Lappenberg, eröffnet: "Meine herren,

Indem ich die heutige Versammlung unsers Vereines eröffne, muß ich freilich bedauern, diefelbe nicht zahlreicher befucht zu finden, doch werden die zu gemeinschaftlichem Zwecke und Wirken Berfammelten fich einander besto willkommener fein. Die Theil= nahme an historischen Studien ift in gang Deutschland, beinahe in ganz Europa in ben letten Jahren fehr abgeschwächt; vielleicht am wenigsten in Deutschland, so fehr bie allgemeine Aufregung, das Kriegsgetummel, das Interesse an der Gegenwart und gahllosen politischen Speculationen und Theorien derselben augenblicklich entgegentraten. Haben bei uns Ruhe und Stimmung barüber nicht am wenigsten gelitten, haben auch wir mit Singebung und in hin= und herwogender Aufregung unfer eigenes Theilchen an ber Weltgeschichte mit erlebt, so find boch Samburgs Sohne dem Boden, welchen sie entwuchsen, nie fremd ge= worden, und haben nie vergeffen, mas fie einer gludlichen, vielfach burch uralte Freiheit, segensreiche Thätigkeit und höhere geistige Bestrebungen bevorzugten Vergangenheit verdanken. Man wurde fehr irren, wenn man die Quellen biefer Unhanglichfeit in bem vielverschricenen sogenannten Particularismus fleiner Staaten suchen wollte. Diese Gesinnung hat sich sehr nachtheilig er= wiesen, wo sie ber Vereinigung zu allgemein nütlichen Zwecken hindernd entgegentritt aus fleinen Familien=, Standes= oder anderen Rücksichten bes Privat-Vortheiles. Doch bedarf es wohl in diesem Kreise faum der Bemerfung, daß von allen Deutschen Staaten wohl feine weniger einer engherzig beschränkten Gesinnung beschuldigt werden dürfen, als die Hansestädte, welche mehr wie fast alle jene anderen in stetem Wechselverkehre mit bem übrigen Europa und ber neuen Welt stehen, beren Bürger als Bermittler Beitichrift b. B. f. hamb. Gefd. Bb. III.

bes Deutschen Baterlandes mit ber übrigen Welt für allgemeine Interessen, Rücksichten und großartige Unsichten stets zugänglicher fein muffen, als das dem Weltverkehre fernstehende Binnenland. Diese Thatsache kann auch im Ernste nicht bestritten werden, und wird gewöhnlich nur von Denen geläugnet, welche, wenn es ihnen gerade fo paßte, die Hansestädter als Weltburger und Unbeutsche gescholten haben. Diese Städte find eben so berechtigt als verpflichtet, ihre eigenthümliche Stellung zu behaupten, als ber General, welchem eine Festung anvertrant wurde, es ist, für deren Rechte und Einrichtungen zu machen. Der Fehler wird aber an Denen liegen, für beren allgemeinen Rahmen die größere Rraft, bie mohlgerichtete, rastlose Beweglichkeit, bas reichere Leben der großen Sandelsstädte nicht berechnet find. Lassen wir sie abseits; das Leben wird fets sein Recht von ben Träumen bemahren, und wir wollen nicht forgen wegen ber Erscheinungen des Tages, sondern mit denen durch diese belebten Interessen bie ahnlichen Erscheinungen der Bergangenheit — benn was ist neu, das nicht in einem etwas älteren Zuschnitte schon früher gebacht, gerebet und gehandelt wurde? — mit der Bes sonnenheit der Geschichtsfreunde betrachten."

"Meine Herren, die Zahl der Letteren hat in unserem Hamburg noch nicht abgenommen, wenngleich die Listen der Contribuenten zu unserem Bedauern sehr verringert sind. Wir sind dadurch auf größere Sparsamkeit hingewiesen und können nicht so viele größere Werke erscheinen lassen und unterstützen, wie es und früher vergönnt war. Doch sind alle begonnenen Arbeiten fortgesetzt und mit großem Eifer, und eben so verdientem Erfolge unsere Sammlungen. Die Herren Sections Dirigenten werden Ihnen das Nähere vortragen, doch darf ich mir einige Bemerkungen nicht versagen. Reisen und Unpäßlichkeit einiger unserer thätigen Mitglieder haben den Abschluß mancher Arbeiten gehindert, doch hat keine geruhet."

"Das dritte Heft des III. Bandes der Zeitschrift hat im vorigen Jahre nicht zum Abdrucke gelangen können, es ist jetz zum großen Theile gedruckt und wird hoffentlich mit dem vierten vers eint als Doppelheft in einigen Wochen ausgegeben werden. Es euthält unter Anderem sowohl die Liste der Dipsomaten und Cons fuln, welche in Hamburg residirt haben, als Derjenigen, welche von unserer Stadt im Auslande angestellt waren. — Man wird leicht erkennen, welche Arbeit es gekostet hat, diese Masse von historischen Notizen und Personalien zu sammeln; zuletzt erhob sich noch eine besondere Schwierigkeit bei einer für die Vereinsseitschrift geeigneten Zusammenstellung."

"Das Hamburgische Münzwerk geht seiner Beendigung entgegen, nachdem man den interessantesten Theil, die bisher von Langermann nicht verzeichneten älteren Münzen und Medaillen gesliefert haben wird. Dieses ist der Theil, welcher, da er einen großen Theil der Geschichte Hamburgs umfaßt und bis auf die Ertheislung des Münzrechtes an den Rath zurückführt, bei weitem das größere und allgemeinere geschichtliche Interesse besist. Er hat freilich ganz andere wissenschaftliche Studien und Anstrengungen in Anspruch genommen als die früheren Hefte, deren Ausarbeitung auf jenen allmählig hingeführt hat, was so augenfällig ist, daß es behauptet werden kann, daß vor zehn Jahren eine Arbeit, wie die jest zum Drucke vorbereiteten Hefte des Münzwerkes in Hamburg nicht hätte erscheinen können, — eine Frucht der Gesammtbestredungen des Bereins, hier zunächst der allmählig versmehrten Zahl der Freunde der Hamburgischen Rumismatik."

"Die Sammlung der Hamburgischen Chroniken hat bisher nicht gedruckt werden können. Verschiedene äußere Hindernisse sind kürzlich beseitigt; der lebhafte Wunsch, sie an's Licht zu bringen, ist mehrseitig vorhanden."

"Bon dem Schriftsteller Rerikon, von welchem vor einem Jahre nur ein Heft erschienen war, hat Herr Dr. Schröder seitdem das 2te und 3te herausgegeben, und das 4te ist bereits im Drucke. Mit diesem wird der erste Band dieses Werkes besschlossen. — Durch die unermüdliche, umsichtige Thätigkeit des Herausgebers wird die Hossnung begründet, dieses große Werk in einer nicht zu langen Reihe von Jahren beendet zu sehen. Daß es nicht an Stoff zu einem solchen Werke sehlt, daran erinnert das Denkmal, welches Guhrauer unserem Jungius kürzlich gesetzt hat, einem Manne, welchem die Stelle unter den ersten seiner Zeitgenossen von Leibniß und Göthe vindicirt ist und ihm wohl nie wieder entrissen werden wird. Scheint jenes

Manchem zu reich an Details, so vergesse man nicht, daß es eben in dem Plane desselben liegt, die genealogischen Beziehungen der Schriftsteller festzustellen, so wie den Standpunck anzudeuten, welchen sie und ihre wissentschaftliche Thätigkeit in unserem Gesmeinwesen einnehmen."

"Auch das Hamburgische Künstler Lexikon ist so weit gediehen, daß es dem Drucke übergeben werden soll. Hieran knüpfe sich der vom Vorstande ausgesprochene Dank für die Sorgsfalt und den Eifer, mit welchem Herr Professor Petersen und die Herren J. Anderson und M. Gensler für die Sammslung der Hamburgischen Alterthümer gesorgt haben."

"Einen erfreulichen Beweis ber Anerkennung, welche ber Berein bei unseren ehrenwerthen Mitbürgern gefunden hat, liefert der Umstand, daß sowohl ber Verein ber Bürger bes Mittel= standes, wie der patriotische Berein bei ihrer Auflösung ihre Protocolle und Schriften bem historischen Bereine übergeben haben, in der hoffnung, daß sie in bessen Mitte die gerechteste Würdigung und treueste Obhut finden werden. Der Vorstand hat sie gerne angenommen, und wird sich bemühen, die eine und die andere ihnen zukommen zu lassen. Möchten noch andere unferer Landsleute zu ähnlichem Bertrauen fich bewogen finden, und sie die ihnen für Alles, was Hamburgs ältere und neuere Ge= schichte betrifft, in den Sammlungen und Localen des Bereins dargebotene gesicherte, geordnete und fruchtbringende Erhaltung für interessante hamburgische Schriftstücke, Denkmäler, Alterthumer und Kunstsachen benutzen, ehe es für die Erhaltung zu spät geworden ift."

"Noch ist zu erwähnen, daß im Laufe des letzten Vereins= jahres mit dem Vereine in Verbindung und Schriftenaustausch zu treten angetragen haben:

- 1) Der historische Berein für Inner-Desterreich, zu Grätz, jetzt für Steyermark;
- 2) der historische Verein für Württembergisch = Franken, zu Mergentheim."

Ueber die Thätigkeit der einzelnen Sectionen im ver= flossenen Jahre berichteten die Vertreter derselben Folgendes. In der historischen Section machte Herr Professor Wurm Mit=

theilungen aus der Zeit Wullenwebers. Die topographisch= statistische Section hat ein Verzeichniß sammtlicher Karten und Grundriffe bes hamburgischen Gebiets angefertigt, und die Sammlung von Materialien fortgesett. Die Versammlungen ber biographischen Section wurden durch Mittheilungen von Benealogien Hamburgischer Familien ausgefüllt. Alle barauf bezügliche Motizen werben von bem Sections = Dirigenten, herrn Dber-Auditeur Dr. Buef, mit Danf entgegen genommen. Die artistische Section hat ihre Sammlungen jest vollständig geord= net, für die Hamburgische artistische Chronik bes Jahres 1850 ist das erforderliche Material zusammengetragen. (Ueber bas Münzwerf und Künstler = Lexiton siche oben.) In der firchen= geschichtlichen Section find folgende Vorträge gehalten worden: Bon herrn Pastor Mondeberg über den theologischen Charafter von Albert Crang, von Herrn Dr. Geffcen über die Jahre 1693 und 1694, über die vor Kurzem erschienene Schrift: Die katholische Gemeine in Hamburg und Altona, und über die Erbanung der fleinen Michaelisfirche. In der jurifti= fchen Section fette Berr Dr. harder feine Berichte über Prajudicate fort, herr Dr. Trummer hielt Bortrage über bie Gesammt = Testamente ber Cheleute, und theilte außerdem die Stizze eines größeren Werkes über bas altere Erbrecht mit. literarischen Section gab auch in diesem Jahre das Schrift= steller = Lexifon (f. oben) hinreichende Arbeit. Die Sammlung Hamburgischer Alterthümer vermehrt sich fortwährend.

Zum Schlusse erstattete Herr D. E. Gaedechens den Cassenbericht, wonach die Einnahme mit Einschluß des vorigsiährigen Cassenbehalts betrug. .... Ert. \$3042. 6 \beta die Ausgabe .... " 1158. 1 "

folglich Saldo am Schlusse des Rechnungs=

Die Zahl der Vereins-Mitglieder hat sich im verflossenen Jahre abermals verringert.

#### XXVIII.

Notizen über den Hamburger Maler Franz Tymmermann, einen Schüler Lucas Cranach's.

Mitgetheilt von herrn Dr. F. Schraber.

In den Hamburgischen Stadt-Rechnungen (Libri expositorum) sinden sich solgende Angaben über einen jungen Hamburgischen Maler, Franz Tymmermann, den der Senat 1538 zur Ausbilsdung seiner Kunst nach Wittenberg zu Lucas Cranach in die Lehre schickte, nachdem er sich schriftlich verpflichtet hatte, sich nach Beendigung seiner Lehrjahre in seiner Vaterstadt niederzulassen. Er scheint erst 1543 von dort nach Hamburg zurückgefehrt zu sein.

Die ihn betreffenden Notizen, von mir aus dem Lateinischen übersetzt, lasse ich hier in chronologischer Ordnung folgen:

Anno 1538. Unter der Rubrik: Cursoribus: 12 Solidi einem Wittenbergischen Boten (tabellarius), mit dem Franz Tymmermann zu dem Maler Mag. Lucas Cranach reisete, dem der Senat ihm übergeben hatte.

Anno 1539. Rubrif: Pro diversis notabilibus: Item 20 tal. 3 sol. 10 den: sind bezahlt für Kleidung und Reisegeld Franz Tymmermann's, des Sohnes eines Bürgers dieser Stadt, den der Nath, wegen seines erprobten Talents in der Malerkunst, zur Ausbildung auf gewisse Jahre dem berühmten Maler (pictori nobili) und Wittenbergischen Bürgermeister Lucas Cranach empfohlen hat, unter der Bedingung, daß der genannte Jüngling nach vollendeten Lehrjahren ohne Wissen und Zustimmung des Nathes sich sonst nirgends als hier, in seiner Baterstadt, niederstassen sollte, zufolge seiner schristlichen, in der Cämmeren aufs bewahrten Verpflichtung.

Anno 1539. Rubrif: Exposita in generali: 3 Tal. 12 sol. bezahlt an den Wittenbergischen Boten Nicolaus harder für Ueberbringung eines Gemalbes, welches Frang Tymmermann bem Rathe schickte, und ein in bieser Summe begriffener Joachims= thaler zur Anfertigung von Rleidern an benfelben geschickt.

Anno 1540. Ad Diversa. 1 Tal. 8 sol. 6 den: fur Stiefeln bes jungen Malers Franz Tymmermann's.

Anno 1541. Pro diversis notabilibus. Item 36 tal. find geschieft an Franz Tymmermann, ben Maler bes Rathes, für ein Gemalde und zum Reisegelde nebst Befleidung.

Außerdem enthalten die Stadt = Rechnungen noch eine für die Hamburgische Kunstgeschichte bemerkenswerthe Nachricht über ein nach hamburg gekommenes Gemälde Cranach's.

1542. Pro diversis notabilibus. 24 tal. 5 sol. für ein Gemalbe und den Transport besselben bezahlt an den Wittenbergischen Maler Lucas Maler, und war dasselbe eine Abbildung ber Eroberung ber Festung Wolffenbüttel.

1543. Ad diversa. 8 tal. vor de ramen der voroeveringe Wulffenbuttels.

Ragler's Künstler = Lexicon weiset nach, daß Cranach von seinen Zeitgenossen häufig Lucas Maler genannt wurde.

In den Stadt=Rechnungen kommen hie und da noch einige Maler vor, die ich aber für gewöhnliche Unstreicher halte, da von ihnen nur angegeben ift, daß sie Statuen u. dgl. an und in bem Rathhause angemalt haben.

THE STATE OF THE S

Den 16. Januar 1851.

### XXIX.

# Der kaiserl. Geheime = Nath Christoph Wilhelm von Wider.

Die im Anfange bes vorigen Jahrhunderts in hamburg angeordnete kaiserliche Commission, unter bem Vorsite des Grafen von Schönborn, welcher Hamburg bie Wiederherstellung bes viele Jahrzehende hindurch gestörten inneren Friedens verdanfte, erscheint so sehr folgenreich, ber unter ihrer Leitung gestaltete Saupt= Receß hat lange über ein Jahrhundert hinaus so heilbringend für Hamburgs bürgerliche Wohlfahrt gewirft, und wird so lange, wenn nicht die Hauptquelle des Hamburgischen Staatsrechtes, boch bas Muster einer zeit= und ortsgemäßen Berfassung bleiben, daß die in neueren Jahren der Geschichte jener Commission, so wie besonders der des Haupt-Recesses gewordenen Erläuterungen nur mit aufrichtigem Danke aufgenommen und benutt werden können. Je mehr wir aber jenes große Verfassungswerk kennen lernen, besto mehr wird ber Wunsch geweckt, die Männer näher kennen zu lernen, von benen baffelbe zunächst ausging. Sind uns über ben Grafen von Schönborn, ben Burgermeister von Borstel, ben Lic. Fürsen auch einige Nachrichten zugekommen, so fehlten solche noch ganglich über Dr. von Wiber, ben Mann, beffen Namen wir in allen desfalsigen Verhandlungen am häufigsten erblicken, und welcher augenscheinlich eine größere Rolle als die eines bloßen Protocollführers der faiserlichen Commission gespielt hat. willkommener ist es, daß fürzlich der gleich näher zu erwähnende Rupferstich seines Portraits aufgefunden wurde in einem Erem= plare, hinter welchem ein gedruckter Foliobogen mit Personalien desselben sich erhalten hatte. Es giebt sich leicht als im Lande

Hadeln, wo ihn in seinem Berufe ein früher Tod ereilte, doch von einem, seiner Lebens = Berhaltnisse nicht unkundigen Manne abgefaßt zu erkennen. Wir lernen baburch ben Umriß bes Lebens als Protestant, eines Mannes kennen, welcher uns siebenzehnjährigen Aufenthalt in unserer Stadt und durch rast= loses Bestreben um beren Berfassung und staatsrechtliche Stellung angehörte, aber zugleich durch vielfaltigen Berdienst in seinem Amte als kaiserlicher Legations = Rath und in höheren Stellungen das Vertrauen und die Gnade zweier Kaiser erworben hat. Leiber ward er burch einen frühen Tod seiner bedeutsamen Thatig= feit entriffen, und die Vermuthung dürfte nicht grundlos erscheis nen, daß ber Tob bes Mannes, welcher unter allen Commissions= Mitgliedern die Hamburgischen Berfassungs = Angelegenheiten am genauesten kannte, die Beforderung ber kaiferlichen Confirmation vieler der entworfenen Gesetze wesentlich behindert habe.

Jener Kupferstich, in geschabter Manier ber schwarzen Kunst, ist auf einem Folioblatte, mit der Unterschrift: Illustr. ac generos: dominus Christoph. Wilh. a Wider Sac. Caes. Mai: Consil: et Legat: in Circ: Sax. inf. Secretarius Residens, ac Gubernator provinciae Hadelensis. Natus XIV. Jul. MDCLXVI. denatus XII Junii. MDCCXI. Elias Ch. Heiss Sculps. Aug. Vind. Das Portrait ist das eines wohlgebildeten Mannes, mit einer hohen, durch die große Perücke hervortretenden Stirne, stattlicher, etwas gebogener Nase, ernsten, wohlwollend theilnehmenden Augen, regelmäßigen Zügen. Die unberingte rechte Hand liegt auf dem Herzen, welches ein galonirter Staatsrock und großer, saltenreicher Mantel decken. Feine Spisen erscheinen als Manschetten auf der Brust und an der Hand. Im ovalem Rahmen des Bildes ist das Wappen angebracht, ein rechts hinschreitender Widder, welcher auch auf dem Helme aufrecht stehend erscheint.

Auf einem dem vorliegenden, dem Stadt-Archive gehörigen Exemplare angeklebten Zettel hatte die Hand des ältesten Bessitzers, vermuthlich der 1722 verstorbene Senator Henning Lochau, Lt., beigeschrieben: "Es hat fast gant Hamburg diesen Wider angebethet, maßen Er derjenige war, welcher die gante Comsmissions-Machine bewegte. Er war ein großer Staatsmann und daben ein vortresslicher Musicus."

Da er unverheirathet starb, auch keine literarische Arbeiten hinterlassen hat, so ist sein Andenken gar schnell von der Erde verschwunden. Ein Bruder oder Nesse desselben soll der Hamsburgische Reichstags Agent Wider (s. oben S. 491) zu Regenssburg gewesen sein.

#### Personalia.

Da nun von dieses in bem herrn verstorbenen Gerechten, Unsers Hochseligen Herrn Statthalters, Gebuhrt und gut abelichen Abkunfft, seinem rühmlich und wohlgeführten Leben, und endlich darauf erfolgten, obwol plöglichen, doch feeligen Tode, der Gebühr nach etwas gemeldet werden foll, ift man gesonnen, alles in möglichster Rurge bergestalt zu fassen, daß baraus abzunehmen fene, welchergestalt Gott basjenige, mas feine von gutem Beschlecht abstammende, und in fapserl. Diensten und Functionen gestandene Boreltern, um ber reinen seeligmachenden Lehre Jesu Christi Willen, ben der Unno 1625 in Ober-Desterreich erfolgten Reformation quittiren, und auf eine Zeit gleichsam nieberlegen muffen, in Unferm Sochfeeligen Berrn Statthalter wiederum habe hervorbringen, und durch seine erworbene viele und große Merita sowohl als Dignitäten illustriren wollen. Es ist berselbe gebohren in bes Seil. Rom. Reichsfrepen Stadt Regenspurg ben 14. Julii Ao. 1666 und aus feuschem Chebette erzeuget, bem weyland hoch= und wohl=Ehrwürdigen, vorachtbahren und Sochgelahrten herrn Philip Ehrenreich Wider, Gines evangelischen Ministerii daselbst wohl = meritirten Seniore, und der wenland wohledelgebohrnen Frauen Anna Catharina, einer gebohrnen Mollerin von und zu Haitenhofen. Der herr Großvater väterlichen Seiten ift gewesen, der wohledelgebohrne herr Christoph Wiber von ber Au, fanserl. Pfleger zu Röppach, 2c. 2c. Die Frau Großmutter, Frau Felicitas, eine gebohrne Rirchfchlagerin. Der Uranherr, ber wohlebelgebohrne herr Undreas Wider, fanserl. Stadtrichter zu Becklabrugg, zc. zc. Die Uranfrau, Frau Margaretha, eine gebohrne Dobnerin. Der herr Großvater mutterlicher Seiten, der wohledelgebohrne herr Wolffgang Wilhelm Moller von und zu Saigenhofen, 2c. 2c. Die Frau Großmutter, Frau Anna Margaretha,

eine gebohrne Rehmin von Rog, welche beebe Geschlechter ihrer gut adelichen Herkunfft halben unter dem Pfaly-Reuburgischen Abel wohl bekandt sind; und man bahero die übrige Ahnen und vornehme andere Anverwandten, fo mutter- als vaterlicher Seits, allen Berdacht einiger Ruhmredigkeit von fich abzuwelten, lieber mit Stillschweigen vorben gehen will. Rachdeme er sofort zur heil. Tauffe befordert, und ihme barinnen ber Nahme Christoph Wilhelm beigeleget worden, haben Seine hochseel. Eltern, Dieses fernerhin ihre vornehmste Gorge senn laffen, ihn in ber reinen evangelischen Religion, und allen driftlichen Tugenden zu erziehen, und ben in reifern Jahren verspührender guten Capacitat, benen Studiis zu widmen, worinnen er auch bergestalt profitiret, daß nach der hochseel. Eltern erfolgten Tod, und absolvirten Classibus des sogenandten Gymnasii Poëtici zu Regenspurg, er sich erstlich nach Pregburg, und ba er eine Zeitlang baselbst sich auffgehalten, auff die Universität Leipzig, um alldorten bas Studium Juridicum zu ercoliren, begeben, und vier Jahre sowohl die Collegia publica als privata, unter Anführung ber berühmten Juris Consultorum, D. Mylii, D. Schwendendörffers, und D. Baudifii fleißig frequentiret hat. Von bar ist Er mit wenland Ihro fanserl. Majest. glorwürdigsten Andendens, Cammerern und Reichshofraht, des herrn Grafen von Wurmbrand hochgraft. Gnaben, in Holland, Engelland, die Spanischen Niederlande und nach abgelegter sothaner Tour, nacher Wien gereiset, woselbst seine schöne Qualitäten und gute Aufführung, ihn bald ben bes damahligen Reichshofrahts, Cammerers, und bestinirten fanferl. Gesandten, bes herrn Grafen von Egth und hungerspach, ic. ic. Ercellent, nunmehro Söchstseeligen Gedachtniß 1), befandt und recommandable gemacht, als mit welcher er in Qualitat eines Secretarii, sogleich verschiedenen bischöfflichen, und hohen Wahlen, ber Bambergischen, Teutschmeisterischen, und Luttigischen, benzuwohnen, bas Glud gehabt. Fernerhin auch Anno 1694, mit hochgebachter seiner Excellent, nach bero von Kanserl. Majest. allergnäbigst aufgetragenen Posto und Gefanbschaft, im Nieberfächsisch und Westphälischen Cranse, abgegangen ift. Da er nun

1000

<sup>1)</sup> Er ftarb 1706. S. oben S. 457.

bereits vorhin ben Tractirung so wichtiger Negotiorum seinem scharffinnigen Berstand nach, nichts aus ber Acht gelassen, was zur Befestigung seines wohlercolirten Studii Juris Publici, und Erlangung einer foliden Wiffenschafft und Experient, in dergleichen Sachen bienlich seyn könnte; so fand er nunmehro ben biefer Gesandschafft, und in bem Rieberfachsischen Crayfe, worinnen er ben 17 Jahre, und bis an fein feeliges Ende, in fanferl. Diensten gestanden, die vollkommenste Gelegenheit, Ihro kauserl. Majest. Majest. Leopoldo I. und Josepho I. beederseits glor= würdigsten Andenckens, fo viele Proben feiner unverrückten, allerunterthänigst-gehorsamsten Devotion und Treue, burch importante und nütliche Dienste, darzulegen, im ganten Seil. Rom. Reich aber, fein rares Talent und Nahmen, befandt und renommirt gu machen. Das er ben dem ehemahligen hamburgischen Commissions-Werch, benen Sollsteinischen Tractaten, bem Mecklenburg= Gustrowischen Successions-Negotio, der Bischöfflichen Ofnabruckis schen Wahl, ber Bischöfflichen Lübeckischen Coadjutorie-Sache, in ber Hildesheimischen und vielen andern ben verschiedenen Chur= und fürstlichen Sofen, von hochgebachten herrn Grafens von Egth Ercellent, obgehabten fanserl. Commissionen, insonderheit aber auch zulett unter bes hochwürdig hochgebohrnen herrn, herrn Damian Sugo, bes Beil. Romif. Reiche Grafen von Schönborn, 2c. 2c. des hohen ritterlichen Teutschen Ordens Rittern und Land = Commenthurn ber Ballen heffen, zc. zc. wey= land Ihro Kanserl. Majest. glorwürdigsten Gedächtniß, Geheimbben Rahts, Cammerern, gevollmächtigten Abgesandten im Rieber=Sächsischen Cranse, auch dieses guten Landes habeln allergnädigst verordneten hochansehnlichen Herrn Sequestrations= Commissarii Ercellent 1), 2c. 2c. hohen Direction, ben dermahligen kanserl. Commissions = Negotio in Hamburg, zu Ihro kanserl.

<sup>1)</sup> Das Land Hadeln war wegen ber nach dem im Jahre 1689 erfolgten Ableben seines Herrn, des Herzogs Julius Franz von Sachsen-Lauenburg, von dessen Tochter, von Aursachsen, von Brandenburg und von Braunschweig-Lüneburg erhobenen widerstreitenden Ansprüche von dem Kaiser in Besitz genommen, und verblieb in dessen Sequester bis zum Jahre 1731, wo letzterem Prätendenten das Herzogthum Lauenburg mit Hadeln zugesprochen und überliefert wurde.

Majestät allergnäbigstem Bergnügen und bem Publico zu Rut und Dienst verrichtet und gearbeitet habe, bavon ift nicht nothig viele Worte zu machen, sintemahlen die höchsten und vornehmsten Ministri weyland Ihro kayserl. Majest. sowohl, als anderer Hoher Puiffancen, Chur= und Fürsten bes Beil. Rom. Reichs, ben welchen er sich durch seinen herrlichen Berftand und fluge Conduite in größte Estime und Credit gesetzet, wie auch fein durch so viele importante Verrichtungen erworbener unsterblicher Ruhm, beffen bas beste Zeugniß werben geben konnen. Es haben auch die in Gott = ruhende kanserl. Majest. Leopoldus I. glorwurdigsten Undenckens, die allerunterthänigst-treu-gehorsamst geleistete viele Dienste und sonderbahre Merita, unsers hochseeligen Herrn Statthalters, bereits in allerhöchsten Unaben angesehen, indeme Sie ihm, ohne daß Professio fidei Evangelicae besfalß im Weg gestanden, bald nach glücklich vollzogener Bischöfflich-Denabrückischer Wahl, von welcher er selbst die erste Nachricht nacher Wien über= bracht hatte, bas Ranferl. Legations = Secretariat im Rieder= Sächsischen Cranse motu proprio allergnädigst conferiret: in welcher wichtigen und ansehnlichen Kunction er von weyland Ihro Ranferl. Majest. Josepho I. nunmehro auch höchstseeligsten Ge= bächtniß, nicht allein sofort allergnabigst confirmiret, sondern auch ju fo fräfftigern Beweiß ber ihme zutragenben kaiserl. Sulben und Gnaben, nach bes herrn Grafen von Egth Ercelleng erfolgten Absterben zu bero Ranferl. Raht und Statthalter biefes Landes ad dies vitae, ja bald barauff zum Interims-Sequestrations= Commissario burch bas ihme besfalls zugefertigte allergnabigste Kanserl. Commissorium ernennet und authoristret worden. Woraus also erhellet, wie Gott ber Allerhöchste seine Berheisfung, benen so Ihn von Hergen fürchten, bis ins taufende Glied Wohl thun zu wollen, getreulich erfülle, und jum öfftern gant verborgener, und Menschen manchmahl unbegreifflicher Wege sich bediene, dasjenige, was bedruckte fromme Boreltern um seines Worts und Nahmens Ehre willen verlaffen und mit dem Rücken ansehen muffen, an Rind= und Kindeskindern so reichlichen hin= wiederum zu belohnen und zu ersetzen, wann diese nur in ihrer frommen Voreltern guten Fußstapsfen einher gehen, und Ihme allein fest anhangen. Unser hochseeliger Herr Statthalter gibt

uns beffen ein klares Benspiel, welcher von Gott nach vorhero unter vieler schweren Mühe und Arbeit, so zu reben, abgelegten Probejahren, empor, und höher als einiger seiner Vorfahren ge= bracht, mit vielen Ehren und Geegen begabet, und seiner werthen Kamilie zur Zierde und Stupe gegeben worden, nachdem bie göttliche Vorsehung, bas Ihme verliehene gute Talent in fanserl. Diensten, welche seine seelige Vorfahren der Religion halber quittiren muffen, mit Beybehaltung ber Seinigen anzulegen, und damit des allerhöchsten Oberhaupt der Christenheit, vieler Chur= und Fürsten des Heil. Rom. Reichs, und Dero hohen herrn Ministern Hulben und Gnade gleichsam zu erwuchern, ihn geleitet und geführet, auch endlich gar zum Bater und Regenten dieses Kanserl. sequestirten Landes Hadeln gesetzet hat, in welchem er die übrige Tage seines Lebens, wenn sie der Allweise Gott ihme langer friften wollen, mitten unter feinen Glaubensgenoffen hätte ruhig zubringen, und Gott und dem Rächsten fernerhin bienen fonnen.

Von seinen Christenthum und löblich geführten Lebenswandel vieles zu reden, murbe fast überflüßig fenn: Gott dem wahren Herpenskundiger ift der Grund seines hergens am besten befandt gewesen: daß aber folches die Liebe Gottes und bes Rächsten fest in sich geschlossen, hat sein ausserliches Wesen und viele Liebeswerke genugsam an Tag geleget. Bur evangelischen Kirchen hat er sich beständig und öffentlich bekennet, Gottes Wort, und bie Beil. Sacramenta geliebet, und sich zu benselben gehalten, wie er bann noch ben Beil. Oftertag vor feinem Ableben in Gefellschafft eines feiner befandten Freunde bei ihrem gewöhn= lichen Beichtvater solche seine Heil. Andacht mit aller Erbaulichkeit verrichtet hat; Uebrigens ein guter Christ im Hergen, ohne aufferliche Oftentation und Heuchelen, seinem Gott jederzeit gelaffen, und auff Desselben Hulfe in allem Thun und Lassen feinen einigen Trost gesetzet, ein wohlthatiger Bater ber Urmen, Verlaffenen und Betrübten; im Umgang mit jedermann, auch mit anderwärtigen Glaubens-Genossen ohne Auffsetlichkeit sanft= muthig und freundlich, bahero auch sein frühzeitiger Tob von allen mit gleicher Empfindlichkeit zu herten gezogen und beklaget wird. Mit was für Prudent und Sorgfalt Er seinen ansehnlichen

Dignitäten und Functionen vorgestanden, absonderlich über die Gerechtigfeit gehalten, und biefelbe ju groffer Confolation biefes guten Landes befördert habe, bavon werden die Lobl. Stande und das gange Land felbst mehrers attestiren, als man etwa hier, und zwar ohne einigen eitlen Ruhm, anzuführen Ursach haben möchte. Dann ob er gleich wegen bes in Samburg obhandenen Ranserl. Commissions - Negotii, ben welchem seine Rlug= und Erfahrenheit sich gewiß auffs Neue bistinguiret und hetvorgethan hat, und anderer feiner wichtigen Geschäfften nicht allezeit hier im Lande gegenwärtig fenn können; hat er boch desselben Ruh= und Wohlstand auch abwesend mit der größten Circumspection und recht unermudeten Fleiß beobachtet, und, um zu Zeiten barob besto besser und naher invigiliren zu können, fo offt es ihnen nur möglich gewesen, wenigstens bes Jahrs einmahl eine Reise von hamburg hieher vorgenommen: Wie er dann auch eben zu solchem heilsamen Endzweck sogleich nach bem Beil. Pfingstfest sich hier eingefunden, in der ruhmlichen Intention und Vorsatz, eine geraume Zeit, und bif nicht anderweitige höchst= nöthige Negotia ihn wieder von hier abforderten, dieser Orten zu verbleiben, und bes landes Wohlfahrt, absonderlich ben gegen= wärtigen Conjuncturen, treu-fleißigst zu besorgen, anben viele ben sich schon projectirte, auch zum Theil angefangene bem Land Geden= und ersprießliche Dispositiones und Verordnungen zu machen. Allein des Allerhöchsten unerforschlicher Rahtschluß und Wille hatte mit unserm hochseeligen Herrn Statthalter bereits gar ein anders disponirt, und gleich wie er in biesem guten Land Hadeln, und der über dasselbe von Ranserl. Majest. allergnädigst anvertrauten Statthalterschafft bereinst von seiner vielen Arbeit und Fatiguen ausruhen zu wollen, sich offtmahls verlauten lassen, ihme eine beständige Ruhe barinnen zu destiniren beschlossen. Denn da er Gott feine Seele und ganges Christenthum, bem allerhöchsten Oberhaupt der Christenheit eine wahre unverrückte allerunterthänigste Devotion und Treue, dem Publico aber und diesem Lande den besten Theil seines Lebens mit unverdrossenem Fleiß und vielfältiger schwerer Mühe und Arbeit stets gewidmet gehabt: hat es bem Allweisen Gott gefallen, diesen Ihme und seinem allerhöchsten Oberhaupt so getreu befundenen Knecht auff

einmahl von aller Arbeit dieses mühseeligen Lebens schleunig auszuspannen, und da er sich sonst frisch und gesund, von grossen Brustschmerzen aber gang ohnvermuthet und auff einmahl befallen befunden, auch darüber unter vielen zu Gott, seinem Heiland Jesu Christo gerichteten andächtigen Seusszern, Klage geführet, vermittelst eines geschwinden Schlags und Stecksusses ben sonst vollkommener Vernunstt und Rede, durch einen, zwar ohnverssehenen und plöglichen, jedoch gang sanst und seeligen Tod, den 12. Junii Vormittags gegen 8 Uhr zur ewigen Ruhe abzusordern, allwo seine durch das Blut Jesu Christi gerecht gemachte Seele in der Hand Gottes ruhet, ohne daß sie einige Qual anrühre, auch seine Treue gegen Gott und Kanserl. Majest. mit unausssprechlicher Ehre und Herrlichkeit bekrönet, seine Arbeit aber burch einen immerwährenden Nachruhm, so lange seines Nahmens Gedächtniß bleibet, in dieser Welt gleichsam annoch belohnet wird.

Seine christ= und rühmlichst geführte Lebens=Zeit hat Er gebracht auff 45 Jahre, weniger 4 Wochen und 2 Tage.

#### XXX.

# Hamburgische Zustände am Ende des 17ten Jahrhunderts,

aus gleichzeitigen Aufzeichnungen mitgetheilt

von Dr. 3. Geffden.

Die nachfolgenden Darstellungen find aus einer handschrift= lichen Chronif genommen, die ich besitze, und die auf 1682 Folio-Seiten nur ben Zeitraum vom 23. Mai - 9. Sept. 1696 und vom 6. Januar — 25. Dec. 1697 umfaßt. Sie beginnt ohne alle Einleitung mit einer Erzählung eines Leichenbegangnisses am 23. Mai 1693. Eben so wenig hat sie einen Schluß, auch erhellt nicht, warum vom 9. Sept. 1696 bis zum 6. Januar 1697 eine Lücke gelaffen ist. Diese Chronik ist sowohl wegen ber bewegten Zeit interessant, über die sie handelt, als weil sie burchaus ben Eindruck ber Gegenwart giebt. Sie geht nach Tagen und ist täglich geschrieben, selten ist ein Tag übergangen, und wenn es geschieht, so wird meist besonders bemerkt, es sei nichts vor= gegangen. Sie bezieht sich auf Alles, was allgemeines Interesse haben fonnte, Stadtgeschichten, Mordthaten, Polizeisachen, Militair= wesen, vorzüglich aber auf Das, was in jener Zeit Alles bewegte und die heftigsten Erschütterungen hervorbrachte, die firchlichen Angelegenheiten. Go liefert sie bie reichsten und mannigfaltigsten Belege zur Kirchen= und Sittengeschichte. Nur wird man sich huten muffen, aus biefen Schilderungen allein fich bas Bild ber damaligen Zustände zusammen zu setzen. Es würde bas eben so irrig fein, als wenn man aus ben, über auffallende Stadtsachen handelnden Artikeln eines unserer Localblätter sich ein Bild unserer Zeit machen wollte. Dennoch werden fünftig einmal biese Local= blätter bem unbefangenen Forscher nicht unwichtige Beiträge zur Geschichte unserer Zeit liefern. Da man nun aber vor 160 Beitschrift d. B. f. hamb. Gefch. Bd. III. 40

Jahren außer ben, zu Zeiten fast täglich erscheinenden, Streit= schriften solche Localblätter gar nicht hatte, so fann für uns diese Chronik dieselben vertreten, und werden Auszüge baraus nicht unwillkommen fein, denn freilich nicht Alles murbe ein Interesse haben. Was der Chronif einen besonderen Werth giebt, ift die Unpartheilichkeit; man findet keine Spur, daß der Berfasser bie Begebenheiten zu Gunsten der einen oder der anderen Parthei dargestellt hatte. Er berichtet mas geschehen, mas man geurtheilt, er nimmt heute zuruck, was er gestern angemerkt, "es finde sich Die Unpartheilichkeit ist bem Berfasser freilich nicht anders". allzuhoch anzurechnen, benn die Sache geht ihm nicht allzusehr Er beobachtet; mit einem gewissen Berechtigfeite= gefühl und gesundem Urtheil verbindet fich trockener Gpaß, mit= unter ein etwas plumper Wit. Wer ber Berfasser bieser Chronif sei, die Frage durfte schwer zu beantworten sein. Mur so viel ist wohl gewiß, daß Der sie nicht verfaßt hat, ber das Eremplar schrieb, welches ich besitze, denn der Schreiber hat offenbar vieles von bem, was er schrieb, nicht verstanden, namentlich die lateini= schen Sprichwörter nicht, die ber Verfasser anzuführen liebt. Auch ist hintereinander weggeschrieben, was ber Verfasser an verschie= benen Tagen aufgezeichnet hat. Sieht man nun die Handschrift bes Schreibers an, so follte man glauben, er sei ein Advocaten= schreiber, und bies leitet uns auf eine Bermuthung, die burch ben Inhalt ber Chronik bestätigt wird. Daß sie von einem Ge= lehrten verfaßt ist, beweisen die vielen lateinischen Stellen. Was für ein Gelehrter nun konnte es sein? Ein Theologe unmöglich, denn trot der ausführlichen Mittheilungen über kirchliche Angelegenheiten, find boch biese gar nicht vom theologischen Stand= punkte angesehen. Dagegen finden wir über Criminalfälle, na= mentlich über die häufig vorkommenden Mordthaten, über Polizei= sachen und Gerichtswesen die ausführlichsten Berichte, fo daß man die Vermuthung, ein Rechtsgelehrter sei ber Verfasser, nicht unter= Auch dürfte diese Vermuthung näher noch bahin drücken kann. zu bestimmen sein, daß es ein Rechtsgelehrter mar, ber bem Senat nicht angehörte, benn obwohl er hin und wieder denselben vertheidigt, so schreibt er boch feineswegs im Interesse bes Senats.

#### 1693.

Die Chronif beginnt:

den 23. Mai: "Heute auf dem Begräbniß", u. s. w. Diese und ähnliche, die Leichenbegängnisse betreffende Stellen können hier nicht abgedruckt werden, da sie schon in meinem Aufsatze "die Leichenbegängnisse im siebenzehnten Jahrhundert", Zeitschrift I. Band, benutt sind.

Den 26. Mai: "Selbigen Morgens waren der gesammten löblichen Aemter ihre Aelterleute bei einander versammelt, haben sich wegen den Riß und nebeln Zustand des Ehrwürdigen Ministerii mit einander beredet, nach reifer Ueberlegung beschlossen, daß Horbius unter Sie und die löbliche Aemter nicht mehr sollte geduldet, sondern aus der Stadt geschaffet werden. Worauf sie an den Herrn Bürgermeister Schulte 4 Deputirten, wie nicht weniger an den regierenden Bürgermeister Schaffshausen geschickt und frei herausgesagt, daß Horbius aus der Stadt sollte und müßte herausgeschaffet werden. Worauf der Erste sast weinend gesagt: Ihr meine Söhne, ihr werdet das Spiel gewinnen. 1) Der andere Bürgermeister aber hat die Deputirte sein stark aus gegriffen, welche aber ziemlich wiederum um sich gebisen haben, endlich ist es ad reserendum genommen worden." S. 3—4.

Wie am 23. so entfernten sich auch am 26. Mai die meisten Mitglieder des Ministeriums von einer Leichenprocession, bei der sich Horbius eingefunden, am 29. wollte der Pöbel ihn thätlich angreisen; "das Jacobikirchspiel will Ihren Hirten Herrn Dr. Mayer behaupten, für denselben leben und sterben, gegen Horbium und seinen Anhang Alles aufsetzen." S. 7.

Den 29. Mai: "Es haben sich zwei gute Freunde und Schwiegers um Dr. Mayer und Horbius ihre Lehre erstlich gesancket, endlich wie das Zornwasser Fluth geworden, so sind die Ohrfeigen und Kopfschläge so unter sie herumgestoben, daß ihr

<sup>1)</sup> Daß Spener's Schwager, Horbins, Pastor zu St. Nicolai seit dem Januar 1693 der Gegenstand der feindseligen Angrisse war, wozu Dr. J. Fr. Mayer an St. Jacobi die Mehrzahl des Ministerii und der Bürgerschaft zu reizen wußte, darf hier nach den Darstellungen von Zimmermann, Wächter u. s. w. vorausgesest werden.

beiberseits Blut wie Regenwasser in der Stube herumgestoßen, und wenn nicht gute Leute dazwischen gekommen wären, so hätte es Mord und Todschlag verursachen mögen" — "Kurz darauf sind auch zwei bekannte Kausseute wegen Horbius und Mayer in Streit gerathen, weil Einer gesagt, in dem Jacobikirchspiel besinde sich viel leichtsertig Gesindel, das nichts als Zwietracht und Unruhe zu stiften suchte. Darauf giebt der Horbiist dem Jacobiker eine erkleckliche Ohrseige, daß er nach der Müße suchen müßen."
"Gegen den Abend mit ankommenden lübeckischen Postwagen kam ein Passagier; Wie er abgesessen, ist er curieus im Fragen gewesen, wie es mit dem geistlichen Wesen beschaffen. So ist ihm geantswortet: Dr. Mayer wird ihn wohl ruiniren. So sagt ein Passagier, dem Horbio geschieht Gewalt, worauf er ziemlich abgeklopfet, aber durch Beihülse errettet." S. 13—14.

Den 30. Mai: "Diesen Morgen sind die Alten der gesammten Aemter auf dem Kirchensaal in St. Mar. Magdal. einige Stunden versammelt gewesen, haben sich miteinander beredet, waszgestalt sie auf das Allerbeste dem hochedeln Rath zu erkennen geben möchten, daß die reinlutherische Lehre und keine Quäkerei in der Kirche gehandhabt würde. Nun sagt man, daß der Mazgistrat alle Schriftwechselung dem Druck uebergeben, um jedersmänniglich sehen zu lassen, wie das Ministerium sich gegen ihre hohe Obrigkeit herausgelassen, und dürste auf besagtes Ministerii Ansuchen wenig vor den Feiertagen vorgenommen werden. Will unterdeßen der Eine oder Andere aus dem Ministerio abdanken, das muß man geschehen laßen. So dann das wider Verhossen geschehen sollte, so könnte auch leicht eine ermüdete Säule des Raths den Tabbart ablegen." S. 14.

Den 31. "erschien der ganze Rath praecise um 8 Uhr wie auch die Oberalten auf dem Rathhause, weilen vor einigen Tagen die Aelterleute von den gesammten Aemtern an die Herren Bürsgermeister Schulte und Schaffhausen nur 4 Deputirte geschickt, so ist solches von einigen Rathmännern uebel aufgenommen worden, als haben sie heute 20 derselben, worunter viele BürgersCapitaine an den hochedlen Rath abgesertigt und haben nochmals proponirt, daß die gesammten Aemter und werthe Bürgerschaft bei der reinen lutherischen Lehre nach wie vor möchten gehandhabt werden, den

herrn Dr. Mayer wollten fie auch nicht verlagen feben, sondern so lange behalten als er lebte." "Nachmittags vernimmt man, daß ein ander Decretum gegeben worden, von allen Collegien Beiftlichen und Weltlichen einige Deputirte verordnet, die streis tende Sache zwischen Dr. Mayer und Horbio zu examiniren." "Inmittelst glauben die Meisten, daß dem Horbio fein priefter= liches Officium bis auf weitere Ordre suspendirt fen worden. Es ift zum Söchsten zu verwundern, man komme in die Altstadt wohin man wolle, insonderheit, wo das gemeine Bolf beisammen steht, was für eine große Liebe solche Leute zu dem Dr. Mayer tragen. Alles mas fie reben, bas lautet mehrentheils: Wir wollen unser Leben bei Dr. Mayer aufsetzen, trot bem, ber ihn anfechten will", bagegen sagen sie "Winckler hoffet auf Gottes Gnade, Horbius hat einen Beutel mit Gabe, hinckelmann ift gereift nach bem warmen Babe." Es wird berichtet, daß einige ber Memter= Alten ziemlich grob gegen bem Herrn Burgermeifter gutfens mit Worten ausgefahren, und gesaget haben, es wären Biele bie ba Beld von Horbins bekommen und beswegen eifrig feine Parthei hielten. 1) Go sie aber nicht zu ihrem 3weck gelangten, daß Horbius cassiret und Dr. Mayer beibehalten, fo follte Alles, was eine Weile in biefer Sache passiret, und wer Gelb genoffen hatte, im öffentlichen Druck gemein gemacht werden. selbiger Bürgermeister repliciret soll haben, es ware billig daß von euch ein Stuck oder 4 der Ropf vor die Füße gelegt wurde. So follen felbige geantwortet haben, so mußen wir ja billig mit dabei senn. Der herr Bürgermeister hat gewiß seines Baters Sache vergegen, es kann ihm bergleichen widerfahren." S. 16-17.

"Den 4. Juny hat Herr Horbius gepredigt, und solchergestalt, daß alle Zuhörer bitterlich geweinet." —

Den 5. hat Herr Dr. Mayer allegirt, es wären heute dreierlei Zuhörer in seiner Predigt erschienen, ein Theil seiner guten Freunde und Wohlgönner, ein Theil seiner Feinde und ein Theil der Reusbegierigen, um dessen Abschiedsnehmung anzuhören. Weilen aber die Sache anders gefallen, und das Decretum beser als das vorige lauten thut, so wollte er bei seiner Gemeinde verbleiben

<sup>1)</sup> Dieses alberne Geschwäß war von Horbius Feinden eifrig ausgebreitet.

bis an sein Ende, jedennoch nicht vergeßen, was etwan zu strasen seyn wird, jedweder er sei wer er sei ins Gesicht sagen. Ebensfalls hat auch Herr Horbins sittsam seinen evangelischen Text abgehandelt, mit dem Schluß aber der ganzen Gemeinde vorzgestellet, daß er nunmehr in die 9 Jahre der Gemeine vorgestanden und sein Amt verrichtet, fragte sie aber, ob einer mit gutem Gewißen sagen könne, daß er während besagter Jahre jemals gelehret hätte, mit guten Werken ohne das Verdienst Jesu Christi den Himmel oder die Seligkeit zu erlangen." "Weilen er bedräuet worden, gesteiniget zu werden, so däte er Gott von Herzen um die Stephanische Gnade, daß er den Himmel möge offen sehen, und den Sohn Gottes zur rechten Hand stehen."
S. 19. Zum 6. Juni erzählt die Chronik, daß selbst die Jungen an der Börse aus dem Streit, der die ganze Stadt bewegte, sich ein Spiel gemacht.

Den 7. Juny erschienen 600 Bürger auf Nicolai Kirchhof ein Theil ging auf den Kirchensaal und setzen eine Schrift für Horbius auf. "Sie haben sich verbunden Leib und Leben, Gut und Blut für ihren Pastorem Horbium aufzuopfern. Inzwischen sind einige in und außerhalb der Kirchen herumgegangen, um zu sehen, ob dieselben, so Horbium steinigen wollen, vorhanden wären." Die Wache am Hopfenmarkt ward verstärft, weil Horbius in seiner Predigt angeführt, ein kleiner grauer Mann sei zu ihm gekommen, und habe ihn gewarnt, am Mittwoch auf seiner Hut zu seyn, da der gemeine Mann sich vorgenommen ihn selbigen Tags zu steinigen.

Die Chronif meint, Horbius hätte es lieber dem Gerichts= Verwalter zu erkennen geben sollen, Horbius scheine ein sehr ver= zagter Christ. Da er sich nicht getraue über die Straße zu gehen, sei der Gerichtsverwalter von Lengerke zu ihm gekommen. "Man will sagen, daß Horbius drei Pasquillen bekommen, so in sein Haus geworfen und durch unmündige Kinder gebracht sind." S. 21.

"Nun kommt Magister Lange (Pred. z. St. Petri) auch ins Spiel wegen seiner unbeschnittnen Zunge, nämlich weilen er am abgewichenen Feiertage in der Neddergesellschaft eine Copulation verrichtet, bei welcher er ein und andre Redensarten gebrauchet,

ünsonderheit, daß er den Copulirten den heiligen Geist nicht aber Winckler's und Horbii Geist angewünschet, neber welche Redendsart viele der anwesenden Leute irre gemacht worden." Dr. Mayer habe früher schon Lange gewarnt, sich mit seinen Redensarten zu bedenken, jetzt werde er vor den Gerichtshalter eitirt, wolle aber nicht kommen, man müße ihn vor das Ministerium fordern, da wolle er sich gern verantworten.

"Die entstandene Unruhe auf dem Hamburger Berge 1) bes Abends zwischen dem 7 .- 8. Juny hat viel verworrene Menschen und Röpfe sowohl allhier als in Altona gemachet, bem Ansehen nach wird ber herr Prafibent in Altona die Anstifters Mannund Weiblichen Geschlechts bergestalt züchtigen und abstrafen, daß sowohl hiesiger Magistrat als die laedirt und blessirten Sol= daten vergnügende Satisfaction barueber bekommen werden. Weilen man dann auch von verschiedenen Seiten gewarnt wird Vorsorge zu tragen gegen die Herauskunft Christiani Quinti fich in eine defensive Positur zu setzen, als hat man ben 8 .- 9. in bem Kriegesrath resolviret, daß die Herren Commissarien erstlich 500 Soldaten in ihre logamente in der Stille annehmen follen, womit man die beiden Regimenter zu verstärken gebenket. Unnehmung einiger Reuter wird noch nicht gedacht, weilen man in der Geschwindigkeit bald so viele, als man benöthigt ift, habhaft werden kann. Um allermeisten tröstet man sich, wann es dem König von Dannemark ein Ernst senn sollte, Hamburg nach disaffectionirter Menschen liederlichen Rebe zu bombardiren, baß man in ber Geschwindigkeit balbe etliche Tausend Mann zu Roß und zu Fuß fur Geld und gute Worte zu befommen vermag. Wann dann nun die junge Mannschaft und alle Handwerksbursche darzu armiret und eingetheilt werden, so kann man ein ziemlich corpus formiren, womit man sich wohl auf Biedermanns Art eine Weile zu defendiren vermag."

Den 9. Juny. "Auf Ansuchen der Nicolaitischen Gemeinde, daß ein Hochedl. Hochw. Rath dem Herrn Horbio in seinem Hause eine Wache des Nachts geben möchte, damit der lose

<sup>1)</sup> Stelhner berichtet nichts bavon.

Pöbel ihn nicht im Hause ermorden mögte, als ist dem Ansuchen nach ihm eine Wache gestattet von Uhlen (Nachtwächtern)." S. 24.

Lange ward, da er vor den Gerichtshaltern nicht erscheinen wollte, von denselben in der Petrikirche befragt, blieb aber dabei, Winckler und Horbius wären keine aufrichtige Lutheraner.

"Den 11. Juny hat der Herr Dr. Mayer ziemlich hart gegen den Horb ausgetrumpfet, die Jacobitische ordinaire Zuhörer haben ziemlich an einer solchen Predigt sich merklich gekiselt, daß sie herzlich lachen müßen. Je länger das Schmählen währen wird, je ärger dürfte es ausschlagen, denn die obrigkeitliche Verdietung kann bei solche hohe Priesters keinen Respect erhalten und bürsgerliche Erbitterung wird dadurch gesteiset." S. 26. Bon dieser Erbitterung werden dann mancherlei Beispiele erzählt, auch ein, besonders durch den Angriff auf Horbius bei einem Leichensbegängniß veranlaßtes Mandat vom 12. mitgetheilt.

Den 13. Juny ward kange suspendirt, und diese Suspension wurde aufrecht erhalten, obgleich verlautete, das Ministerium werde sie nicht dulden, und in kange's Predigtstunde werde auch in den andern Kirchen nicht gepredigt werden. Im Spinnhause, an dem kange auch Prediger war, wehrte ihm der Oberalte Iohann Cords durch Wächter den Zutritt. Ein Pasquill, das Lange ins Haus geworfen ward, begann:

"Mit Meister Lang es het nu gedaen

Dem Ministerio un Radt schal et nich beter gaen

Den schölen Winckler und Horbius dat Regiment hebben," u. s. w. Das Ministerium supplicirte täglich um Aufhebung der Suspension Lange's. S. 28-31.

16. Juny. "Gestern morgen hat im Spinnhause ein Studiosus, welcher für Horbio dann und wann geprediget, daselbsten auch sich wollen hören laßen, worauf einige, so denselben gekennet, besgannen zu rufen "Quäker Prediger" zu unterschiedenen Malen, alles Bolk ist verlausen, der arme Socius bleibet auf dem Catheder und zwei Herren des Raths, wie nicht weniger der Provisor in der Kirchen stehen, worauf das Gerüchte nach der Nicolaikirche zu dem Horbio, welcher sich darüber sehr alterirt, und wie er nach Hause gehen wollen, ist ihm eine Ohnmacht angestoßen, daß er eiligst zur Erde gefallen (gleich wie die Quäkers in

England, wann ihr Geist zeuget) als haben 2 Kirchenbediente selbigen aufgehoben, und in die Sacristei geführet." S. 32.

In der Nacht vom 19.-20. Juny wurden die Namen der Bürger, welche für Horbius unterschrieben hatten, von leichtsertigen Leuten an den Galgen geschlagen. Mayer stachelte durch eine listige Predigt die Nemter an, dahin zu wirken, daß Horbius seine Desension hervorbringen müße. Den 21. Juny schickte der Senat 2 Deputirte an Horbius, die Nemter beschloßen gegen Horbius zu suppliciren, welches Amt ihn nicht mit abschaffen wolle, solle gar nicht für ein Amt erkannt werden. Die Rede ging, Horbius werde resigniren. Der Verfasser fügt bei, wenn Horbius sich dazu bequeme, so dürste nicht lange Zeit vergehen, daß nicht der Anfänger und Redlingsführer selbst ein Cassament bekomme.

Den 23. Juny wurden 1000 p ausgelobt, wenn jemand ben angeben würde, der die Namen an den Galgen geschlagen. sei auch, sagt der Verfasser, im Rathe die Suspension Mayer's proponirt, weil er nicht allein von den Oberalten sondern auch gar von dem Rath scoptisiret (die Oberalten wollten nicht beißen, um bermaleinst auch in den Rathsstuhl gesetzt zu werden) es sei aber erwidert "wenn solche Suspension sollte vorgenommen werden, so hielten sie davor, daß es das Beste sei ihre Rocke Hüte und Kragen dabei niederzulegen. Auf solche Resolution sind die Proponenten in das Stillschweigen gerathen, wohl merkende, daß Zeit und Stunde noch nicht vorhanden, daß man dem hohen Priester also scharf begegnen müße. Wann sich aber ein Paar Augen schließen sollten, als möchte die Proposition wohl wieder aufs Tapet gebracht werden, insonderheit, wenn ber Herr Dr. Mayer nicht höflicher mit seiner Redensart wird, benn lange geborgt ist keine Freisprechung ber gemachten Schuld. Es wird ihm endlich ergehen, wie jenem Haushalter, ba er nicht länger geduldet konnte werden, da hieß es "redde rationem." ic. S. 37. Am selben Tage ging bas Gerücht man habe Dr. Mayer ermorden wollen; ein Salzjunker Dassel, ber in Mayers Hause gewesen war, ward aus seiner Wohnung in ber verkehrten Welt am Hopfenmarkt am 26. nach bem Winferbaum gebracht. 26. ward auch der Schluß gefaßt, Horbius solle seine Berant= wortung schriftlich einschicken, und sich so dann vor dem Ministerio und Deputirten der Oberalten und des Raths mündlich verantworten. S. 41.

Den 30. Juny. "Diesen Morgen hat der Herr Dr. Mayer seinen Zuhörern die Augsburgische Consession einigermaßen vorsgestellt und erkläret und will 3 auseinander folgende Predigten davon abstatten, und unterrichten, wie sie sich verhalten und ihren schuldigen Gehorsam der löblichen Obrigkeit nach dem Stadtsbuch leisten und sich gehorsamlich regieren lassen sollen, welche Lectiones vielen das Gehirn wohl gar verwirren und toll machen dürste." S. 45.

Den 4. July. "Als dieser Tage ein guter Freund sich unterstand den Herrn Elmenhorst (Pred. zu Cath.) von diesem geistlichen Streithandel zu vernehmen, wie die Sache mit Herrn Horbio ausschlagen würde, so soll derselbe gesagt haben: Es wird wohl wenig mehr davon gehandelt werden. Dr. Mayer hat uns dazu instigirt, als werden wir Andre die Hände davon ziehen, Dr. Mayer mag sehen, wie er davon kommt." S. 51.

Auf den "Protocollmäßigen Bericht" den der Rath hatte ausgehen lassen antwortete das Ministerium durch den "Bortrab" auch erschien Horbius Apologia im Druck. Der Nath vertheis digte seinen Protocollmäßigen Bericht auch durch ein Placat, worin er nachwies, die Schrift enthalte nicht Lügen sondern die wahre Copie des Protocoll's. S. 56.

Den 12. July suchten die Aemteralten wieder darum an, Horbius aus der Stadt zu schaffen. Weil der von Mayer versfaßte Vortrab auf Befehl des Raths in der Stadt weggenommen wurde, predigte er am 14. July nicht.

Den 15. erschien eine Schrift gegen den "Bortrab" 1) worüber am folgenden Tage Mayer sich in der Predigt ausließ, ein Pasquillant habe sie verfaßt, und sie sei würdig vom Henker verbrannt zu werden. Der Berf. fügt hinzu "dem Judicio nach muß es kein dummer Mitbürger, wohl aber ein verschlagener

<sup>1)</sup> Der Verfasser war Windler, wie aus dem Briefwechsel seines Sohnes erhellet.

Kopf gemacht haben. Woran derselbe, der den Bortrab ausgegeben, genug zu lesen und zu vertheidigen vorfindet." G. 67. Den 22. gab Mayer seine "Warnung an die Menge ber ihn umgebenden Pasquillanten" heraus. Den 23. predigte Hinckel= mann neber die Alemter, "fie durften fich nicht fo fehr erfühnen, zur Zwietracht Anlaß zu geben und Uneinigkeit zu erwecken," Der College von hinckelmann, Schult an der Cath. Rirche predigte aber gegen Horbins. "Auf Hinckelmann waren die Jaco= biter sehr aufgebracht." Am 24. waren Deputirte des Raths und der Oberalten auf Mar. Magd. Kirchensaal und legten Horbius einen neuen Revers des Ministeriums vor, den er unterschreiben und von der Kanzel ablesen solle. Am 27. ward die Berhandlung fortgesetzet. Horbins erklärte "er wolle sich gegen ben Senior Schult verantworten, wenn aber bem Senior ein Anderer zugefüget wurde, so muße er auch einen Andern zu sich erwählen." Bon Joh. Colerus erschien in Amsterdam eine Schrift für Horbius. Der Pred. Firnhaber zu St. Mich. starb am Aerger "worüber die rachgierigen Jacobiter abermals eine erfrohrne und erstarrete Freude in ihr hißig brennendes Herz und tollföpsichte Sinnen erobert und eingeschluckt haben." Den 9. August starb Senator Langermann. Den 16. Aug. ward für ihn Lic. Schott gewählt. "Er für seine Person ist nicht begierig gewesen zum Stuhl des Raths, weilen er der Gewohnheit nach fich schwerlich ber Opern zu entziehen vermag, weilen es eben heißt Sine me nihil potestis." S. 86. Im August war es in Hamburg wegen der Kriegsunruhe in der Nähe, bei welcher auch Rateburg in Afche gelegt wurde, größtentheils ftille. Um 25. aber predigte Dr. Mayer scharf für Lange. "Der Rath wolle ihn wohl restituiren, aber Andere setzten sich dagegen, die es am jungsten Tage verantworten mußten." Mit folden Worten will Dr. Mayer den M. Lange aus dem Kerker schaffen, "es möchte die Zeit auch wohl einmal mit ihm kommen, daß dessen Gewißen aus der Sicherheit in die Unsicherheit und vorgeschriebene Qual gerathe. Was hat das Ministerium dazu bewogen, daß es bei Ginführung eines neuen Predigers in der St. Petri Kirchen (Blanck) nicht den Herrn Winckler dazu invitiret, welcher nächst dem Herrn Senior der alteste Pastor ift. Warum haben sie in teffen Absence

uebel von ihm geredet. 1) Es möchte wohl leicht dahin gedeihen, daß der gute Herr Winckler seine Vocation von der ostfriesischen Prinzessin zu Aurich acceptive, wenn es von einigen Universitäten ihm vergönnet und gutgeheißen werde. 2) Obschon die ostfriesische Vocation nicht so viel Salarium austräget, so ist es doch beser ein Stück Brodts in Friede, als köstliche Speise und Getränke in Mißgunst Falschheit Hader Zank und allerhand Verdießlichskeiten zu leben und zu genießen." S. 95.

"Den 27. August hat Herr Dr. Hinckelmann auch nicht vergeßen bas Evangelium vom Pharifäer und Zöllner folchergestalt zu appliciren, daß bie meisten Klüglinge baran zu fauen befommen." — G. 96. Den 30. Aug. Ginführung bes Pafter hardfopf, ersten Predigers an ber neuen Kirche in ham. Den 31. Aug. "Nachgehends hat man mit Verwundrung vernommen, daß die bannemarkische Majestät ein großes Verlangen getragen, unsern herrn Dr. Maner zu sehen und zu hören, und ift nach Rendsburg zu kommen invitiret. Weilen er aber nicht ohne Erlaubniß hiesigen Magistrats dahin zu reisen vermöcht, als ist ihm auf deffen gebührliches Ansuchen permission gegeben worden." S. 100. Den 1. Sept. reifte Dr. Mayer mit einem Juraten seiner Rirche Den 6. Sept. "fam Dr. Maner, accompagniret burch den herrn hofprediger glücklich von Rendsburg zurück, woselbst besagter herr Doctor für dem König am Sonntag gepredigt hatte. Er ist regaliret mit 500 Ducaten, woran die Hamburger dubitiren, weilen es nicht in tempore ift, einen Prediger mehr als nach meriten zu beschenken. Weßentwegen seine eifrige Buhörer ueber alle Maaßen gloriiren und prangen." "Den 8. Gept. hat Dr. Maner seine mitgebrachten banischen Gafte als den Königl. Hofprediger und den General Commissarium Pless nebst bessen ordinaire Zuhörer mit seiner angenehmen Prebigt zum Höchsten erfreuet." "Es hat wegen Pastor Horbius, wie man fagt, etwas vorgenommen werden follen, nämlich daß' der herr Dr. Mayer mit ihm reden und die Examination ans

<sup>1)</sup> Der Senior Schulft sprach, auf Windler anspielend, von einer expractissten Vocation.

<sup>2)</sup> Windler hatte Responsa eingeholt. Bgl. Bb. 1. S. 249-280.

stellen sollte, welches ist ausgesetzet worden, weilen horbius sich nicht unterstehet ohne einen Adjuncto mit herrn Maner zu disputiren, an die Berstattung ward gezweifelt, weilen den 10. dieses herr Dr. Mayer öffentlich narrative von ber Ranzel gesagt, es verwundre ihn sehr, daß Horbius sich vor Mayern schreckte, der nicht mehr als ein Deputatus von bem Hochw. Ministerio von ihm fordern und fragen wurde, als was zur Verantwortung seiner Dignität verlangt wurde. Den 10. Sept. hat Dr. Mayer herbeigefüget, daß ihn verwunderte, daß Horbius einen Adjunctum ober Seconden verlangte, ber fich ja nicht duelliren, sondern mündlich antworten follte. Wann man einen Discipuln fragte ueber bas, fo er gelernet, so murbe es sehr uebel aufgenommen werden, wenn der Discipul bei der Frage sagen wurde, "Ich will meinen Praeceptor fragen, was ich antworten soll." Am selbigen Tage hat es gar nicht gefehlet in unterschiedenen Rirchen zu stacheln, insonderheit in der St. Mar. Magd. Kirche." (Peter Scheele, der am selben Tage sich vermählte.) S. 106.

Den 11. Sept. hieß es, Horbius solle statt mit Mayer, mit dem er als mit seinem Erbseind nichts zu thun haben wolle, mit Dr. Wolfsius (vom Dom) disputiren, habe sich aber ercusiret. "Den 12. Sept. wurde nach der uralten Gewohnheit auf dem Rathhause unter dem Rath eine Tonne Hering ausgetheilt, welche auf Stöcke gestecket, für eines jeden Bürgermeisters und Raths-herrn Antheil, einem Bürgermeister 40, und einem jeden Raths-herrn 20 Heering, und wurden mit Molljen nach Hause gebracht." S. 107.

"Den 13. hat Horbius gepredigt, aber es ist von keiner Abdankung die Rede gewesen, vielweniger, daß er, wie obgemeldet, eitiret worden." Bersammlung der Sechsziger Oberalten und Aemteralten. — "Den 14. ist die Bürgerschaft gar frühe verssammelt erschienen, und ist das Rathhaus voll Bolks gewesen als niemals, sie sind ueber einander gelegen wie die Schweine. Gegen 12 Uhr haben sie einen Mennoniten König genandt einen Kunstmeister bei dem Boglerswall und noch 2 andre Quäker vom Rathhause heruntergewiesen weil sie keine Lutheraner gewesen. Unter den 180gern ist auch ein horbianischer Streit entstanden, sie haben dem Oberalten Roland den Mantel in Stücken gerißen,

um Beschuldigung, daß er mit den Cathriniten ein Complot gemacht, und einen Zettel, worauf felbige Adhaerenten geschrieben fallen laffen; Cords ift fehr gebrucket, Becceler fehr angegriffen, Rergendahl mit Ohrfeigen gespeiset, ber Oberalte Braes ausgescholten u. f. w., welcher baburch so alterirt worben, baß einer seiner Collegen ihn in die Schreiberei gebracht, umb sich zu recolligiren. Der Commissarius Brommer hat auch den Hor= bianer verspüren laßen, worneber man ihm die Paruque vom Ropf geriffen, und auf die Erde geworfen. In Summa in 100 Jahren ist solche Gewalt nicht geuebet, einige haben die Meffer hervorgesuchet. Auf die proposition wollten sie nicht respondiren che Horbius abgeschafft, alsdann wollten sie contribuiren nach ihrem Bermögen. Um 9 Uhr sind sie erlassen, haben sie aber gegen fünftigen Donnerstag wieder beschieden. Worauf sie gesagt, sie wollen nicht erscheinen, es sei benn mit horbius gethan und Friede geschafft worben." G. 109.

Den 15. Sept. Versammlung von Rath und Sechszigern. Horbius solle mit einem Prediger disputiren. Aus jedem Kirch= spiel sollte Einer ins Loos geworfen werden. Ein bazu erwählter 180ger zog das Lovs und Mayers Name ward gezogen. ward in totum restituiret. "Go vernimmt man auch daß ber Pastor Hinckelmann auch eine Predigt gehalten woran sich die Jacobitischen Schafe sammt ihrem hirten sehr geärgert und durch einige leichtfertige Personen auf des Herrn Hinckelmanns Thure in der Nacht geschrieben worden "Hier wohnet der Bischof von Antiochia." Worauf dann heute ber Dr. Maper eine un= besonnene Predigt gegen die Pastores hinckelmann und Winckler abgeleget, selbige für solche Prediger gescholten, welche den Mantel nach dem Winde zu kehren wüßten, der lette hat des Horbi Second seyn sollen, wenn er zum disputiren gelangen möchte. Wie nun dem Herrn Horbio angefündigt wurde, bag er mit Dr. Mayer neber sein ausgegebenes Büchlein disputiren sollte hat er' es in totum abgeschlagen, daß er nicht disputiren und am fünftis gen Sonntage seine Abdankungs= und Valet-Predigt ablegen wollte." G. 111.

Den 16. Sept. "Als der Herr Mag. Lange wiederum pres digen sollen, da ist die Kirche vollig mit Volks und Zuhörers

angefüllt gewesen. — Er bankte bem herrn Bürgermeister Schaffshausen und dem redlichen alten Lutherischen Bürgermeister Schulte und bem gesammten Rath, wie auch ben gesammten Dberalten der Aemter. Auf die andern Collegia ist nicht gedacht. Predigt hat er sich dem Propheten Jona verglichen, der ins Meer geworfen mußen werden u. f. w. welches benn die Jaco= biter und Petro Pauliner aus der Maaßen erfreuet, daß sie meineten, er ware ein wahrhaftes Beispiel des Propheten Jona. Es begab sich aber furz barauf, daß ein Horbianer in einem Bestühlte faß mit einem groben Jacobiter, ber Horbianer vers stunde von dem Jacobiter, daß ber herr Mag. Lange sich trefflich dem Propheten Jona verglichen hatte, und es sehr rühmte. Darauf fragte ber Horbianer ben Jacobiter, mas Jonas gethan, daß er ins Meer ware geworfen worden? Er konnte es nicht anders befendiren, als daß es nothwendig geschehen mußen. Darauf explicirte der Horbianer in der Rirchen dem Jacobiter feine Meinung, warum Jonas ins Meer geworfen sei, nämlich daß er sich gegen seinen Gott gräulich verfündigt hatte. Aber ber M. Lange konnte bagegen nicht compariret ober verglichen werden, denn er hatte fich mit seiner Zunge und unbesounenen Reben gegen seinen Nebenchristen und Kirchenvorsteher versündigt, begentwegen wäre er nicht Jona zu vergleichen. Und wenn er schon seines losen Maul's wegen in die Alster oder in die Elbe geworfen worden, so hatte ihn fein Wallfisch eingeschluckt u. f. w." G. 113.

"Den 17. hofften die Jacobiter, es würde der Pastor Horsbius heute valedieiren, weßentwegen die Nicolaifirche ueber alle Maaßen angefüllet gewesen mit seinen Kirchspielskindern, hat auch derselbige mit seiner Predigt solcher Gestalt gesättigt, daß die Meisten, welche auf seine Worte und Mienen Achtung gegesben, mit ihm weinen müßen. Der Dr. Mayer hat nicht unterslassen, den Herrn Horbium mit diesen Formalien öffentlich für einen armen Hasen, der nicht stehen, vielweniger sich verantworten könnte, auszurusen. Unter Andern hat er auch den Dr. Hinckelsmann auf das Wort Pöbel, so derselbige in der vorigen Woche in der Predigt angesühret, sehr beschimpfet und den Horbium zugleich angezogen, er wollte lieber mit seinen Jacobitern Pöbel

seyn, als mit den fetten Horbianern gen himmel fahren. Der herr Dr. hindelmann aber hat es fehr accurat gegeben, wie er gesaget und seine Gemeinde gebeten, fie mochten ihm pormittiren, daß er am fünftigen Donnerstage neben ber versammelten Burgerschaft erscheinen mögte, so wollte er bes Dr. Mayer's wegen ein folches veruebtes Studlein öffentlich entbeden und erweisen, wofür er Scheu truge es seiner Gemeinde Schande halber fund ju machen, mas er für ein Mann mare und mas er auf ibn zu sagen mußte." - Wird herr Dr. hindelmann, wie er fagt, dem Dr. Mayer etwas Boses neberweisen, - was will von solchem Mann endlich werden? Wäre bessen Leben und Umgang seiner Lehre auf dem Catheder gleichlautend, so mußte man ja billig ihn für einen heiligen Mann schätzen, des Herrn Dr. hindelmanns Rede nach durfte meift ber hinkende Bote nach Hause kommen." "Wer Andern eine Grube grabt, muß selbst barin umfommen. Allem Unschein nach mochte Pastor Horbius fast 3 gange Rirchspiele auf feine Seite befommen, worauf benn auch mit der Zeit unter den 5 Rirchspielen die Majora folgen Die Nicolaiten, welche in G. Jacobs Rirchspiel Gelb in die Haufer gethan, wollen ihr Capital guffagen, damit der Jacobiter steifer Ropf in den alten Stand gesetzet werbe. Der Micolaiten Liebe zu ihrem Herrn Pastoren ist so groß, daß sie mit ihm leben und sterben wollen." "Der Herr Pastor Winckler hat den Horbium auch defendiret und schätzte ihn für einen redlichen und wahren Lutheraner. Mag. Lange hat auch bereits feine angebohrne Possen wieder angefangen und hat gesagt, ich sehe bereits einige Doctores und andre Personen, so nur Alles, mas ich referire, aufschreiben und zn Bolgen breben." S. 117.

Den 18. fand eine Zusammenkunft angesehener Kausseute Statt, um hinckelmanns Erklärung gegen Mayer zu untersuchen. Hinckelmann sollte durch Deputirte beschickt werden. Den 19. wird von einer Schlägerei auf der Delmühle zwischen Anhängern von Horbius und Mayer berichtet.

"Den 21. Sept. wurde von des Herrn Dr. Hinckelmanns Einbringen überall in der Stadt geredet, so er gestern Abendubei den Deputirten abgeleget, und zwar von geringer Würde. Der ganze Quark bestehet darin, nämlich daß der Herri Dr. Mayer

den Pastorem horbium so sehr verfolgte, weil er gegen den Dr. Spener, hrn. horbii Schwager, nichts zu gewinnen vermocht, als mußte folches ber Br. Horbius feines Buches wegen entgelten, woran zwar nicht viel Sonderliches, aber viel herauszuklauben ware." "Den 23. Man vernimmt, daß in vieler Kaufleute Baufer, worinnen viel Rinder und Gefinde vorhanden, allemal bes Sonnabends Austalt gemacht wird, in welche Rirche ein jeder gehen folle, um baburch bes Mittage zu erfahren, mas in jeder Rirche bei ber Predigt für annexen gefüget." G, 126. Den 24. predigten Senior Schult und Dr. Mayer gegen die Pasquille mit benen man herumliefe, und eine Faction die andere ärgerte. Ein Responsum aus Gießen erklärte sich fur horbius. Den 27. fagte man, bag bas Ministerium fich in Ermahlung eines anbern Predigers, um mit Sr. Paft. Horbium ein Colloquium zu halten, bem hochweisen Rathe opponiret, es muffe bei ber einmal gege= benen Votirung verbleiben. "Spielet also bas Ministerium Meister, so lange es währet. So hat auch Dr. Mayer E. Hodyw. Rath eine Schrift zustellen laffen, worinnen er des hr. Paft. Horbii Zaghaftigkeit vorstellet, welcher sich zu verantworten gar nicht getrauet, neberdeme von feiner Gemeinde in folder Bosheit gestärft würde."

"Den 1. October. Heute wurde unter einigen Ricolaiten viel discurriret, daß ber Dr. Mayer sattsam verspuren ließe, daß deffen vorgehabtes Wesen nicht nach seinem Kopf und Meinung ausschlagen könnte, weshalben er benn viel begeren Rauf gebe und die benöthigte Sanftmuth erlernet, auch seine Jacobiter es nicht so fort nach seinem tollen Ropf und unreifen Wunsch zu erlangen wüßten, daß der Pastor Horbins cassiret werden moge, weßentwegen sie jetzunder sehr schimpflich ausstreuen, daß Horbius die einzige Ursache sei, daß sich so gar viele Weiber mit sammt ihren Männern und Bekannten zu dem tausendjährigen Reich anzuschicken suchten, wodurch denn mehrere Andre von geringeren Mitteln fich verleiten und anlocken ließen, als wenn bas 1000jahrige Reich vorhanden sei, weßentwegen sie ihre geringen Effecten und Urmuth verkaufen, um bas 1000jährige Reich mit zu besitzen, in welchem sie keiner Noth, Krankheit ober Gefahr sich zu befürchten, sondern lauter gute Tage und beständige Ruhe zu genießen und

zu erwarten; zu welcher Gesellschaft sich noch 3 andre thörichte Personen von viel geringeren Mitteln verfüget, so alle ihre Armut, wie die Jacobiter fagen, auf des Herrn Pastoren Horbii Einrathen verkauft, und ihren Schatz herbeigetragen, um auch sowohl als Andre das 1000jährige Reich, welches kunftige Oftern Ad. 1694 einbrechen, und wo vormals Gomorra gestanden eingerichtet foll werden, mit einzutreten und zu besthen. (Gine Bierbrauerin, ein Rarrenschieber, ein Tabacksspinner, Die Alles verkauft). Besagte 3 Personen sind, wie bie Jacobiter referiren, in Ottensen und wohnen in einer Spelunke. Ein jedweder bekommt monatlich jum Unterhalt aus des Herrn Horbii conquestirten Gelbern 5#, und mußen sich in ihrer angenommenen Blindheit fummerlich damit behelfen. D weh folder Blindheit. 1) Einige vornehme und wohlbelesene Kaussente, welche sich heute in der Nicolaikirche der heiligen Communion bedient, konnen nicht fattsam des Herrn Pastoren Horbii gehaltene Predigt, so er auf bas heutige Evangelium eingerichtet; rühmen, sagend, daß er wegen der oftmaligen erlittenen Beschimpfung fich beger und eifriger angegriffen, und auf das Studiren gelegt, als vormals, und wenn er auf solche Art continuiren würde (woran sie nicht zweifeln) so möchten die Jacobiter sowohl als die Petri Pauliner ihre fpisige Zunge nur gaumen und nicht fo in den Wind hineinschwäßen." 5. 134.

Den L. Det. beschloßen Rath und 180ger Horbins müße mit Dr. Mäher disputiren. Der Schluß, läßt die Ehronif merken, sei dadurch herbeigeführt, daß man von der Bürgerschaft die Bewilligung der Steuern bedurfte. In St. Jacobi wollte man beim Schlachten die Viehaccise nicht mehr bezahlen.

"Den 3. Detober ist Herr Pastor Hörbins ersucht, eine Copulation zu vollziehen. Wie er nun mit einer Kutsche nach dem Pferdemarkt gefahren, und auß der Kutsche treten wollen, so hat ihn der eine hieher, der Andre dorthin gezogen endlich die Jungens mit Dreck, Stein und Knochen auf ihn geworfen, daß er mit Herzensangst ins Haus gekommen und sich salviret." "Den 4.

<sup>1)</sup> Wie leichtgläubig und erfinderisch der Partheieifer die Jacobiten machte, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

hat ber Herr Pastor Horbius wieder gepredigt, unter andern auch den gestrigen Actum seinen Zuhörern wehmuthig zu verstehen gegeben, mit ber Bitte, weilen er auf folden Fall feines lebens nicht sicher auf ber Strafen sei, für ein Wolf und Quafer nachgerufen worden, baß seine liebe Gemeinde ihn nur bimittiren möchte, bamit er folden bofen Menschen aus bem Wege fame. Dörfte also von dem Colloquio mit Herrn Dr. Mayer wenig ober gar nichts werden, denn die Horbianische Herzensangst ist groß, wenn sich nur einer funde, ber ihn aus feinen Röthen führen thate." Einem Topfer, ber ein eifriger Jacobiter war, und der auf der Neuenburg bei einem Kaufmann arbeiten wollte. fagte biefer: "Könnt zu eurem Pastoren Dr. Mayer gehen und ersuchen, daß er euch Arbeit verschaffe; bei mir sollt ihr die Zeit meines Lebens feine Arbeit mehr bekommen: Womit ber gute Töpfer absolviret, cassiret und abgespeiset worden." S. 137. Den 6. supplicirte eine Anzahl Bürger aus Nicolai = Kirchspiel, daß Horbius nicht mit Dr. Mayer fondern mit bem Senior bisputiren möge. "Nachmittage waren Unterschiedene aus ben Aemtern bei einander um zu überlegen, auf was Manier, fie mit gutem Juge auch zu Rathhaus erscheinen möchten, um ihren groben talent babei zu tragen, nicht zweifelnbe bie gesammte Aemteralten werden ben Horbischen Knoten auflösen, nämlich, daß er vors Erste eine Weile suspendiret, nachgehends völlig removirt würde. Die Memter diefer löblichen Stadt wollen ihrer Einfalt nach den schweizerischen Zünften nacharten, weilen felbige bie höchste Gewalt haben; je unverständiger einer unter ihnen, je mehr verharret er auf seiner Meinung und andrer ehrlichen Leute Rath halt ber Unverständige für verdächtig." G. 140.1) "Den 8. hats in allen Hauptkirchen vom Predigtstuhl sehr fulminiret, besonders Mag. Lange. Den 9. fragte berselbe Lange in dem Hause eines Buchdruckers hinter der Neuen Michaelisfirche "Wo ist ber Vater, ber Quaker? Auch den verstorbnen Prediger Firnhaber nannte er einen Erzquafer, der nicht felig werden konne. . Ms Pastor Windler vorüber kam und sprach: Guten Tag, Herr Mag. Lange, erwiderte er den Gruß nicht, sondern sagte: "Auch

<sup>1)</sup> Collte man nicht meinen, es fei vom Jahre 1848 bie Rebe?

ein Quater, auch ein Quater!" Die Predigten seien barum so verbittert gewesen, weil Tages vorher Winckler und Hincklmann sich mit Horbius beredet hatten. In 4 Kirchspielen ward von den 180gern der Schluß gefaßt, es solle kein colloquium Statt sinden. Sben so am 11., der Rath aber wollte, daß es bei dem Colloquio zwischen Horbius und Mayer bleiben sollte. Der Streit ob ein Colloquium Statt sinden solle oder nicht, ging denn noch eine ganze Zeit fort. Die Leute wurden durch den Streit so irre gemacht, daß Manche erklärten, sie könnten sich nicht zur Communion bereiten.

Den 20. October. "Dem Hochwürdigen Ministerio ist burch Herren Deputirten die Amnestia proponiret worden in Sachen des Herrn Pastor Horbii, worauf sich heute die Jacobiter verlauten ließen, daß das Ministerium keineswegs Horbium tole= riren, vielweniger ihn für einen fratrem erkennen, noch Umgang mit ihm haben wollen, es komme davon, was da wolle. Worauf ein Winckleriste replicirte, ob die herren Ministeriales nicht gewärtig waren, daß solche capricieuse Ropfe konnten cassiret, vielleicht auch wohl mit der Zeit die Beicht= und Tobtenpfennige konnten abgesprochen werden; worauf einige Jacobiter antworteten, daß Magistratus ein solches vorzunehmen, vielweniger zu thun nicht bemächtigt mare. Jedermann brohete bem Herrn Dr. Mayer, und fagten, daß er Urheber an diesem Werke ware, man mußte ihn cassiren und aus ber Stadt schaffen. Es wurde aber feine Noth haben, man müßte vorher consideriren, daß befagter Mayer ein königlich schwedischer Kirchenrath ware, welcher benn auch innerhalb einer sächsischen Frist ebenfalls zu einem königlich dannemarkischen Kirchenrath creiret werden wurde. Worauf ber Gegentheil duplicirte, man mußte sich nach dem Evangelio reguliren, welches fagt "Niemand fann zween, vielweniger dreien ober vieren Herren dienen." - "Wenn Dr. Mayer sich wohl besinnen würde, so würde er abdaufen, ehe er abgedankt würde." Lange erklärte, das Ministerium werde die Amnestia erst bann annehmen, wenn der Wolf aus dem Schaafstall getrieben worden, wozu es aber sobald nicht kommen wird.

Den 22. Ueber eine Fenersbrunst, welche am 20. in der Reustadt auf dem Brauerknechtgraben gewesen war, "sagten die

Incobiten, daß seien der Quäker gerechte Straken, und Herr Winckler nennen sie einen Patriarchen der Neustadt; wenn sie Patrioten gesagt hätten so wäre es unstrakbar und wahrhaftig, wofür er bei Gott und der ganzen Welt bestehen kann." "In Horbis Predigt haben sich unterschiedliche brave fremde Herren begeben, welche auch weiß und schwarz verstehen, um zu hören wie seine Predigten eingerichtet wären. Sie haben mit einem Eide contestiret, daß kein andrer lutherischer Prediger besser bas Evangelium könnte erklären, als er gethan hat." — S. 158.

Den 24. erschien ein Pasquill gegen Hinckelmann "daß ber Prahler Hinckelmann in seiner Lehre nicht um einen Dreiling besser, ja weit ärger und irriger als eben ber weltbekannte Schwärmer Horbius" u. f. w. Der Titel war, wie sich später auswies, von Lange. Die Schrift enthielt ein ungunstiges Urtheil der Leipziger theologischen Facultät über ein Buch von Sinckels mann. Ebenso erschien auch von bem Dr. Monchhausen, beffen Reisebegleiter und Hofmeister Horbius 24 Jahre früher eine furze Zeit gewesen, und ber seitdem sein Bermögen auf lieberliche Weise verthan hatte, eine Schrift gegen Horbius, welche schänd= liche Verläumdungen enthielt (z. B. Horbius habe das Reisegeld unterschlagen), und bei ber es nur auf bas Geldmachen abgesehen war. Beibe Schriften wurden bei schwerer Strafe verboten, aber nur besto mehr gekauft. Dr. Mayer hatte auch einen Streit mit dem Dompastor Wolf, weil er als Schwedischer Rircheurath die Leichenpredigt für die Konigin von Schweden im Dom halten wollte. "Den 30. Oct. hat der herr Pastor Winckler sich zu Rathe supplicando eingefunden, mit Ersuchen dem Ministerium zu injungiren, daß selbiges die Motiven schriftlich eingeben mochte, warum sie ihn von ihrem Collegio und Zusammenkunften excludiret."

Den 1. Nov. "Als der Herr Horbius seine ordinaire Mittwochspredigt abzulegen begriffen, da kam ein Schneiderbursch, mit Namen Jürgen Adam Schulz, in dem Mekelnburgischen Lande bürtig, gegen den Predigtstuhl herangetreten, thäte sein Lästermaul auf, und redete aus sonderlichem Haß, daß er in etlichen Monaten keine Lebensmittel von ihm bekommen: Stehest du Quäker hier und predigst noch? Weißt du nicht, daß das Ministerium gar nicht haben will, daß du predigen sollst?

(Andere berichteten die Worte so: Halt ein, herunter mit deiner falschen Lehre, das Ministerium hat beschlossen du und dein Anhang sollen zum Thor hinaus.) Er ward ergriffen und in die Wache gebracht, blieb aber dabei, er habe es aus göttlichem Antrieb gethan."

"Den 3. Nov. hat Dr. Mayer in seiner Predigt bas ministerialische Wesen allegirt, worinnen die Stadt hamburg allemal verbindlich gewesen und solche Uebertreter gestrafet hat in keterischen Sachen. Die Kirchengesetze hat er einem Wechsel= brief verglichen, den man keinem Andern in die Hande gabe, barinnen etwas zu verändern, eben so mußte man mit ben Rirchenordnungen und Ministerio unverändert verfahren." "Co hat auch Pastor Horbius eine kurze Fürstellung, daß die Anzeige ber Herren Ministerialen, was von seiner Apologia zu halten, wider Christliche Liebe und Wahrheit sei, dem Hochw. Rath überliefern lagen, welche auch öffentlich verkauft wird." dieser Schrift war auch ein Revers Mönchhausens Frankfurt 23. März 1683 abgedruckt, wonach er an Horbius keinen Anspruch zu haben erklärte. — Inzwischen hatten aber Monchhausen's Berläumdungen schon gewirkt. - Mag. Lange ward von neuem fuspendirt, cum clausula daß er fiscaliter follte angeklagt werden. - "Auf die Pasquille gegen Dr. Mayer ist eine Antwort bieser Tage herausgekommen von besagten Dr. Mayer's Sohn, so selbiger zur väterlichen desension herausgegeben, weswegen in bes Herrn Liebezeit's Buchladen einige Doctores und andre Gelehrte von solcher Beantwortung einen Discurs pro et contra geführet. Endlich mag ein oder der Andre der Herren Gelehrten fagen, ein solcher Barenhäuter versteht wenig, um solche Sachen zu beurtheilen. Der Dr. Mayer steht in bem anderseitigen Buch= laben 1) und höret den lieben Discurs von ferne an mit großem Unmuth. Wie er aber seine Gelegenheit ersehen, da ist er in aller Stille von der einen boutique geschlichen und hat sich zu den discurirenden gelehrten Mannern gestellt (quasi mußte er nichts) und fragte nach mas Neues, und was sie für streitige Discursen tractirten ? So sagte Einer, es ware ein Pasquill von

<sup>1)</sup> Im Dom waren folder Buchladen mehrere nabe bei einmider. ...

einem jungen Kerl beantwortet worden, welcher wenigen Verstand dazu erwiesen. Als soll, wie man berichtet der Herr Dr. Mayer darauf geantwortet haben: "Man saget im Sprichwort: Kinder und Narren sagen öfters die Wahrheit." S. 178.

Den 5. Nov. tröstete Horbius seine Kirchspielkinder mit dem Wort "Fürchte dich nicht, du kleine Heerde. Die curieusen Bürger sind heute überstüssig in der Frohnerei gewesen, um den horbischeu Feind zu sehen und zu hören, welcher bei seiner Quäkerei versbleibet, weil er zu Allen und jeden, die ihn fragen, saget, sein Geist hat gezeuget solchen Excess zu begehen. Und wenn es ihm vergönnt könnte werden, so unterstünde er sich gegen Horbium zu disputiren. Es heißet aber, laßet den Narren laufen, weilen er wenig verstehet, was er gethan hat."

Den 6. Nov. Die Alemter supplicirten mieder "um mit Horbio ein Ende zu machen." "Die Uneinigkeit in dem Nicolai= firchspiel beginnt sich hervorzuthun. Es befinden sich darunter über 40 Personen, einige bes Raths viele Licentiaten und Burger, welche gar nicht friedlich, daß Horbins in der Anzeige der Herren Ministerialen zc. gesetzet, es wurde ihm fein ganges Rirchspiel Bezengniß geben, baß er feine falsche Lehre seiner Gemeine vortrüge und baß bereits 10 Monate maren passiret und bennoch fein Ende gemachet. Dabei wird gefüget, bag obbesagte herren gegen der Juraten zu G. Nicolai ausgegebene Speciem facti ein viel Andres erweisen, und ihren Tand übern Haufen werfen wollen. Daferne nun ihr Vorhaben kann behauptet und erwiesen werden, so dürfte des Past. Horbii Remonirung leichte folgen und der Pfaffentrieg ein Loch geminnen, Man saget zwar wiederum von einer burgerlichen Bersammlung, man wollte aber, um Unruhe auf dem Rathhause zu verwehren, gern sehen, daß das Jacobifirchspiel sich bequemen wollte, sich auf dem Eimbectischen Hause zu versammeln; die Jacobiter werben nun und nimmermehr barin willigen, fich vom Rathhause abweisen zu laffen. Es haben die Jacobiter ein Quaferlied mit Roten componiret von 4 Versus. Die Melodie gehet lustig und geschwinde. Bei dem Schulmeister, welchen Dr. Maper in der Jacobischule installiret, kann ein curjeuser Liebhaber unterm Schein eines Jacobis ten solches zu sehen bekommen ober gar vorsingen lassen." S. 182.

Den 8. Nov. De. Mayer gab bie Schrift heraus "hr. Joh. Heinr. Sorbit nichtige Urfachen, bag er mit Dr. Mayer nicht vermöge das Colloquiam zu halten, worinnen diese Worte inseriret "Es ist des Hr. Horbii Sache so grundbose und so offenbar falsch, daß ein geringer Studiosus Theologiae, der nur seinen Catechismum recht verstehet, und bie prima principia Theologiae inne hat, ben Herrn Horbium zu öffentlichen Berftummen zu bringen vermag. — "Itt wohl gegen 200 Personen vom Nicolai Kirchspiel sich gegen Hr. Horbium stellen, haben sich an einem bestimmten Drt eingefunden, und vereinbaret, baß Horbins fich verantworten solte ober er mußte removiret werden, benn sie hatten seinetwegen schon genugsame Rückenschläge allents halben einziehen mußen, wollen deswegen zu Rath suppliciren, damit einmal ein Ende mit einer solchen langwierigen und lieberlichen Sache, hingegen Friede und Ruhe in biefer Stabt unter die respective Kirchspiels gemachet werde. ""

Den 10. Nov. "Dem Mag. Lange sei, sagt man, angeküns bigt daß er sich am 15. Nov. gegen die siscalische Anklage vertheitigen solle. Allem Anschein nach wird er schwerlich mehr auf die Kanzel in Hamburg kommen, läßet zwar durch seine Favoriten ausstreuen, daß er nach Lübeck würde voriret werden, welches nur lauter Lügen sind, wer Mag. Lange kennet, der wird ihn nimmer kaufen. — Wer Andern eine Grube gräbt fället gemeiniglich selber hinein." E. 187.

Den 11. Nov. Es sei keine Supplik gegen Horbius eins
gegeben, man suche vielmehr das ganze Ricolai Kirchspiel wider
thn aufzumußen. Der Dr. Mönckhausen sei vom Rath aufgefordert
Horbius gerichtlich zu belangen "wenn er alsdann keine Verants
wortung thun kann, ist seine Ehre nichts und wird schändlich
removiret werden." "Gegen Abgang des Kirchenjahrs bürften
Horbius und Lange einen Sach und ein Paar Schuhe bekommen."

Den 22. Nov. "Die separirten Nicolaiter wollen expresse daß Horbius ein Colloquium halten soll, wenn er verlöre, so könnten sie allemal einen Pastoren wiederbekommen der beßer seyn würde wie er. Inmittelst wollen einige vornehme Jacobiter um 100 P pariren, daß sich dieser Pfassenkrieg noch nicht in zwei Jahren endigen werde, des Horbit wegen meinen sie es nicht, sondern sie reflectiren auf Dr. Hinckelmann und den Pastoren Windler. Mit Horbio will ber Dr. Mondhausen Punkt vor Punkt wegen feiner Sofmeister fauten agiren, beffen Schwiegers vater mit allen Orginalien aus Frankreich erfter Tage anlangen wird. Dann wirds, fagen bie Jacobiter, heißen: Er hat übel Hans gehalten im Weltlichen, viel ärger in der geistlichen Sofmeisterschaft, bu fannst nicht langer Pastor sein; entbindet ihn von der Pfarr, weilen er ist ein Narr, und laget ihn nicht heraus, bis er auch den letten Heller bezahlet." "Der Dr. Mayer ift sittsam gewesen und hat seinen lieben Buhörern den Krug ber Wittwe von Sarepta gewünschet." "Inmittelst wird täglich auf Hochzeiten und Versammlungen, bei welchen man sich ber Muficanten bedienet, ju bes herrn horbii Gebachtniß bas Quaterlied gesungen und barnach getanget. Der Text und die Melodie accordiren trefflich miteinander, und gefället jedermann, absonderlich ben jungen Leuten utriusque sexus, so das Hupfen gelernt."

-- Den 13. Nov. - "Die Horbiter fagen, daß in ihrer Kirche bereits bas Licht auf bem Altar in wenig Wochen brei Mal von felbst verloschen, woraus sie eines Priesters Abgang schließen. Wen es treffen wird, lehrt die Zeit. Es möchte wohl ben Horbium vors Erste treffen, so zu glauben stehet. Dbschon bie feparirten Ricolaiten eine Supplit zu Rath prafentiret, fo will doch ein Hochw. Rath solche nicht acceptiren, damit kein großer Allarm entstehen foll, sondern will die Horbische Sache felbsten entscheiben, worauf benn ein Rathsherr Schott gu Sorbius geschickt worden um demselben anzudeuten, bag er fich declariren folle, ob er lieber felbsten abdanken ober removiret zu fenn verlange. Das Hochw. Ministerium febe es von Herzen gern, daß Horbius ein Colloquium halten mußte, damit ber Welt fund gethan wurde, mas Horbins doch fur Runfte in feinem Gehirn verborgen hielte. Der herr Mag. Lange machet sich Hoffnung, daß er bald restitnirt und nicht removirt werbe, soll dabei zu feine gute Gonner sagen: wenn ich benn endlich bie Inscription gemachet foll und muß haben, auf den hindelmann, so fage ichmbaß eich es als ein purer reiner Lutheraner gethan habe, womitnich wohl obenbleiben werde. Wenn mir aber per-

- Coule

mittirt und zugelassen möchte werden, mit dem Hinckelmann zu disputiren, so wollte ichs behaupten und darthun, das Hinckelmann nicht ein Haar beßer als Horbius sei." S. 193.

Den 15. Nov. "Horbius predigte von falschen Brübern. Mayer gab ein Trauer=Carmen auf die Königin von Schweben heraus, und sendete es überall umber. Die 180ger maren in St. Nicolai nicht complet erschienen, und mard die Gipung auf Freitag ausgesettt. "Daferne fie bann nicht erscheinen und einen Schluß machen, so wird ein Hochw. Rath einen Schluß machen, wie es seyn soll, entweder Horbius soll das Colloquium ohne Berzögerung, ober einen Burgerschluß abwarten, alsbann mird des Horbii Ende herbei nahen." "Die 2 Bogen, welche Pastor Horbius gegen Mayer's Sophisterei ausgegeben, sind in sehr spitzigen terminis zu lesen, und in unterschiedliche, doch nur 4 Punkten des Dr. Mayer's Eigenwiß trefflich durchgegebeitet, mit Beifügung, daß auch die herren Ministeriales sich dem Dr. Maper verschrieben, also, wie es festgestellet worden, gegen Horbium ju verfahren. Dafern nun Horbius besagte 2 Bogen aus seinem eigenen Behirn hat fließen lagen, zweifeln feine Adhacrenten nicht, er werde nach lange gehabter Gebuld dem Doctor etwas naher treten." "Der Sr. Dr. Mayer hat feine pprermahnten Carmina auf Atlas und andre Sorten Seidenzeug laffen drucken. auf dem Schnitt verguldet und versilbert, und baugn unterschied, liche Packeten nach Stockholm, Copenhagen und Gottorff geschickt, um feiner Eloquenz megen sich meritirt zu machen und honoraria au erlangen." . S. 197, in the

"Den 17. Nop. ist der Rath, Oberalten und Sechsziger abermahlen auf dem Nathhause versammlet gewesen, unter andern auch über das Horbische Wesen in besoignes lange gewesen, man hat abermals auf Rath, Oberalten und 180ger Schluß dahin terminiret, daß Looszettel gemachet und durch unpartheissche Leute gezogen sollten werden. So ist ein Bürgercapitain, welcher aus den 180geru ist, ordonniret, einen Looszettel herauszunehmen, worauf denn des Dr. Mayer's Name gestanden, welcher das vorhabende Colloquium mit Horbius halten und endigen sollte, als ist der künftige Montag dazzu beraumet, daß Horbius erscheine, das Colloquium halten und ein Ende in der Sachen

e schoole

machen soll. Wird er nun für dieses Mal sich absentiren, nicht pariren oder eine andre Entschuldigung einwenden, so gehts auf eine removirung oder auf eine bürgerliche Versammlung, oder er muß diesen bevorstehenden Sonntag öffentlich in seiner Kirche abdanken, geschieht das nicht, so ist mors in olla. S. 199.

Den 18. Nov. Bon dem annoch schwebenden Pfassenkriege kommt Hossung, daß solcher bald gehoben werden will. E. Hochw. Rath hat deskalls 2 Deputirte aus dem Rath als Hr. Surland und Anckelmann erstlich zu Dr. Mayer geschickt und notisicirt, daß er künstigen Montag Morgens 8 Uhr auf dem Rloster S. Mar. Magd. erscheinen wolle, um mit Horbium das Colloquium zu halten. Bon dannen sind selbige Herren zu dem Horb gefahren, um demselbigen noie. Senatus zu hinterbringen, daß er Montag 8 Uhr sich dazu anschicken solle mit Dr. Mayer das Colloquium fortzusetzen, mit was essect es geschehen werde stehet zu erwarten." "Die Schrift, welche Horbius vorige Woche gegen Dr. Mayer in Druck herausgegeben, soll Professor Büsing am Gymnasium gemacht haben, welcher mit Dr. Mayer streitet." S. 200.

"Den 19. Nov. hat Horbius gepredigt und das Evaugelium appliciret, daß die Pharifaer Christum auf alle Weise verfolget, sich mit einander verbunden ihr Bestes zu thun, ihn um ben Hale zu bringen; solche Zeit ware ity auch in Hamburg, ba man Gottes Diener auch auf alle Art verfolgte und auszurotten suchte, die kommende Woche werde genug davon zu vernehmen geben, seine Buhörer möchten mit ihm fleißig beten, je bennoch zu verstehen gegeben, es möge da fommen was da wolle, er werde nicht zum Colloquium erscheinen. Wie die heilige Communion verrichtet, ist der Mag-Müller (Diaconus zu G. Nicolai) aus der Kirche gegangen. Wie er auf den Kirchhof gekommen und in sein Haus gehen wollen, fo ergreift ihn ein Horbiquer beim Arm, und faget zu ihm: "du Schelm, du Chrendieb" und kehret ihn bei dem andern Arm auch herum, und läßet ihm nicht für einen Dreiling Ehre. Darauf schreiet ein andrer Haufe Horbianer, so au der Kirchmauer gestanden "Schlag todt, schlag todt den Schelm." Es hat ihn aber der erste wieder losgelassen, daß er in sein haus kommen können. Es ist Perwunderns werth, daß dieser Müller keinen Schreck davon bekommen, indem er kurz hernach seine ordinaire Predigt ohne Alteration abgeleget. Dr. Mayer hat eine Schrift von 2 Bogen wider Horb ausgehen lassen ("Wichtige Ursachen"), welche sehr liederlich und schändlich klingt, womit in allen Bersammlungen, an der Börse und in den Zusammenkunsten die Jacobiter sich kiseln und kast für Freude aufspringen, um die Zusehers und Anditeurs rasend und toll zu machen." S. 202.

Den 20. Nov. Um 8 Uhrtifind die herren Deputirten des Raths, Ministerii, Oberalten und 180ger in Mar. Magd. Aloster erschienen, um bem bestimmten Colloquio beiguwohnen. Mittler= weile stellten sich einige zu Rathhause ein von Horbii Freunden, um eine Supplit zu überreichen, welche aber nicht acceptiret, fondern in Gnaden abgeschlagen wurde. Als find felbige malcontent abgegangen, hingegen: von ben Jacobitern und Petris Paulinern ausgelachet worden. Wie nun die Herren Deputirten der Collegien sich complet eingefunden, um ihre Lust mit ber geistlichen Jago zu nehmen, so war nur bloß den Jäger bort, und der hase hatte sich verkrochen. Als wurden die herren Deputirte veranlasset, eine Deputation an Hr. Horb abzufertigen, wohin benn Syndicus von Bostel und Hr. Surland ihren Cours erftlich auf ben G. Nicolai=Rirchensaal genommen, um recognos eiren zu laffen, ob Sr. Horbius im Hause oder auf dem Thurm vorhanden. Rach erhaltener Kundschaft, daß er zu Hause wäre, find hochbesagte Abgeschickte aus ber Kirchen in bas Pastorathaus gegangen und ihre Commission angebracht, nämlich bag bem Dr. Pastori hiermit mandiret wurde, sub poena suspensionis das Colloquium mit Dr. Mayer zu halten, worauf er zur Antwort gegeben, daß solches am Mittwoch geschehen solle, aber gar nicht mit Br. Dr. Mayer, sondern mit einem andern der Herren Ministerialen, er fei wer er wolle." Auf biese Relation waren Rath und 180ger sich wegen ber Guspension nicht einig. Die Bürgerschaft ward auf Donnerstag ben 23. Nov. berufen. Der Churfürst von Brandenburg wollte von einer Schuld von 80,000 \$ den erster Termin mit 40,000 Abezahlt habem Da nun ber meiste Theil der toblichen Burgerschaft, ehe und bevor ber Pfaffenstreit debattirt worden, keine Ausgabe bewilligen will, fo

ist es dahin ausgeschlagen, daß sam Donnerstage die burgerliche Berfammlung geschehen foll; so stehetign besorgen, daß solche Busammentunft nicht ohne Weitlauftigfeit geendiget werden durfte, in Betrachtung die Burgerschafte fichte bem Gerüchte nach in 2 Factiones getheilet. Die eine Parthei halt es mit bem Paftoren Horbitm und die andere mit dem Hochw. Ministerium. 6. 205. 21. Um 21. und 22. November hielten die Alemter vorbereitende "Den 22. find die gesammten Hemter bieser Versammlungen. Stadt in unterschiedlichen Kirchen und Rloftern um 9 Uhr verfammelt gewesen, die praeparatorien wegen der bürgerlichen Bersammlung veranstaltet, wie ein jedes ihre Gerechtigkeit behaupten wollen." An der Börse ward E. Hochw. Raths Machtspruch von 1560 mit einem Auszug aus Aepins Kirchenvronung in 6 Puntten verfauft. Es wies biefe Schrift jum Frieden an, verfehlte aber, wie ber folgende Tag zeigte, ihren 3med gang. Den 23. hat sich ber Rath und die Collegien ziemlich fruh gu Rathhause eingestellt, vor 12 Uhr find bereits bei 1000 Burger erschienen. Bei der proposition ift Friede und Ruhe der Bürgerschaft erinnert und dabei von Geld geredet worden. Als haben bie Jacobiter gesaget, sie verstünden sich zu keinem Gelbe, es fei benn, daß Horbius erstlich aus ber Stadt geschaffet mare. Mann er aber aus der Stadt geschaffet worden, sou soll der Rath so viel begehren als er verlangte, das wollten sie schaffen und die Bieh-Accise nach Verlangen abtragen. Sie wollten aber keineswegs in die Kirchspiele treten. Der Syndicus von Bostel und herr Schott find in ihren Reden gegen die Bürgerschaft fehr vigilant gewesen, welche sie gern boren wollen. Der Dbers alte Brasche hat für das Jacobikirchspiel sehr wohl geredet, es besorgen viele, daß es ihm mit der Zeit gesalten werde Die Jacobiter haben zwar die majora gehabt, jes find aber einige der Horbianer geseßen und haben einerdie Sande geklopfet, als wenn eine Ochsenkauferei vorhanden gewesen. Der Eine hat gesagt "He schal dar henut", der Andre hat auch in die Hand geschlagen "He schal dar nich henut." Durch diese Handschläge haben die andern Burger gemeinet, daß es Ohrfeigen abgebe.

Gegenichalb Ansind die Herren Begesack und Surland abgeschicket

nach des Horbiishaus, sie haben ihn aber nicht daheime gefuns

Biele haben ben Dberalten Cordts fur einen Schelm gescholten, weilen er fich absentiret, Ginige find nach seinem Saufe gegangen, haben ihn aber nicht inne gefunden, worauf sie sich verschworen, bag er sein Lebtage nicht mehr mit ber Rrause aufs Rathhaus kommen sollte. Einige verwegene Handwerker haben gesaget, fie wollten nicht vom Rathhanse bis Horbius abgeschaffet wurde, sie hatten sich auf 2 Tage mit Brod und Wurst auch Brandwein wohl versehen, haben barauf alle Bierfrüge und Rannen in Studen geschlagen, Die Horbiter für Erzschelme gescholten, Stuhle und Bante ergriffen und die Sorbianer vom Rathhause gejaget: barauf haben sie Stuhle und Banke vor die Rathsstubenthur geworfen und lose Worte gestreuet." "Des Rathsherrn Anckelmann und Weißbachs Sohne haben sich auch vor dem Rathhause gescholten, der Erste aber hat sich retiriren Herrn Winckler wird sehr gedrohet, weilen er am muffen. Sonntag die Bürger vor Rebellen gescholten. Horbius soll sich zwischen biesem und bem fünftigen Donnerstag aus ber Stadt und hamburger Bebiet packen. Im befagten Donnerstage soll die Burgerei sich wieder versammeln, so soll des Windlers und Langes Sache vorkommen. Gegen halb 9 Uhr den 24. find sie erst vom Rathhanse gegangen, in 100 Jahren ist solch eine burgerliche Verfammlung nicht gewesen, als eben diefe. Chre und Respect sind hinter die Thur gelegt worden." G. 210. So hatte man horbius Abfegung zu Stande gebracht.

Den 24. Nov. weil an dem Tage zuvor kaum die Hälfte der Oberalten auf dem Rathhause gewesen, "als soll ihnen bei toher Strafe injungiret werden, daß sie am künftigen Donswerstage complet erscheinen sollen. Nachmittags und am späten Abend sind die beständigen Horbianer in dreien Kirchspielen, Catharinen, Michaelis und Nicolai, auf den Kirchspielen, Catharinen, Michaelis und Nicolai, auf den Kirchensälen wiesderum versammelt gewesen, sich aufs Neue wieder mit einander verbunden und unterschrieben, E. Rathss und Bürgerschluß nicht anzunehmen, weilen sie nicht dabei gewesen, sondern früh vom Rathhause weggegangen, und wollen den Pastoren Horben nicht lassen." Un Schlägen und Unfug sehlte es in der Stadt nicht. Den 25. Nov. "Sobald nun Horbins aus der Stadt geht, so wollen Dr. Hinckelmann, Winckler und Dornemann (an St. Nic.)

auch resigniren. Dagegen sagen die Reustädter, sie wollen mit allen ihren Mannschaften dagegen seyn und veranlassen, daß Winckler bei ihnen verbleiben soll, und wenn die Jacobiter nicht in Ruhe bleiben wollten, so wären sie genöthigt, die Jacobiter anzugreisen und zu schlagen, es möge daraus entstehen, was da wolle. Daß Winckler die Bürger für Nebellen gescholten, das ist in andern terminis geredet worden, nämlich daß die Aemter sich geweigert, die Liehaccise zu geben, weswegen denn, wie man saget, der Herr Winckler zu Nathhause gerusen worden und hätte sich bereits purgiret." "Der Herr Dr. Mayer hat auf die gute Zeitung, daß Horbius removirt worden, sich triumphirend an dem Jungsernstiege, weilen er wohl weis, daß bei diesem Frostwetzer daselbsten die meisten Leute sich befinden, mit seiner Carosse sehen lassen." S. 214.

Den 26. Nov. "In St. Nicolai hatten bie Juraten bem Kuster befohlen, ben Predigtstuhl nicht zu öffnen, damit ber Capellan Pape, ber sich jum Predigen erboten, nicht hinauf konne, sollte er aber den Predigtstuhl erreichen, so ware ber Organist und die Schule beordert, continuirlich die Orgel zu gebrauchen und die Stunde weber stets zu singen. Es ist aber der verordnete Studiosus (von Horbius beauftragt) auf die Kanzel gekommen, und hat seine Predigt abgeleget. Herr Windler aber hat allegiret wegen des bosen Procediren auf dem Rathhause, ob es vor dem strengen Gerichte Gottes zu verantworten fen, daß man die Banke zerschlagen, Prügel baraus gemacht und die Nicolaiten vom Rathhause geschlagen, in ihrer Todesstunde wurde ihr boses Gewiffen aufwachen, daß sie es mit Schmerzen Ach und Weh empfinden wurden." "Man hat heute mit einbringender Nacht alle Posten in der Stadt verstärket, also daß bei 1000 Mann Soldaten in Reserve gestanden, und dürfte forthin Tag und Nacht währen, bis Horbins removiret und aus der Stadt geschaffet ift." G. 215.

Den 27. hielten Horbius Anhänger um Annullirung des "ungerechten" Rath= und Bürgerschlusses an. Eine Verhandlung mit den 180gern hatte kein andres Resultat, als daß es dabei verbleiben müße. In der französischen resormirten Gemeinde ward für Horbius gebetet.

Den 28. fuhr Horbius mit einem Kaufmann von Behren auf deffen Garten. "Die herren vom Commercien-Collegio haben an den Rath sollicitirt, bag die Handwerksleute nicht so große praeference genießen möchten, weilen ihrer so viel einliefen (in die Bürgerschaft) und andere ehrliche Kaufleute keinen Platz erhalten könnten, wodurch benn bie große Consusiones geheget und die Raufleute genothiget wurden, vom Rathhause zu gehen. Als vermeinen einige es bahin zu bringen, daß diverse Plate, als der Börsensaal zc., bazu sollten gewidmet werden, bamit die Burgerschaft nicht an einem Orte fenn sollte, um allem Unheil vorzukommen." Im Gymnasium und der Domkirche waren Kanzel und Rednerbuhne mit schwarzem Bon neberzogen, dort hielt Dr. Mayer um 10 Uhr, im Dom Dr. Wolf um 2 Uhr ben Condolenz-Sermon auf den Tod ber Königin von Schweden. "Die Berbitterung ber Jacobiter nimmt täglich zu, wovon fast alle Morgen und Abend in ben Wein- und Bierhausern es haar = Collationes abgiebt, daß bie Horbiter bann und wann mit blutigen Rafen nach Sause gehen mußen. Die Rebe gehet, bag Einige von dem Commercien-Collegio bei die 300 Matrosen besprochen, um sich im Fall ber Roth berfelben zu bedienen," u. f. w. "Das Quaterlied ist in der vorigen Racht in dem Coffehause bei ber Wage, in Turino bei ber Börse mit Zinken, Hobven und Floten bis an den Morgen musicirt worden, daß die Nachbarn dafür nicht schlafen können. Es ist ben Leuten so angenehm darnach zu tangen, daß nicht zu beschreiben ift, ja auf einer Hochzeit, woselbsten zwei aus dem Rath gewesen, haben baran eine solche Lust bekommen, daß sie selbsten sich nicht satt tanzen mögen. Eines ift dabei observiret worden, mann fie es fingen: "du Quater, du Quater," antwortet ein Andrer: "du Hahnrei, du Hahnrei: Wie muß ber Teufel lachen." ©. 218.

Den 29. waren die Aemter=Alten in Mar. Magd. Kloster versammelt, weil sie der Ausführung des Bürgerschlusses noch nicht sicher waren, die 180ger sollicitirten beim Nath, daß der Schluß annullirt werde "weilen es dem Nath am besten befannt, wie der Schluß von den Bürgern wäre forciret worden." Den 30. Nov. brachten die Aemter eine Supplif zu Nath, daß es doch bei dem Bürgerschluß verbleiben möge. "Damit aber nun

die Jacobiter nicht in ihrer Meinung bleiben mögen, als wenn Horbius davon gegangen wäre, so hat er sich mit seiner Gesellschaft bei dem Thorschließen wiederum in diese Stadt eingefunden." Die Bürgerschaft, meint der Verk., werde gewiß nicht in eine Berathung der verschiedenen Kirchspiele an verschiedenen Orten willigen. "Wie man vernimmt, so ist die englische Court auch höchstens bestissen, daß in dem Bürgerschluß eine Veränderung durch E. Hochw. Nath gemachet werden möge. Dem Ansehen aber nach ist feine Veränderung zu hoffen, weilen die meisten Vota zur Removirung incliniren, unterdeßen muß diese Stadt von den Satholischen, Reformirten und Juden, ja von Türken und Heiden blamirt werden." S. 220.

"Den 2. Dec. sind alle in dieser Stadt sich befindende herren Doctores und Licentiaten als Mitburger auf G. Mar. Magb. Kloster berufen worden, um ihre Meinung neber den bürgerlichen Spruch in Horbii Sache zu vernehmen. Bon ihrem Schluß vernimmt man noch nichts. Es haben auch die Horbianer zu Rath follicitirt, daß in des Horbii Stelle ein Studiosus die Predigt verrichten mußte, wogegen bas Ministerium einen Befehl an ben ältesten Caplan, Mag. Müller, gegeben, baß er bie hauptpredigt Morgen von 8-9 Uhr thun follte, wogegen die Herren Juraten und Deputirte zu Rathhause protestirt." "Es sind von ben Juraten und Deputirten einige, als Peter Ernst u. s. w., zu Mag. Müller ins haus gegangen, ihn ersuchet, sich zu predigen nicht zu unterstehen, denn er wurde nur einen rumor in ber Kirche erwecken, daß es ihn gerenen würde." "Die Jacobiter haben sich start beredet, feineswegs von dem Burgerspruch ju becliniren."

Den 3. Dec. "In der Jacobikirche hat Dr. Mayer ziemlich die Harlemsche Courant der herumgetummelt, worinnen die Jacobiter mitsammt dem Herrn Dr. für Canaille getitulirt worden wegen der Horbischen Proceduren, wodurch die Zuhörer zehnmal

<sup>1)</sup> Eine damals sehr verbreitete Zeitung. Schon damals waren die genauesten und unbefangensten Nachrichten über städtische Angelegen= heiten in fremden Blättern zu lesen.

toller und rasender gemacht worden, als vorhin. In St. Catharinen Rirche hat Dr. hinckelmann ben horbium fehr befendirt und gesagt, er wollte das heilige Sacrament darauf nehmen, daß Horbius ein aufrichtiger Lutheraner wäre; was in dem Buche er ver= fehlet, bas hatte er depreciret." "In der Neuen G. Mich. Rirche hat der Pastor Winckler sich bes Horbii wegen scharf verspuren laffen, daß man ihn wiederum restituiren muße mit vielen Argumenten, ben Feinden Sorbs bas Gefet fehr gescharft, die Bibel aufgemacht, seiner lieben Gemeinde aus dem Propheten Jesaias 58, 6-9 solcher gestalt erläutert und erkläret, daß Manchen die Haare zu Berge gestiegen; vielen belesenen Man= nern hat die Explication sehr wohl gefallen." "Die meisten Nicolaiter, welche vormals ben Mag. Müller jum Beichtvater gehabt, wollen ihn des Horbii wegen quittiren und den Herrn Mag. Doler auf bem hamburger Berg wieder annehmen, weilen sie wenigen Trost nach abgelegter Beichte von ihm befämen, und beichtete sie gar kurz ab vor ihre guten Reichsthaler und 2 # Stücke." S. 226.

"Den 4. Dec. war zu Rath und bei ben 180gern viel Redens über Hinckelmann's und Winckler's Predigten. lettere, wollten die Jacobiter, sollte wegen seiner verteufelten Predigt zur Rede gestellt, und ber Berfasser bes Urtifels in ber Harlemer Zeitung ausgeforscht werden. "Wenn es nach Mayer's und seines Kirchspiels Schluß ergehen möchte, so mußte bas Trifolium aus der Stadt geschaffet werden. Es gehet aber des Bettlers Wunsch und Meinung nicht allemal an." "Ein Kaufmann in der Deichstraße hat einen Jacobiter in seinem Hause wohnen, welcher ein abgesagter Feind bes Horbii ist, dieser Raufmann will ben Jacobiter aus seinem Hause haben alsofort, so er nicht schuldig zu quittiren als auf Ostern. Worüber sie in harte Worte gerathen, endlich hat der Kaufmann wider Recht und Billigkeit sich erkläret, ein Beil ober Art genommen, Die Thure des Hauses in Studen gehauen, die Fenster eingeschlagen, daß der Hauersmann in seinem Wohnhause Tag und Nacht mit offener Thur sigen muffen." Der Rath habe an Winckler eine Deputation geschickt, ihn wegen seiner Predigt zur Rede zu ftellen. "So hat auch Hr. Horbius in so weit diese Stadt quittirt, und

631

sich nach Schlems jenseit Wandsbeck auf einen Hof retirirt."1) Der Rath habe beschlossen keine Supplik wegen Horbius anzunehmen, es musse bei dem Bürgerschluß verbleiben. S. 228.

Den 5. Dec. Man redet von einer Schrift, die Mag. Muller über die Horbische Sache in Druck herausgeben werde, barnach werde aber nicht viel kommen, "weil sein Talent von keiner großen Burbe" sei; Dr. Mayer aber habe ein tieffinniges Talent in verbis et scriptis. Hörbius Frau klage sehr, habe ihr Holz aber schon vom hause fortschaffen laffen. Die horbianer machten noch aufwieglerische Proceduren, aber die Doctores und Licentiati hatten den Schluß gefaßt, daß der Bürgerschluß soutenirt werden Auch bas Ministerium habe an Winckler wegen seiner müßte. Predigt eine Deputation geschickt, dieser aber erwidert: "was er gepredigt werde er allemal behaupten, vertheidigen und beweisen." "Es wird dem herrn Winckler sehr gedrohet vom Ministerio. Gott verhüte, daß fein Aufstand dadurch erweckt werde; die Neustädter sind mit mehre wehrhafte Waghälse und Bürger versehen, als die andre boshafte Rirchspiele." S. 231. fage Dr. Mayer werde als Professor in Riel dahin wirken, daß Horbius der Aufenthalt in Holstein nicht vergönnt werde, aber der General = Superintendent kenne Dr. Mayer inwendig und auswendig, beswegen werde also Horbius wohl toleriret werden. Die Bierbrauer, die einige Worte in Winckler's Predigt auf sich bezogen, waren auf ihn sehr aufgebracht, und sagten ihrem Wirth in der Brauergesellschaft, der ein Horbianer war, das Haus auf. S. 234.

"Den 8. Dec. hat Hr. Winckler wiederum in seiner Predigt sich vernehmen lassen, daß er nicht schweigen sondern reden wolle und müsse, was sein Umt mit sich führe. Worauf denn seine Feinde sich schimpflich verlauten lassen, es sollte ihm der Weg bald gemachet werden. Der Herr Mag. Lange singet in seinem arrestirten und suspendirten Herzen über des Pastor Winckler's neue Proceduren vor der Zeit "in dulci jubilo." Er erkennet Winckler, Hinckelmann und Horbium Vögel von einer Feder,

<sup>1)</sup> Er ist nicht wieder nach Hamburg gekommen und in Schlems im Januar 1695 gestorben.

jedoch Horbium vor einen Simplicisten, der sich von beiden versleiten und stürzen lassen." Lange hoffte auf baldige Aufhebung seiner Suspension, "damit er wieder nach seiner Gewohnheit tapfer schmälen und schimpfen könne."

"Den 9. erfuhr man, baß im Umte Steinbeck ber Paftor auf dem Predigtstuhl seinen Zuhörern angekündigt, baß aus der Rachbarschaft ein Wolf verjaget und hereingeschlichen sei, sie möchten sich ja nicht betrügen lassen, vielmehr sich vor ihm hüten. Worauf die Bauern gesagt, wenn der Wolf ihnen zu nahe fame, wollten sie benselben todtschlagen. Wie biefes dem Horbio hinterbracht worden, hat er sich von Schlems nach Wandsbeck retirirt. Wenn er nun baselbst Schutz bekommt, so wird ber Flecken badurch in Aufnahme gerathen, weil sich täglich viele vornehme Herren, Burger und Frauen bei ihm einfinden, ihr Geld dem Horbio zu Gefallen verzehren." S. 236. "Dbichon von einem Hochw. Rath den Juraten bei Strafe von 1000 28 angedeutet, Mag. Müller ben Predigtstuhl nicht zu verwehren, weilen er die Hauptpredigt thun follte, so haben sie sich boch daran nichts gekehrt, sondern den Mag. beschicket und ihn vor Schimpf und Schaden warnen lassen." "Alls hat der Mag. sich des Predigens begeben. Db nun die Herren Juraten damit frei kommen, stehet bald zu vernehmen." Die Jungen rottirten sich auf dem Kirchhofe und schrien zum Kirchensaal hinauf: "Quafer!" "Den 10. Dec. hat ber Senior von Schwarmers und Quafers in seiner Predigt allegirt, die ba suchten den Rathund Burgerschluß zu vernichten." Winckler erklärte aber, er werde bei seiner einmal gefaßten Meinung bleiben, und wendete bas Evangelium bes 2. Advents an, um, ba bie Zeichen, von benen es rede, offenbar vorhanden seien, daran zu mahnen, wie gefährlich es mit benen, beren Gewissen beflect fei, stehen werde, wenn es endlich aufwache.

"Den 11. Dec. gaben bei Versammlung des Raths, der Oberalten und 180ger die Deputirten von S. Catharinen, Michaelis und Nicolai für jedes Kirchspiel eine besondere Supplik ein, alle des gleichen Inhalts, daß der Bürgerschluß annulliret, die Kirchspiele sich getrennt versammeln und Horbius wieder introducirt werden sollte. Man war von 10—3 Uhr und nach

einem Leichenbegängniß von 6—11 beisammen. Es blieb aber bei dem Schluß. Inzwischen trieben die verschiedenen Partheisgenossen in den Wirthshäusern Kurzweil. Den 12. Die Bürgerscapitaine, die zusammengerusen wurden, waren für den Bürgerschluß gegen Horbius, die 180ger meist horbianisch. Die Uemteralten wollten von keiner getrennten Bersammlung, sondern nur von einem Nathhause wissen. Den 13. Dec. war unter Unhängern und Gegnern von Horbius, Mayer und Lange in einer Herberge eine arge Schlägerei, auch ward der Pastor Scheel von Mar. Magd., weil er gegen Horbius gepredigt, von zwei Matrosen auf der Straße angegriffen und sehr bedrohet.

Den 14. Dec. erschien eine Verordnung des Raths, daß bei der Bürgerschaft die Kirchspiele sich getrennt versammeln sollten (z. B. Nicolai auf dem Börsensaal, Catharinen im Eimbeckischen Hause, Michaelis auf Mar. Magd. Klostersaal).

Den 15. Dec. predigte Dr. Mayer, er sei in der letten Zeit stille gewesen, "auf die Beschuldigungen der Holländischen Zeitungen, er sei ein Aufrührer, werde er nicht schweigen." Die Holländische Post brachte aber wieder einen Artikel gegen ihn. Die Bürgercapitaine, die Alten der Aemter und die Brauer wollten in die getrennte Bürgerversammlung nicht willigen, dagegen stimmten die 180ger bei. Es sollte sich ausser den Oberalten, 180gern, einigen Alten der Aemter, item von jedem Kirchspiele den Aeltesten unter den Gelehrten niemand auf dem Rathhause sinden lassen; von dannen denn solche nach Anhörung E. E. Naths Proposition zu ihren Kirchspielen sich verfügen und solche allda überdringen mögen. S. 246.

"Den 16. Dec. war ein Rennen und Laufen auf den Gassen; an den bezeichneten Orten waren zwar Biele versammelt, aber das Rathhaus ward von vielen Bürgern überhäuft, einige besetzten beide Thüren, daß niemand wieder weggehen sollte. Die Bürgerscapitaine und Aemteralten setzten es durch, daß die Separirung aufgehoben und das Mandats des Raths cassiret und wieder abgenommen ward." Ein Schelm, sagte einer, der das Brett zertrat, hat gemacht, daß es angeschlagen ward, ehrliche Leute haben verursachet, daß es nichtig gemacht ist." "Den 17. hat Senior Schultz ziemlich gestachelt auf Horbium und seine Anhänger.

Sie hatten zwar einen Rath unter sich beschlossen gehabt, wie sie es haben wollten, es ware aber nichts daraus geworden." Dr. Mayer hat bei zwei Stunden gepredigt, und seinem Berheißen nach Vielen die Ohren gellen gemacht; unter Andern hat's gehießen: "Ihre Anschläge, Herr, zu nichte mach." hr. Windler hat Borforge tragen laffen, daß der Lector mit vielen Säulen untergestützet worden, weilen eine große Menge Bolks in seine Predigt, ja die meisten Horbiisten aus G. Nicolai kommen, er hat auch eine gute Predigt abgestattet, die Wahrheit weder vor Großen noch Kleinen gesparet, ihnen zu Gemuthe geführet, wie veränderlich es iso hergehe." Rach der Predigt gab es auf der Borse darüber einen Streit. Den 18. supplicirten die Horbianer, daß Horbius wenigstens eine Baletpredigt halten durfte, was aber in totum abgeschlagen wurde. S. 252. Den 19. Dec. ward die Hinwegnahme des Placats nach weiteren Verhandlungen bestätigt und die Versammlung der Bürgerschaft bis nach bem Fest aufgeschoben, damit, das Fest über, Alles in Ruhe bleiben Horbii Frau solle mit allen den Ihrigen das haus quittiren, Mag. Müller aber die Festpredigten halten, für Sorbius follten feine Supplifen mehr angenommen werden. S. 255.

"Den 20. Dec. ließen sich einige Jacobiter verlauten, daß nach den Feiertagen ein neuer Jacobiter-Schwarm sich hervorthun würde." Erst mit Dr. Hinckelmann, dann mit Winckler, "welcher sich aber für keinen einzigen Ministerialen fürchten thut, weilen er im Stand ist, einem jeden Rede und Antwort zu geben auf Alles, was sie verlangen. Wie man vernimmt, so haben die Herren Ministeriales des Herrn Winckler's drei Predigten auf die Sapelle gebracht, um zu sehen, ob sie Probe halten können. Es könnte leicht geschehen, daß sie sich an einen Splitter verwunden möchten, weil die starken und groben Balken bei ihnen wohlseil." S. 256. Was den Schneiderburschen betrifft, der gegen Horbius ausgetreten sei, "so werde doch nicht mit der Execution versahren, weilen Jan Hagel die Justice nicht ohngeperturbiret geschehen lassen werde."

Den 21. Dec. Die Jacobiter sagten, daß Dr. Mayer gern zugeben wollte, daß Horbii Buch den Katholischen und Reformir=

ten überreichet würde, um ihr Judicium davon zu vernehmen, sie würden es auch falsch und strafbar befinden.

Den 22. Dec. sagten die Horbianer, daß Bürgermeister und Rath keine Macht hätten, im Nicolai-Kirchspiel einen Pastorem abzusetzen ohne Consenz der Juraten. Dürfte also nach den Feiertagen ein neuer Tanz gehalten werden.

Ueber die Tage vom 23.—26. Dec. ist nichts verzeichnet, vom 29.—31. Dec. nichts von Erheblichkeit.

So ging das Jahr 1693 zu Ende, das Jahr 1694 war nicht minder unruhig.

## Berbefferungen.

- Zu S. 556. Meddermeyer giebt in seiner Statistik 1847, S. 364 und S. 264 die Zahl der Katholiken in Hamburg auf 2108 an, er legt aber dabei den Durchschnitt von 1826 1835 zum Grunde.
  - S. 566. Fr. Senatorin Voigt starb nicht 1800, sondern 1807.



Die Burg zu Mandsbeck. 1592.

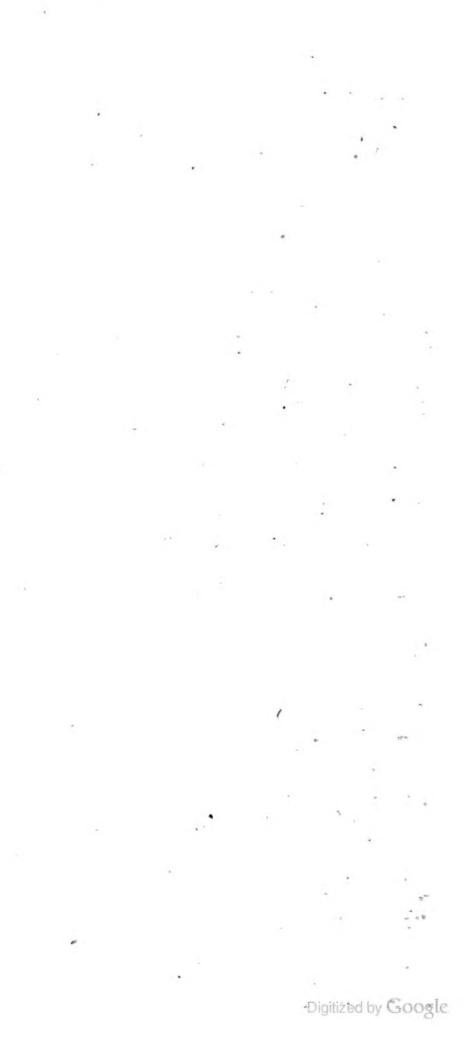



